

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





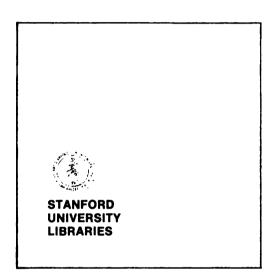





•
•
•

•

•

.



.

# Mandbuch

ber

# Geschichte des Herzogthumes Kärnten

bis gur

Vereinigung mit den öfterreichischen Fürftenthümern.

Bon

Gottlieb Freih. v. Ankershofen.

I. Weft.

Gefdichte Rarntens vor ber Romer-herrichaft.

463337-B

12.20x A4 4.1



# Mandbuch

ber

## Geschichte des Herzogthumes

## Kärnten.

#### 1. Abtheilung.

Bis jur Bereinigung mit ben öfterreichifchen Gürftenthümern.

I. eft.

Gefchichte Rarntens vor ber Romersperrschaft.



Rlagenfurt, 1842. Drud und Berlag ber 3. Leonifden Buchfandlung.





٠.:



The Cuesar - Strafer when du Make.

# Mandbuch

ber

# Geschichte des Herzogthumes Rärnten

bis gur

Bereinigung mit den öfterreichifchen Fürftenthümern.

Bon.

Gottlieb Freih. v. Ankershofen.

I. Weft.

Gefdicte Rarntens vor der Romer Serricaft.

Rlagenfurt, 1842.

Drud und Berlag ber 3. Leon'ichen Buchhandlung.

TME

3549







.

### Dem Andenken

Der

#### verchrten Lehrer und Gönner

#### Trudpert Reugart,

vormals Mitgliedes der Benediktiner-Congregation von St. Blasten im Schwarzwalde, der Theologie Doktors und Propstes zu Krotzingen, † 15. Dez. 1825 als Kapitular und Senior des Benediktiner-Stiftes zu St. Paul im Lavantthale Kärntens,

#### und

#### Ambros Eichhorn,

vormals Mitgliedes der Benediftiner-Congregation von St. Blassen im Schwarzwalde und Superiors zu Oberried, † 21. März 1820 als Rapistular und Archivar des Benediftiner-Stiftes zu St. Paul im Lavantthale Kärntens und Präsett am St. Pauler Gymnassum,

#### dann

#### des geliebten Freundes

#### Frang Faver Grüninger,

Rapitularen bes Benebiktiner : Stiftes St. Paul im Lavantthale Karntens, tals t. t. Professor ber allgemeinen Geschichte, ber griechischen und römischen Philologie am t. t. Lyceum zu Rlagenfurt am 5. März 1826.

#### Gewihmet

bon

bem Böglinge und bem Freunde.

- Vires capiet a tempore. (Joannes Marshammus in Propylaeo Monastici Anglici in Martini Gerberti Praefatione ad historiam sylvae nigrae p. 4.)
- indulgentiae fortunae opus est, ut ad finem usque operis suscepti vita nobis suppeditet. Verumtamen, si quid humanitus nobis contigerit, equidem persuasum habeo, non neglectum iri hoc argumentum, nec defuturos viros idoneos summo studio operam daturos, ut quod fuerat inchoatum, ad finem perducatur. (Polyb. l. III. c. 5, p. 258.)

## Vorrede.

Uenn ich durch bie Herausgabe dieses Sandbuches bem Wunsche mehrerer meiner achtbaren landsleute zu entsprechen versuche, so bitte ich dieselben und die übrigen ehrenwerthen Leser, sich bei der Beurtheilung meiner leistungen den Begriff eines Versuches recht genau gegenwärtig halten zu wollen.

3d weiß febr gut, wie weit ich von dem entfernt bin, was ich ju leiften munichte. Gine mehrjährige Forschung und Sammlung für eine möglichst vollständige Beschichte meines Baterlandes baben mich fattsam belehrt, wie viel auf biefem Bebiethe noch ju thun erubrige. Sie haben mich aber auch mit bem befannt gemacht, mas für diesen 3med bereits vorgearbeitet ift. Ginige biefer Borarbeiten a) bilben felbstftanbige Werte, andere find in Sammelwerten und Beitichriften gerftreut, Die vorzüglichften, besondere für Die Beschichte bes farntn. Mittelaltere, find noch handschriftliche Wenn ich nun erwog, wie Beitschriften mit ihren brauchbaren Monographien oft felbst fleißigen Forschern unbefannt bleiben, und wie vielen Diggefchicken Sandfdriften ausgefest find, fo glaubte ich es ber Wiffenschaft und bem Baterlande fouldig gu fenn, bie Resultate biefer Vorarbeiten, und beffen, mas eigene Forschung ergeben, in dem Berfuche eines Sandbuches ber Befdichte meines Baterlandes vorzulegen. 3ch fand mich hierzu um fo mehr aufgefordert, ale ich baburch zugleich eine angenehme Pflicht bee Dantes

a) Man wird vielleicht hier ein Verzeichnist derfelben erwartet haben. Ich fonnte nur die brauchbaren nennen. Diese glaube ich aber zwecknäßiger dann und bort anzusühren, wann u. wo ich selbe benützt haben werde.

VIII

ju erfüllen glaubte; benn unter ben Männern, welche fich um bie Geschichte Kärntens hoch verdient gemacht, muffen gang vorzüglich bie brei Benediktiner von St. Paul, Trudpert Reugart, Ambros Cichhorn und Franz Xav. Grüninger, genannt werden.

Die Einwanderung der Benediktiner aus der durch den öfterreichischen Kaiser Franz I. in sein Reich gerusenen Congregation von
St. Blasien macht in der Kulturgeschichte Kärntens überhaupt,
insbesondere aber in der Geschichte der heimischen Geschichtsorschung,
eine entschiedene Epoche. Seit den beiden Jesuiten, Erasmus Fröhlich
und Markus Hansiz, a) scheinet die Geschichtsorschung in Kärnten
durch einen langen Zeitraum stagnirt zu haben. Selbst die Vorarbeiten Fröhlichs und Hansizens haben Wenige und unvollständig
benütt b), Megiser c) und Balvasor d) scheinen Paupt-Autoritäten im

a) Bon ihnen nütte ber eine wesentlich durch das oft mehr besprochene als wahrhaft gefannte Specimen Archontologiae Carinthiae (Viennae, Pragae et Tergesti. 1758), durch die Genealogiae Soune-kiorum Comitum Celejae et Comitum de Heimburg Specimina duo. (Viennae 1755), und mittelbar wohl auch durch die Försberung des Tentamen genealogico-chronologicum promovendam Seriei Comitum et rerum Goritiae. conscriptum a Rudolpho comite Coronini de Quischa l. B. a Chronberg. (Viennae 1752), der Andere aber durch seine Geschichte des Erzbisthumes Salzdurg im 2ten Theise der Germania Sacra (Augustae Vindelicorum 1727 n. 1729) und durch die in seinem Nachsasse unvollendet vorgesundenen Analecta seu collectanea pro historia Carinthiae concinnanda (Norimb. 1793).

b) In Karl Meyer's Geschichte ber Karntner und Merkwürdigkeiten ihrer heutigen Provinze (Eilli u. Wolfsberg 1785) ift von Frohlich keine Spur zu finden, nur Hainstzens Anslecta find cinmal
(S. 6) angeführt. Die Germania sacra scheinet Meyer gar nicht
gekannt zu haben, benn sonst würde er sich schwerlich mit Dücker's
Chronit von Salzb. begnügt haben. Des Abbes Anselm II. von St.
Paul (v. Edling) Geschichte bes Erzherzogthumes Karnten
(Wien 1781) gehört unter die selten gewordenen Bücher.

c) Annales Carinthiae d. i. Chronifa des lobl. Erzherzogthumes Rarnten u. f. w. Leipzig 1612. 2 Theile. Folio.

d) Topographia Carinthiae complete b. i. volltommene und grundliche Landesbeschreibung bes berühmten Erzherzogthumes Karnten nach

Lande gewesen zu seyn. Männer, welche mit mehr historischen Borftudien ausgerüstet waren, erkannten zwar Megisers grobe Irrthümer, und beurkundeten in einzelnen Aussähen ein tüchtiges historisches Talent, allein auf eine richtige Benühung der Denkmäler der Borzeit, den einzig richtigen Weg zu einer beglaubigten Landesgeschichte, wiesen erst die Mitarbeiter an der blasianischen Germania Sacra hin.

Richt unbedeutend ift die Babl ber Steindenkmäler, welche aus ber romischen Zeit und erhalten worden find. Man findet fie beis nabe concentrirt in ber Umgebung bes Bollfelbes, einzeln aber in ben meiften Landtheilen. Sie find um fo wichtiger, ale die auf uns getommenen romifchen Schriftfteller nur febr wenig über unfere Landstriche berichten, Diese Denkmäler also beinabe bie einzigen Beugen über bas Balten ber Romer auf unserem vaterlandischen Boden find, jugleich aber, mit Sulfe eines Ruckblides auf ben Bustand der römischen Provinzen und Rolonien überhaupt, schätbare Fingerzeige geben über die Zustände des Landes zur Römerzeit und deffen Bedeutung unter ber großen Zahl der Provinzen bes meit ausgedehnten Reiches. Diese Denkmaler erregten auch icon frühzeitig die Aufmertsamteit der Antiquare, der Geschichtforscher und Beschichtfreunde; allein bas theils Mangelhafte, theils Unrichtige, welches man aus ihnen erschließen ju konnen glaubte, zeiget, dag man ibre Beugenschaft nicht zu benüßen mußte. Burbe außer dem wohl Peunner auf seine Stadt Sala verfallen seyn? Eine Revifion diefer Dentmaler ichien unerläglich.

Im Serbste des Jahres 1807 tamen die ersten Blasianer nach Karnten, um das Gymnasium in Rlagenfurt zu übernehmen. Unter ihnen befand sich Ambros Cichhorn (Berfasser des Episcopatus Curiensis in Rhaetia. Freiburg 1796), um die nach einem

dem vormaligen und jetigen Zustande. Ruraberg 1688. Fol. — Das Geschichtliche ist fast durchgehends aus Megiser genommen. So ist auch des St. Pauler Abtes Albert Reichhart Breviarium historiae Carinthiae Clayens. 1675 nur ein lateinischer Auszug aus Megiser.

neuen Lebrplane geordnete Lebranftalt als Prafett ju leiten. Die Rriegeruftungen, Die feindlichen Ginfalle, Die Trennung ber oberfarnt. Landtbeile und Die wiederholten Rampfe maren geschichtlichen Forfcbungen wenig gunftig, mobl aber weckten fie bie Baterlandeliebe und bas Rationalgefahl, meldes fich nicht bloß burch bie von jeglicher Boltstlaffe bargebrachten Opfer und ben Muth, mit welchem fic bie Jugend ben Reiben ber Rampfer für bie beutiche Freiheit anfolos, fondern auch in der Borliebe fur die Baterlandegeschichte beurkundete, in melder man Troft fur die Begenmart und frobere Aussicht fur bie Butunft ju finden glaubte. Diese Borliebe nahrte, leitete Ambrod Gichhorn. Sein erftes Augenmert richtete er auf bie Romerdentmaler. Bas er auf feinen wiffenschaftlichen Reifen gefunden, und mas er aus bem Befundenen ichliegen zu burfen glaubte, bat er in ben beiben Banben feiner Beitrage gur altern Beidichte und Lopographie des Herzogthumes Karnten (Rlagenfurt 1817) hinterlegt. a) Enthalten feine Schluffolgerungen auch manches Bewagte, fo bleibt boch bie Sammlung ein ichagbarer Beitrag gur Materialiensammlung für die Geschichte unseres Baterlandes.

Rirchen und Klöster waren von jeher die treuesten Bewahrer der zeitweise für sie ausgestellten Urkunden. So auch in Kärnten, und da die Stistungen unserer frommen Anstalten hoch in das Mittelalter hinausreichen, so waren die Archive der letteren eine Art von Borrathstammer für die Behelse zur Erklärung der innern Zustände unseres Vaterlandes im Mittelalter, der Gensalogie und der Topographie. Sie wurden zu diesen Iwecken, mit geringen Ausenahmen, nicht benütt. Die Leichtigkeit, mit welcher man die Gaben

eine ehrenvolle Erwähnung verbienen die Lapidar. Sammlung bes herrn Medic. Dolt. Joh. Gott fried Rumpf, bann bessen und bes herrn k. f. farntn. Stadt. und Landrecht. Sefretare Michael Franz v. Jabornegg zu Altenfele durch besondere Genauigkeit der Leseart ausgezeichneten Inschriften. Sammlungen. Bon dem letteren erwarten wir eine ungemein schätzbare durch Plane und bildliche Darstellungen der vorzuglichsten römischen Denkmäler illustrirte Monographie von den Ueberresten Birunums, Teurnias und Juennas.

der Vorzeit für die nächsten Bedürsnisse der Gegenwart zu verwenden psiegte, schien eine gewisse Vorsicht zu empsehen. Die Alösteraussehung sollte die Archive öffnen. Sie wurden geössent, aber nicht zum Frommen der Wissenschaft, sondern häusig zum Rugen von Arämern und Gewerbsleuten, welchen die Pergamene und Wachelegel zugewogen wurden. Der Unmuth über alles Alösterliche gesiel sich auch in der Vernichtung der Alosterurkunden. Nur Jusall und Untenntnis retteten manches uralte Dokument. Es gibt aber auch in diesem Punkte ehrenpolle Ausnahmen. So wurde das Archiv der Gisterzienser-Abtei Viktring vollständig erhalten, und bildet mit dem Archive des Domstiftes Gurk die größten diplomatischen Schaftammern des Landes.

Ein kaum erklärbarer Auf, welcher das Archiv von Biltring bei der Aufbebung zu Grunde geben ließ, täuschte auch unsern Eichhorn. Selbes blieb seinem Forscherauge entzogen. Dagegen öffnete sich ihm durch die Vermittelung des für Wissenschaft eifrig thätigen Domdechantes Türk von Eisentraten das Archiv des Domstistes Gurt. Durch die Entdeckungen in dem Lesteren ausgemuntert, dehnte Sichhorn seine Forschungen bald auch auf die Archive von St Georgen, Cherndorf, St. Paul, St. Andrea und Wolfsberg aus. Seine Sammlung umfaßt 5 Bände in Folio. Nur theilsweise erschien sie gedruckt in den obgenannten Beiträgen, in der karnt. Zeitschrift, und in des Freiherrn v. Hormepr Archive sur Beschiede, Geographie, Staats- und Ariegekunst.

Minder als Cichorn find die Worarheiten Trubpert Neugart's in Kärnten bekannt, da selbe durch den Deuck nie veröffentlicht wurden. Durchaus in lateinischer Sprache verfaßt, find fie bis zur Stunde Handschriften gehlieben.

Reugart war schon lange durch seinen Codex diplomaticus Alemaniae et Burgundiae transjuranae (S. Blas. 1792 — 1795) dem gelehrten Deutschlande bekannt. Unter den Mitars beitern an der Gormania sacra ward ihm die Geschichte des Biss thumes Ronftang gu Theil. Bon felber erfchien nur bes erften Theiles erfter Band (Typis S. Blasii 1803). Die Berguegabe bes zweiten Bandes und bes gangen Wertes Fortfegung hinderten Reugart's veranderte Berhaltniffe in der Kremde. Da diese nun ju feinem ameiten Baterlande murbe, fo midmete er ihr feine litera. rifte Mufe, und beabsichtete eine Carinthia sacra. Die von ibm zu biefem 3mede gemachten Erzerpte bilben einen farten Folioband, und bie gablreichen Urtunden - Ropien find ber Sammlung Gichhorn's eingeschaltet. Reugart blieb aber nicht bloger Sammler, er legte bie Sand auch an die Ausarbeitung. Bon feinen Monographien verbient ben erften Rang bie Geschichte seines neuen Rlofters St. Paul im Lavantthale, beren erfter Theil eine genealogische Abhandlung enthält, de fundatoribus Monasterii eorumque posteris, das ift, von den Grafen von Sponheim und ihren Rach= tommen in Kärnten. Da das Saalbuch von St. Paul, welches Reugart burd geneglogische bistorisch stoppgraphische Roten erläuterte, Die altesten Traditionen und Dokumente der in Karnten eingewanderten Sponbeimer enthält, fo vermochte er über biefes Abelegeschlecht Daten ju liefern, welche bieber theile unbenütt, theile unbefannt Bon ben beiben 3meigen, in welche fich die Sponbeimer in Karnten theilten, von den Ortenburgern nämlich und Lavant= thalern, mablte er zwar nur lettern zum Begenftande feiner Forfdung und Darftellung, weil der Stifter bes Rlofters nur Diefem Zweige angeborte; da aber aus Diesem 3meige bem Lande selbst eine lange Reibe von Bergogen erwuche, fo ift Neugart's Abhandlung ein werthvoller, mit vielem diplomatischen Reichthume ausgestatteter Beis trag jur Landesgeschichte felbft. a) Der Geschichte von St. Paul darf angereiht merden Reugarte Historia Episcopatus Lavantini. Sie follte eine Geschichte bes Bisthumes ju St. Andrea im Lavantthale fenn, und auch die Geschicke ber in biefer Diogese gelegenen geiftlichen Rorperschaften enthalten. Bei bem Mangel an

a) Es ist mir baber um fo angenehmer, bie Berficherung geben zu tonnen, bag biefe hochst schaepeare Arbeit Rengart's nächstens burch bas Stift St. Paul bem Druce werde übergeben werben.

Lucllen, mit welchem Reugart zu tämpfen hatte, konnte er dieser Geschichte die gewünschte Bollständigkeit nicht geben. a) Als kleinere Monographien hinterließ er die Geschichte der Klöster St. Georgen am Längsee, Biktring, St. Lamprecht und der Propstei Maria Werd.

Trudpert Neugart lehrte seinen jungen Mitbrüdern die theologischen Wissenschaften. Bu seinen geliebten Schülern gehörte Frang Eav. Grüninger. Frühzeitig ließ dieser die Talente und den eisernen Fleiß erkennen, welche zur hoffnung berechtigten, daß in ihm St. Blasiens wissenschaftlicher Geist sortleben, er sortsesen und vollenden werde, was Neugart und Sichhorn begonnen.

Sein turzer Abrif ber Geschichte bes herzogthumes Rärnten, welchen er in handschrift hinterließ, und ber, wie es streint, ein Leitfaden seyn sollte bei den sernern Forschungen, sand Neugart's Beisall und Genehmigung. Dem gegenwärtigen Stande der Geschichtsorschung ist er nicht mehr angemessen. Wie die Monograzrbien über Berthold von Jähringen b) und über die Frage, wie Kärnten an Desterreich kame), so war auch der vorgenannte Abriß nur die Einseitung zu einem ernsteren Quelelenstudium.

Rach dem Beifpiele feiner altern Mitbruder machte Gruninger bie Archive jum vorzuglichften Augenmerte feiner Sammlung und

<sup>9)</sup> Glücklicher war ber k. f. Professor an ber Lemberger Universität, Herr Dokt. Karlmann Tangl, ein Zögling ber St. Pauler Lehranstalt. Durch die Mitwirkung des auch als Literaturfreund ausgezeichneten Fürst-Bischofes von Lavant, Ignaz Franz Zimmermann, gelang co ihm, auch in weiter Ferne von seinem Baterlande durch sein quellengemäßes Werk: Reihe der Bischöfe von Lavant (Alagenfurt gedruckt u. im Berlage bei Joh. Leon. 1841) einen erfreulichen Beitrag nicht bloß zur Geschichte Kärntens, sondern auch zur Kulturgeschichte Deutschlands zu liesern.

b) Rarntn. Zeitsch. III, 52.

c) Rarntn. Zeitsch, III. 85.

Forfcung. Bieles murbe ibm aus ben Archiven von Millftatt, Bolfeberg und St. Anbrea mitgetheilt. Ein weites gelb ber Thatiateit öffnete fich ibm aber mit bem Zugange zu bem bieber ungetannt gebliebenen Archive ber pormaligen Gifterzienser- Abtei Bittring. Eine Rrucht bes in Diesem Archive Entdeckten ift Die Abhandlung über Rarntene Mappen, a) Berichiedene Berbaltniffe beranlaften eine Unterbrechung ber Arbeiten Bruninger's im Archive pon Bittring b), und fo midmete er feine Kertigteit im Beichnen und Malen ben Rovien aus bem farnt. fantifchen Bappenbuche. angestrengte Arbeit neben bem Berufegeschäfte ale öffentl. Professor und neben andern historischen Studien untergrub Grüningers Gesundbeit, und ein früher Tod nahm ihn im schönsten Mannesalter dabin. Sat Trubpert Reugart feine Dube ber Carinthia Sacra, ber Befdicte feines Stiftes und ben Brundern besselben gewidmet . und mablte Ambros Cichborn ben Ausgang bes Mittelalters jum Eculufteine feiner Sammlungen, fo lag in Bruningere Absicht bie landesgeschichte in ihrem gangen Umfange.

Woge es mir erlaubt fepn, bem Andenken ber Lehrer und bes Freundes meiner Jugend badurch einen Beweis meiner hohen Berehrung, bes innigen Dankes und der treubewahrten Freundesliebe zu zollen, bas ich es versuche, dem Ziele, welches sie erstrebten, vor bessen Erreichung es aber der Vorsehung gefiel, sie in ein glücklicheres

a) Rarntn. Beitsch. IV. 166.

D' Grüninger's Forschungen fanden einen eifrigen Fortseter in seinem Mitbruder dem f. f. Professor der Rirchengeschichte und des Rirchenrechtes am f. f. Lyceum zu Rlagensurt, Ludwig Weber, welchem der gegenwärtige Besiter der Herrschaft Bistring Friedrich Fürst zu Lichtenstein mit einer wahrhaft zuklichen Liberalität die Benützung der archivalischen Schäte Bistrings gestattete. Gleicher Dant gebühret Er. Durchlaucht dem Herrn Fürsten Ferdinand zu Rosenberg n. Gr. Ercellenz dem Herrn Peter Grafen v. Goes, welche das wissenschaftliche Streben in ihrem Baterlande dadurch wesentlich sördern, daß sie einen Theil ihrer tostbaren Bücher-Sammlung in der f. f. Lyceal-Bibliothes zum Rutzen der Lernbegierigen ausstellen ließen.

Leben abjurufen, naber ju ruden, wenn es mir auch nicht gelingen. mirb. bis jur ermanichten Rabe ju gelangen. Sieran wird aber niebr ber Abgang eigener Rraft, ale ber Mangel an frember Unterftubung foulden. Denn bantbar muß ich betennen, bag mir burch Eröffnung ber Silfequellen vielseitige Unterftubung jugetommen ift. Das Stift St. Daul gestattete mir nicht nur bie Benütung ber Sammlungen Reugart's, Cicborn's und Gruninger's, fondern verfagte mir auch, ungegotet ber nicht unbebeutenben Entfernung pon meinem Bohnorte, nie eines feiner Bibliothetwerte. Mit ber erfreulichsten Liberalität begunftigte ber herr Bibliothetar D. v. A. Bubit bie Benüsung ber t. f. Lpcealbibliothet, Die mabrend feiner Amteperiode burch Berte, welche ber Literat in fruberer Beit bart vermiste, in dem Grabe vermehrt murbe, daß bas Angeschaffte felbit eine nicht unbedeutende Bibliothet bildet. Der Baterlande. freund muß herrn Bubit besondere bafur banten. bag er porjuglich auf die Anschaffung berjenigen Quellenwerte und Silfeschriften bedacht mar, welche jur Darftellung ber Gefchichte Rarntens unentbehrlich maren, und feinem unermudlichen Gifer, wie feinen Berbindungen in der Refibeng gelang es, mehr ale bem nachften Bedürfniffe abzuhelfen. Den aufrichtigften Dant muß ich auch fur Die verehrungemurbige Sumanitat aussprechen, mit welcher Ce. Ercellen; der herr Landeshauptmann und t. f. Appellation& Prafibent, Bofeph Freiherr v. Sterned, meine Forfchung durch bie bereitwilligsten Mittheilungen aus feiner chen fo gablreichen als ausgezeichnet gemählten Buchersammlung unterftust. Mogen biefe Gonner in meinem Berfuche wenigstene ben Bunfc ertennen, ihnen ju zeigen, daß fie ihre unterftugende Bunft nicht fruchtlos verwendet haben.

Ist es mir nun vielleicht auch gelungen, mein Unternehmen zu rechtfertigen, so wird mich doch noch ein zweiter Borwurf treffen, wegen der heftweisen Herausgabe meines Handbuches. 3ch tenne die Unzukömmlichkeiten einer solchen in unserer Zeit übrigens sehr beliebten herausgabe sehr wohl, mählte selbe aber doch mit gutem Bor-bedachte. 3ch wollte zeitlich die Urtheile über das Unternehmen wie

#### Borrebe.

über die Aussührung hören, um hiernach entweder ersteres zeitrecht ausgeben, oder die gerügten Mängel in den folgenden Sesten versbessern, die Berichtigungen nachtragen, und so eine oft schnell folgende zweite verbesserte Ausgabe vermeiden zu können.

Tangenberg ben 20. September 1841.

Der Verfasser.

# Erste Periode.

Bom Jahre 600 — 18 v. Chr. Geb.

•

#### Rärnten por der Römer-Serrschaft bis 18 3. v. Cbr. G.

Wenn wir nach ben ältesten Bewohnern Karntens Die Ureinund ber Nachbarlander forschen, so mangeln nicht Schriftfteller, welche ben Namen berfelben in ben alteften Bolter. tafeln nachzuweisen versuchen. a) Der Bunsch nach allgenugender Bollständigkeit und eine Baterlandeliche, melde ben Berth bes landes nach bem Sochalter ber Bewohner ermeffen glaubt, belebten biefe Berfuche. Man fann felben bie Achtung nicht versagen, wird aber, bie Schranken unferes historischen Wiffens überhaupt wohl erwägend, sich mit einem Standpunkte begnügen, welcher bem Muge ber Phantafie zwar einen beschränfteren Gesichtsfreis barbiethet, bagegen aber einen nach ben Anforberungen ber hiftorischen Kritik möglichst gesicherten Boben verspricht. — Beginnen wir nun von biefem Standpunkte aus bie Forschung, so werben mir und endlich mobl gestehen muffen, bag und bie alteften Bewohner Rarntens ganglich unbefannt fenen.

mobner.

Kerntene Bevolferung mag allerdinge uralt, und feine Ureinwohner mögen, wenigstens mittelbar, aus Afien getommen fenn; 1) eine nabere Bezeichnung biefer früheften

Jo. Ludw. Schoenleben Carniolia antiqua et nova Labici 1681. T. I. 10. II. 25. 3. Weichard von Balvaffer Ehre bes herzogthumes Krain. Laibach und Rürnberg 1689. T. 1.16. Wolfg. Lazius de gentium aliquot migratione. l. L. Theophrasti Paracelsi Chron. Carinth. in feinen Opp. med. chem. Francol. 603, 11, 107. Girbe auch unten Rote 7.

b) Hormeyer's Archiv f. Gefch. Geog. u. s. w. Jahr 1820 Rro. 90. Muchar's alteelt. Norifum (Steiermart. Zeitschiffe 1. Seft.) S. 3.

I. Abth. 1. Seft.

Bewohner auszumitteln und über ihre Abstammung uns entschieden auszusprechen, vermögen wir aber nicht, da ihre Schickfale in Zeiträume hinaufreichen, aus welchen fein historisches Denkmal auf uns gekommen ift. a)

Nach Strabo's [1] Zeugniffe nannten bie alteften griedifchen Schriftsteller alle Bolter, Die über bem Ifter (Donau), bem schwarzen und bem abriatischen Meere lagen, überhaupt Hoperboraer, Cauromaten und Arimaspen. Inebesondere wurden die Onperboraer an und auf die riphaischen Berge verfest, und ba unter biefen lettern, wenigstens in fo bobem Alterthume, die Alpenkette verftanden wird, welche fich amis ichen Deutschland und Italien, von ber auferften Spine bes abriatifchen Meeres bis an die ligurifche Geefufte fortzieht, fo follte man meinen, bag in ben Spperboraern wenige Rend ber Name ber frubeften Bewohner Rarntens gewonnen fen. Allein diefer Name bezeichnet feinen bestimmten Boltsftamm, fein bestimmtes Bolf, er ift bie allgemeine Benen nung, welche die Griechen fur die ihnen unbefannten Bemobner bes Westens und bes Norbens gebrauchten. Diese Snyere boraer ruden baber auch mit ihren Bobnfigen an und auf ben Riphäen immer mehr nach bem Norden gurud, je mehr fich bie Erdfunde babin erweitert, und bas unbefannte land in ben Norden gurud weichet. [2] Es ift sonach mit ber Benennung Syperboraer für Rarntens Urgeschichte nichts gewonnen, als die Ueberzeugung, bag unfere Landstriche ben ältesten Griechen noch ganz unbefannt maren. [3]

Entscheidender ift die Angabe späterer Briechen, welche ben Norden durch Schthen, ben Besten durch Gelten bewohnt sein lassen. [4] Sie deutet auf einen großen Bölkerstamm, welchen wir noch jur Zeit der Römerherrschaft über einen großen Theil des Südens und des Westens von Europa ausgebreitet sinden. [5] Ihm gehörten die Taurister und

a) Hormeyer's Wien, I. S. 12, 13, 120. n. 4. Funke's in Real 2 Schullericon v. Europa. J. G. Sichhorn Weltg. 1. 26, 27. Allgem. Weltg. von Guthem u. Grey. LXXXI. 33 — 35. Archiv f. Gefch. u. Geog. u. f. w. J. 1818 Rro. 92, 93. Wiege. Jahrb. der Lit. XXV. 172.

tie Rorifer an. [6] Da nun aber eben Taurister und Reriter bie Damen find, womit bie Alten unfere Boraltern genauer bezeichneten, a) fo burfen wir fo viel aussagen, daß Karntens altefte befannte Bemob. nen Gelten gewesen seven. hiemit werben wir und aber auch begungen muffen, ohne entfcheiben ju tonnen, ju mels der Zeit und auf welchem Wege ber celtische Bolfoftamm merft in die ganbftriche amischen ber Donau, ben Alpen und bem abriatifthen Deere eingewandert fen. [7] Es muß bie Radricht von ber erften befannten Ginmanderung genügen. Bir verbanten fie bem Pabuaner T. Livius, und mm Theile auch bem Juftinus, in feinem Auszuge aus ben Gefchichtbuchern bes Galliers Trogus Pompejus.

Bur Beit bes romischen Königes Tarquinius Priscus Die Geltenwaren unter ben Celten in bem nachherigen Gallien (Rrant, wanderung reich) die Bituriger bas machtigste Bolt. Gie gaben ihren 600 - 590 Stammesgenoffen ben gemeinschaftlichen Rönig. Diefer mar dazumal Ambigat. Tapfer und burch bas Glud begunftiget berrichte er über ein mit Krüchten und Menschen reich gesegnetes Land. Bereits in ein bobes Alter vorgerudt, beschloß Ambis gat, entweber weil er feiner alterschwachen Sand bie Leitung ber übergroßen Menfchenzahl nicht länger zutraute, ober weil Die Erträgniffe bes tanbes jur Erhaltung bes Uebermaßes ber Bevolkerung boch nicht binreichten, fein Reich von biefem Mebermafte zu befreien. Er eröffnete baber feinen Comefterfobnen, Belloves und Sigoves, zweien unternehmenden jungen Mannern, bag er fie unter gottlicher leitung in frembe Rander fenden wolle, fie fich baber ein fo großes Geleite wahlen follten, ale nothig fen, bamit tein Bolt fich ihrer Einwanderung entgegen ju feben bermoge. Das lobs wies ben Sigoved nach bem bercynischen Balbe, ben Belloves nach Italien, und die Auswanderung begann mit einer Babl von breimal bunbert taufend Menfchen. Belloves, ber alles überfüffige Bolt von den Biturigern, Arvernern, Genonen, Mebuern, Ambarern, Carmuten und Aulercern an fich gezo, gen batte, ging, nachdem er ben Phociiern Maffilien (Mar-

v. Chr.

Belloves

a) Magu Kan I. c. 1. c. 10.

Elitov

feille) grunden balf, über bie Berge Piemonte in bas land ber Infubrer, und grundete Mailand. Diesem Buge folgte Elitov mit einer Abtheilung von Cenomanen, überflieg, burch Belloves begunftiget, auf demselben Bege wie biefer bie Alven, und lieft fich in ber Gegend von Brescia (Briria) und Berona nieber. Nun folgten auch die Salluvier und flebelten fich am Ticinus (Teffino) an, die Bojer und Linapnen gingen aber über bas penninische Gebirge, und meil alles kand zwischen ben Alpen und bem Do bereits besett mar, festen fie über ben letteren, vertrieben bie Tuscier und Umbrer, und ließen fich inner ben Apeninnen nieber. Die spätesten Ginmanberer, bie Senonen, befesten bas Land zwischen bem Fluffe Urens (Montone) und bem Mefis (Kiumesino), ber sich in bas abriatische Meer ergießt. [8]

Gigoves

Bon bem Buge bes Sigoves miffen wir nichts Beftimmtes. Wahrscheinlich folgte er bem Winke bes Loofes in bas berennische Baldgebirge. [9]

Durch biefe große Celtenwanderung, welche fich nach

bem Zeugniffe ber Alten [10] bis nach Illyrien [11] und Pannonien [12] erftredte, mag auch Rärnten die erften genauer bezeichneten celtischen Bewohner erhalten baben. Sie gehörten bem Bolfezweige an, welcher fich auf ber gangen Alpenfette niebergelaffen hatte, und von ben Ctamm' Taurister genoffen Thorer, Taurer, Taurister, bas ift Soben' ober Berg Bewohner von Thor, Tauer, Sohe oder Berg, [13] genannt wurden, und bei ben Geographen auch unter dem Namen Taurini a), Taurisci b), Tauristä .), Ligu. risci d), Teuristä e), Troi i) genannt vorkommen. Ob diefe Taurieter ben Ramen schon aus ihrem frühern Bater

u) Straho I. IV. p. 204. (312) Polyb. III. 60.

Straho I. VII. p. 296 (455) Polyb. II. 15 28. Apb) pian. Bell. Illyr. p. 763. Stephan Byzant. v. 

Strabo l. VII. p. 296 (454).

d) Strabo l. VII. p. 296 (454).

Strabo l. VII. p. 293 (450). e)

Stephan Byzant. a. a. O. f)

#### Erfte Periobe.

iande mitbrachten a), oder erft von ihren neuen Wohnsten Im Gebirgelande erhielten, bann ob biefe frubeften befanns ten Bewohner Rarntens aus bem sigovesischen Buge [14] oder von Guben berauf aus ben Bolfern bes Belloves ober Clitoo [15], ober noch fpater [16] gefommen feven, lägt fic bei bem Mangel bestimmter Nachrichten [17] nicht entscheiden.

Die Geschichte biefer eingewanderten Celten in bem erften Sabrhunderte nach ber Einwanderung umbullet ein undurchdringliches Dunkel. Die gewaltsame Ausbreitung nach Guben und Often und eine hierauf folgende fuhnenbe Bernifchung mit illprischen, thracischen und pannonischen Bolteftammen [18] mogen bie Begebenheiten gewesen fenn, welche biefer fruben Periode angehören. Erft bie machfenbe Macht bes macedonischen Reiches gibt bestimmteren Bermutbungen Raum über die frühefte Thatfraft unferer celtischen Porältern.

Der Gin: gemander= ten früheste **Geschichte** 

Schon unter König Perbittas II. von Macedonien erreate Die machsende Macht biefes Nachbarreiches Die Auf: 454 v. Chr. merksamteit und die Besorgnisse der den Thraciern und Illyriern benachbarten Bölfer [19], und als vier und neunzig Jahre später, nach bem Tobe bes Königes Perbiffas, III. Philipp, ber Bater Alexander bes Eroberers, Die Bugel 360 v. Chr. ber Reicheverwaltung ergriff, war fein vorzüglichstes Augenmert auf die Gefahren gerichtet, welche bie Bolferschaften brobten, bie in ben verschiebenften Begenben fich auf einmal zur Unterbrückung Macedoniens verschworen zu baben ichienen. [20] 3ch glaube beibe Angaben auch auf unfere celtifchen Borfahren beziehen zu burfen, ba ber Brieche Paufas nias in ber Note 10 angeführten Stelle ausbrudlich ber friegerischen Unternehmungen erwähnt, welche die eingewanberten Celten bis Macebonien ausbebnten.

Mag nun biefe tampfluftige Stellung ober bie entfernte lage bes landes ein Schubmittel ber Freiheit gewesen senn, immerhin scheint man annehmen zu burfen, bag bie ben Thras

Magn. Riefn a. a. O. I. c. 4, p. 89. Muchar alteelt. 2) Rorifum S. 11.

ciern, Pannoniern und Illyriern benachbarten Celten, und somit auch unfere celtischen Boraltern, nie unter macebonische herrschaft getommen seven. Der Ruf von ben Groftbaten Alexandere gelangte gwar auch zu ihren Dhren. 335 v. Chr. und ale ber Ronig über ben Samus nach Thracien (Rumelien), und von bort in bas land ber Triballer eindrang, gelangte'gu ibm eine Gesandtschaft ber am abriatischen Meere mobnenben Celten [21], worunter Einige [22] Bewohner ber großen Strede gwifden ber Donau, ber Morawa, bem abria. tifden Meere und bem Inn verfteben ju muffen glauben. Es war aber auf feine Unterwerfung, fonbern auf einen Bund ber Freundschaft und Gaftfreiheit abgeseben, benn ale ber Ronig bie abgeordneten Manner fragte, wovor fie fich am meiften fürchteten, antworteten biefe, fle fürchten nichts, als bag ber himmel einsturgen möchte, ichapten inbeffen bie Freundschaft eines folden Mannes, wie Alexander fen, unendlich boch. [23] Gilf Sabre fpater erfcbien eine zweite Gefandtschaft folder Unwohner des abriatischen Meeres und ber an Thracien grangenden Celten vor Alexander in Baby-Ion. allein ber Berichterstatter Diobor von Sicilien [24] beutet binlänglich an, baf es auch jest nicht um Unterwer-

fung, fondern nur um bie Untnupfung freundlicher Berhalt-

Der Tob Alexanders, die Theilung ber Eroberungen

Einfall in Macedo: nien und Griechen= land. 280

niffe zu thun war.

324

279

278

und bes Stammlandes unter bie Feldherren bes Berftorbenen, bie Rampfe biefer lettern und ihrer Nachfolger reigten bie an Illurien grangenben Celten zu neuen Banbe rungen. Gie erfolgten in brei großen Bugen. Der erfte unter Cambaules ging, nicht ftart genug, nur bie Thracien (Rumelien), ber zweite in brei Abtheilungen unter Ceretrius nach Thracien, unter Brennus und Acichorius gegen Boonien, unter Belgius gegen Macedonien und bas macedonische Murien. Der macebonische König Ptolemaus Ceraunius verlor Schlacht und Leben. Gofthenes, ein ebler Macebonier, rettete für diesmal fein Baterland, allein ichon im folgenben Jahre begann der Sauptsturm. Er mar gegen Griechen. land gerichtet. Softhenes blieb im ungludlichen Treffen, und obgleich bie Griechen ihre vereinten Rrafte aufbotben, gludte es bennoch bem Brennus und Acicorius, auf zwei

Seiten in Griechenland einzubrechen. Sie kauren bis Delphi. bem Biele ihres Buges. hier ereilte bie Teuwelräuber ihr Miggefchick. Sie erlagen bem Schwerte, bem Mangel und ber Kälte. Richt Einer foll seine Beimath wieder geschen baben. [25]

Glücklicher mar ein Theil ber Celten, welcher sich in Darbanien (füblichem Gervien) vom Brennus getrennt hatte. Einige zogen über Thracien nach Rleinasien, und gründeten ben Staat ber Galater [26], beffen Berfaffung einen Fingerzeig gibt über die Ginrichtungen unserer celtischen Borfabe ren, andere blieben in Thracien, andere endlich fehrten auf bem Wege, ben sie ausgezogen, wieder in ihre Seimath gurud, ober grundeten neue Riederlaffungen. [27] So ließen Ad Laurisfer unter ben Thraciern und Storbistern nieber mit ber Kolonie Taurunum an ber Mündung ber Save, ant Berge Claudius zwischen der Drau und Save, in Pannonien und ben benachbarten Provingen. a) - Bon Diefen Unfiedlern, fo wie von ben zeitweife aus bem Gebirgelande in bie Cbenen am abrigtifden Meere herabgezogenen Rolonien, und gum Untera fciebe von biefen, murben nun bie im nörblichen Sochlande jurud gebliebenen Taurister, fomit auch unfere Boraltern, fpaterhin Moriter, b. i., Nordreicher genannt. [28]

Norifer

Um biefelbe Zeit, als fich bie norische pannonischen Cele Die Kriege ten jum Bertheidigungsfriege wiber bie macebonische Dbs ber oberitamacht verbanden, breiteten fich bie in Ober-Italien angeflebetten Celten immer weiter nach Guben aus, verheerten Etrurien, und jerftorten Rom. b) Der Schred, welchen ber Berluft ihrer Stadt ben Romern verursachen mußte, erhielt sich als eine andauernde Furcht vor dem celtischen Namen. Wenn daber auch unsere celtischen Boraltern an jenem Berheerungezuge keinen Antheil nahmen, und auch nicht an ben . spätern Kriegen ber oberitalischen Gelten wider bie Römer, welche sich vom Jahre 226 bis 191 v. Chr. fortzogen, und

lischen Celten. 380

226 bis 191

a) Klein a., a. O. c. XI. Pliu. Hist. Nat. III. c. 25,

b) Liv. 1. V. c. 35 u. s. f. allg. Weltg. X. 68. u. 469.

awischen 191 n. 173 1301

mit ber Unterwerfung ber Bojer, von denen ein Theil bie alten Wohnsthe verließ, und sich in ber Nähe ber Taurister in ber Umgebung von Steinamanger und Debenburg [29] feff. haft machte, geendet hatte a) [31]: fo blieb das Andenken ber celtischen Kraft boch zu lebhaft in ben römischen Gemüs thern gurud, ale baf nicht auch die Nähe unserer celtischen Boraltern ben herren Staliens Besorgniffe eingeflögt batte. Es blieb auch wirklich eine Aufgabe ber romifchen Staates flugheit, diefe Nachbarn vom italischen Boben fern gu halten, und fich burch die friedlichen Bande ber Bunbesgenoffenschaft zu vermahren, bis es an ber Zeit fenn murbe auch biesen letten Gelten bie Folgen bes romischen Kriegs. glückes fühlen zu laffen.

Einfälle ber norischen Celten in bas Gebieth von Benetien

Die Besorgnisse der Römer wurden rege erhalten burch bie wiederholten Bersuche nordlicher Celten, fich jenseit ihrer Alpen im venetischen Gebiethe nieder zu laffen. Shon im Jahre 186 v. Chr. jogen folche Celten ohne Feind. feligkeit ober Berheerungen nach Benetien, und fingen, nicht 186 v. Chr. weit von bem Plate, wo späterhin Aquileja erbaut murde, bie Anlage einer Rolonie an. Die Romer ließen fogleich burch eine eigene Gefanbtschaft ber Sache bei ben Celten nachfragen, erhielten aber zur Antwort, bie Auswanderung fen ohne Wiffen ber Bolfeversammlung geschehen, und man fenne auch in ber Seimath die Absichten ber Auswanderer nicht. Rach dem Berlaufe breier Jahre sendete der römische Senat einen Prator an Ort und Stelle, um entweder die Sache in Gute abzuthun, ober, wenn die Baffengewalt entscheiben follte, weitere Unzeige an die Ronfuln zu machen. Da, wie es fceint, gutliche Mittel erfolglos blieben, eilte ber Ronful Marcellus in die ihm zugewiesene Proving, und bestimmte ben Proconsul Lucius Porcius voraus, um gegen bie neue celtische Nieberlaffung mit ben Legionen vorzuruden. ber Ronful felbst berbeigekommen mar, ergaben sich ihm die Celten, und es wurden ihnen, zwölf tausend an ber Bahl, nicht nur bie Baffen und bie Beute, die fie im neuen Lande gemacht, fonbern auch bas abgenommen, was fie aus ihren

183

p) Liv. 1. XXXVI. c. 38, 39, 40. 20g. Weltg. X. 693. XVIII. 241. .

alten Bobufigen mitgebracht batten. Gie beschwerten fich bierüber burch eine eigene Gefanbtichaft vor bem Genate, emfoul bigten ibre Ginwanderung mit, ber großen Bolfemenge im Celtenlande, mit ber bierburch berbeigeführten Urmuth an Grund und Boden, und bathen, nicht schlimmer gehalten ju werben, als Reinbe. Der Senat versprach bie Burudgabe bes Abgenommenen, bestand aber barauf, baf bie Einwanberer ohne Bergug über bie Alpen gurudfehren, und bie jettern ibren gandbleuten als die unüberfteigliche Scheibes wand anzeigen follten. Die Gelten zogen über bie Mpen bie biefelben begleitenben Wefandten erhielten reiche Wefchente, a) und in bie Rabe ber von ben Celten aufgegebenen Ricberlaffung führten zwei Sabre fpater P. Cornelins Scipio Nafica, C. Maminius, L. Manlius Acidinus eine lateinische nach dem beilverfundenden Ablerfluge Aquileja genannte Rolonie als Bachposten Italiens wiber bie manbersüchtigen Rachbarn. [32] Diese maren auch wirklich schon im zweiten Sabre, brei taufend an ber Bahl, wieder nach Italien berabgefommen, ohne Jemanden ein Leid anguthun, und begehrten friedliche Bobnsige im romischen Reiche. Der Senat wies aber auch fie que Stalien jurud, und ber Ronful C. Aulvius mußte jenseit ber Alpen ben Urhebern bes Buges nachforschen und selbe beobachten. b)

hatten die Römer strenge gewacht, alle Uebersiedlungsversuche der nördlichen Celten zurück zu weisen, so suchten sie micht minder jeden Anlaß zu meiden, wodurch diese zahlreichen Rachbarn zu friegerischen Unternehmungen vermocht werden könnten. Der Konsul E. Cassius, welcher die Kolonie Aquileja wider die Anfälle der Istrier und Ilhrier schüten sollte, zing ohne Wissen des Senates über die Alpen, und streiste verheerend durch das Land der Istrier, Carner und Japoden. c) Gesandte eines celtischen Königes, Eincibilis, und die der Earner, Istrier und Japoden führten über diese Berhees rungen Klage vor dem Senate. Rom leistete Genugthuung durch Geschenke an die celtischen Gesandten, und schickte

Freund: liche Bers hältnisse mit Rom

181

179

171

a) Liv. l. XXXIX. c. 22, 54 ... 56.

b) Liv. l. X. L. c. 53.

c) Liv. l. XLIII. c. 1.

Manner ab, welche jenfeit ber Alpen bas Miffallen bes Genates über bas Benehmen bes Konfule bezeigen follten. a)

Solche Ausgleichungen führten zu freundlichern Berbaltnissen, und im folgenden Jahre erboth sich ein Celtenkönig, Balanus, zur Sulfeleistung im Ariege wider Macebonien. [33] Am entschiedensten trat jedoch die Bundesgenossenschaft der Römer und der norischen Taurister in dem Ariege hervor, welchen die Geschichtschreiber den eimbrischen nennen.

Cimbrischer Rrieg

113

169

Es hatten nämlich bie Cimbern b), ein beutsches Bolf, ihre alten Wohnsite in der jütländischen Halbinsel aus unbefanntem Unlaffe aufgegeben, und waren nach Guben gezogen. Nach mannigfachen Wanderungen waren fie bei ben Bojern angelangt, murben aber von biefen zurudgewiefen, zogen an bie Donau zu ben Storbistern, bann zu ben Tauristern [34], und beutemachend in Norifum umber. Mun erft im Ronfulate bes C. Cacilius Metellus und bes En. Papirius Carbo [35] erhielten bie Romer Runde von bem Unmariche ber Cimbern, erfannten aber schnell bie Gefahr, welche von bieser Seite Italien brobe. Der Konful En. Papirius Carbo eilte baber bie Alpen, wo fie ben leichteften lebergang bothen, ju befegen; und ba bie Cimbern ben Rug fortices ten, rudte er weiter vor und brobte mit den Waffen, weil die Noriker Gastfreunde der Römer segen. Als die Cimbern ben Anmarich bes Ronfuls erfuhren, ichickten fie Männer ab,

a) Liv. l. c. c. 7.

Belt= und Bölfergesch. II. 109 lit. m. Mannert III. 26, 27, 32 — 34. Gatterer Disquisitio an Prussorum, Littuanorum, caeterorumquo populorum Letticorum originem a Sarmatis liceat repetere in den Comentat. Societ. Gotting. Vol. XII. p. 139, 140, 146, 147, — Franz Niflas Tipe åltere Geschichte der Teutschen I. 64. 3. Pfisters Geschichte der Teutschen I. 32. u. s. f. Muchar alteelt. Noristum S. 26. 40. Nömisches Norisum I. 278 u. 405. Rifles in der allg. Encystop. v. Ersch u. Gruber I. Sest. XVII. 258. Gerlach in der Encystop. der Alterthum3: Wissenschaft II. 358 — 363, Zeuß's die Teutsschen u. ihre Nachbarstämme. S. 141.

entidulbigten ihre Untenntnig bes Berbaltniffes ber Rorifer und ber Romer und versprachen, sogleich Rorifum ver, laffen, und an die Grangen ber Taurister, woher fie getommen, zurucklebren zu wollen. Der Konful lobte die Abgeordneten und gab ihnen Begweiser mit, befahl aber biefen, jene einen Umweg zu führen, damit er zur Ausführung seines argliftigen Planes Zeit gewinnen moge; benn er brach fogleich mit bem heere auf, um auf einem furgeren Bege ben abgeordneten Mannern guvor zu fommen. Die Cimbern batten indeffen, wie es bie Gefandten versprochen, ben Rudzug angetreten, und maren bis Noreja zwischen Friesach und Neumartt getommen [36], mo fie ihr lager schlugen. Dort überfiel fie ber Konful bei nächtlicher Rube; allein friege: erfahren und tapfer ergriffen sie augenblicklich die Baffen, und brachten bem romischen Seere eine folche Nieberlage bei bag nur der zufällig eintretende Platregen, welcher bie beiben Geere trennte, jenes vor bem ganglichen Untergange rettete. Die Romer floben, wie jeder tonnte, in die Balber, und erft nach brei Tagen fanden sich die Klüchtlinge wieder zusam-Die Cimbern verfolgten aber ihren Sieg nicht, sonbern zogen zu ben Selvetiern. a)

Belläufig ein halbes Jahrhundert nach Carbos schmachvoller Rieberlage manberte ein anderer bem eimbrischen Bojer burch abulider Bolfsschwarm burch Norifum. Es waren Bojer, Ractommen berfelben, welche, aus Stalien vertrieben, fich in ber Rabe ber Donau - Taurister niebergelaffen batten. Um das Jahr 60 ftanden sie unter einem Fürsten Critafir. Babrend fie einst fraftvoll ben Anprall ber Cimbern gurud. gewiesen hatten, maren fie nun bem dacischen Konige Bores [37] biftas nicht gewachsen, und verließen ihre Bobnfige, welche feit bem bie Bojernwufte genannt wurden. [38] Gie brangen in Rorifum vor, belagerten vergebens Noreja, und jogen bam ju ben Belvetiern, mit welchen fie nach Ballien übergingen. [39] Da fle fich jur Beit, als Cafar herbei eilte, um den Einbruch der helvetier in Gallien zu hindern, bereits mit ben lettern vereint batten, fo bestimmt biefes ben Beits

Bug ber Norifum

60

Enben a. a. D. I. 33 u. f. nach Appian Edit. Schweigheuser. T. I. p. 85. Excuptum XII de legationibus.

# Erfte Periode.

punkt bes Ereignisses, so, wie die Masse ber Bojer, welche eine Bolkszahl von 32(M) Menschen ausmachten [40], für die Thatkraft der Noriker zeugt, welche diesmal ohne fremde hilfe eine solche Bolksmasse von ihrer Stadt Noreja zuruckzuweisen vermochten.

Bocio

Der Grund zu solcher Kraftentwickelung mag darin zu suchen sein, daß sich die norischen Bölkerschaften unter einen gemeinschaftlichen König zu einer fräftigen Gesammtmacht vereinigten. E. Jul. Casar nennet diesen norischen Fürsten Bocio. Für dessen Bedeutsamkeit spricht sein Berhältniß zu Ariovist, einem deutschen Könige aus dem Bunde der Sueven, und zu Ariovist's würdigem aber glücklicheren Nebenbuhler E. Jul. Casar. Dem erstern schickte er die Schwester als Gattin zu [41], für den letzteren kämpsten im Bürgerkriege wider Pompejus 300 Reiter, welche der norische König gesendet hatte. [42]!

Cäsars Berhält: nisse zu den Norisern

Der staatskluge Casar hatte es jedoch bei den Norikern nicht auf eine bloß vorübergehende Hilfeleistung abgesehen. Er erfaßte die wichtige Lage, welche das heutige Karnten fort und fort zu einem Borwerke Italiens machte. Er war baber der erste Römer, welcher über die julischen Alpen, die das östliche Ober-Italien a) von Norikum trennen, eine römische Heerstraße sührte. [43]

Die Cafard: straße über bie Vletenalve Wenn man von dem oberkärntnerischen Markte Mauthen aus dem obern Gailthale über die Pleckenalpe im Barbazisgebirge nach dem jenseitigen Friaul wandert, trifft man fast

a) Oberitalien, welches auch von den celtischen oder gallischen Ansiedlern das diesseits der Alpen gelegene Gallien (Gallia cisalpina) genannt wurde, reichte östlich bis an den Arsia (Arsa in Istrien), an welchem es mit Illyrien gränzte (Note 11). Es begriff also auch das heutige Friaul in sich. In diesem saßen die Carni, ihre Wohnsite erstreckten sich aber nicht über die nördlich gelegenen Alpen in das heutige Kärnten hersüber. Ich bemerke dieses an diesem Plate, um es jeder Art meiner Leser ersichtlich zu machen, daß ich den Namen Kärnten nicht von den Carnier hersleiten zu durfen glaube. Siehe Note 59.

menegefett bie Spuren bes großartigen romifchen Stragen, baues. 1441 Mur in ben feuchten Thalarunden bes Balteingrabens verliert man bie Ueberrefte ber Strafenpflafterung. Bo fich die Strafe bergan gieht, hindern hohe vom Ruge bes Berges an aufgeführte Mauern ben Ginfturg bes Beges, welcher bammartig über die Einbuge ber Sochebene ber Ple fenalve binläuft. Richt ferne von bem Plefneralvenbaufe verläßt er Rarntens Grange, und theilet fich bergab in zwei machtige Urme, welche gur linfen und rechten Geite fuboftund fudweifmarts eines tiefen Grabens fortlaufen. Der gur Linfen wird noch gegenwärtig benütt, und führet jum friaunichen Dorfe Tamau. Er ift unverfennbar aus fväterer Reit. 1) Der Straffengug gur Rechten läuft an ber Gubwestseite bes von einem Balbbache burchftromten Grabens, wird als der alte eigentliche Römerweg bezeichnet b), und tragt offenbare Spuren des bochften Alterthumes an fic. Er befindet fich in einem Zustande ber Aufwühlung, welcher bas Betreten besfelben felbft Aufgangern gefährlich macht. Dort, wo er fich bei ber Trennung von bem linken Arme in einer raften Beugung um bie Feldwand breht, finden fic tief eingefurcht bie Spuren bes romifchen 3meigespannes, in ber Relswand ober benfelben find aber fieben Beilen romiider Schriftzuge eingemeißelt. Schon Cabellicus († 18. April 1516) konnte wegen bes boben Alters ber Steinschrift mir noch die Borte C. IVLIVS. CAESAR lefen. c) Seit bem bat bas ben Sturmen preisgegebene Denfmal burch Schnee und Regen fortwährend gelitten, und ift zu einem mahren Probierfteine bes antiquarischen Scharffinnes geworben. Es wurden mehrere Berfuche gemacht, die Steinschrift gu erganzen, und man wollte mit nicht ober minderer Ausführficteit bierin die Angabe gefunden haben, daß C. Jul. Cafar biefe einft umpegfame Strafe fahrbar gemacht babe. [45]

a) Hohenwart u. Best botanische Reisen II. 41.

b) Die lithographirte Ansicht ber Cafareftrage ift entnommen aus v. Hohenwarts Reifen Il Caf. V.

c) Sabellicus: Antiquitates Aquilejae und aud ihm Cluver Italia antiqua 1, 1, c. 20 bci klein a a. D. I. 140 u. 141 u. Bergier Rote 44. am ang. Orte 1. 111. c. 33.

Einige [46] wollen fogar einen zweiten, von jener Steinfcrift verfcbiebenen, Romerftein gefeben, und auf bemfelben wortbeutlich bie Angabe gelesen haben, C. Julius . Cafar habe biefe Strafe fahrbar gemacht. Allein weder von ihnen, noch von sonft Jemand konnte bieber biefer zweite Stein wieder aufgefunden werden, und mas biefe Berichterflatter in ihrer Ctubienzeit gesehen und gelefen baben wollten, burfte wohl nichts Anderes als ein ihnen nicht mehr erinnerlicher Erganzungeversuch ber zuerft genannten Steinschrift, unb biese mit bem vermeinten zweiten Steine ein und basfelbe Denfmal fenn. [47] Moge aber auch die ofterwahnte Steinfdrift gelefen werben wie immer, und einer foatern Beit angehören, [48] fo fprechen auch bann noch außer ber oben Note [43] angeführten Angabe bes Gertus Rufus binlangliche Bahricheinlichkeitsgrunde bafur, bag Cafar wirklich ben Römerweg über bie Plefenalpe angelegt babe.

C. Julius Cafar, eben fo fchlau ale ehrgeigig, fruh ben Grundstein zum fünftigen Glude ju legen. tonnte eine Umtewirtsamfeit bienen, welche eine ftete Belegenheit zu ruhmmurbigen Rricgsthaten, zugleich aber auch ben fteten Befit einer Rriegemacht barboth, welche ibn auch in der Durchführung seiner burgerlichen Plane ju unterflugen, feine Gegner einzuschüchtern, bintan zu balten vermöchte. Eine folche Amtswirtsamteit zeigte fich ihm in ben Provinzen Gallien diebseit und jenseit ber Alpen und in Illyrien, somit in dem füblichen nachbarlande unferer celtifden Borfahren. Durch feiner Freunde Unterftugung erhielt er zuerft bas bied feitige Gallien (Dberitalien) und Ilprien, (Illyris romana fiebe Rote 11) mit brei Legionen, bann auch Gallien jenseit ber Alpen (Frankreich) mit ber vierten Legion. [49] Ueber das Kriegsglud in diefer lettern Provinz vergaß Cafer nicht bie Bebeutsamkeit ber beiben erstern. Er fcheinet gmar schon im ersten Berwaltungs - Jahre in die cisalpinische Proving gefommen zu fenn, um die in ber Umgegend von Aquis leja eingelagerten brei Legionen aus ihren Winter-Quartieren gu gieben, und mit ben zwei anbern in Italien gelegenen Legionen eilends über die Alpen in bas jenseitige burch bie Helvetier bedrobte Gallien zu führen. Gein personlicher Aufenthalt in Aquileja ober ber Umgegend besselben war

aber jeden Falles nur sehr kurz, und seine Absicht auf bas imellite Sammeln bes für das jenseitige Gallien benöthigten sulfsbecres beschränkt. (S. Note 49) Ortlichere Absichten begte er, als er sich im Winteransange des Jahres 56 in Abrien befand, um selbes kennen zu lernen, die einzelnen Bölkerschaften desseiben zu besuchen; allein auch jetzt rief ihn schnell wieder der Ausbruch des Krieges nach dem jenseitigen (Vallien ab. [541] Zwei Jahre später kam er abermals nach Allprikum, damit er selbes vor den Pyrusten, einem pannonischen Bolke, schüße, [51] und nach fünf Jahren befand er sich wieder in der Nähe von Illyrien. [52]

56

54

49

Bie Julius Cafar bei biefen Gelegenheiten auch bie benachbarten Rorifer fennen gelernt, und mit ihnen und ibrem Könige Bocio tas freundschaftliche Bundnig geschloffen baben mochte, fo konnte ihm auch die Bebeutsamkeit biefer norifden Celten für fein westliches und fübliches Gallien nicht entgeben. [53] Die Banberung ber Cimbern und Bojer burd Rorifum nach Selvetien und bem jenseitigen Gallien batten ben Romern eine Bolferftrafe gezeigt, welche jugleich Illprien und bas öftlichfte Italien mittelft bes bunbesgenoffenen Rorifum mit Gallien verbinden fonnte, wenn nm ein Binbungsmittel gefunden murbe, welches Illyrifum und Ober Stalien mit Norifum verband. 216 ein foldes Bindungsmittel mußte eine Deerstraße erscheinen, welche in fürzefter Linie von Aquileja über bie Alven nach bem weftliden Rorifum und Rhatien führte. Wohl mag ein folder Alpenweg icon ben freien norischen Celten befannt gemefen fenn, ba fie ber Sanbel und bie Manderluft wiederholt nach bem venetischen Gebiethe in die Nähe von Aquileja und felbst nach biefem trieb. Gin folder Celtenweg tonnte auch bem 6. Jul. Cafar unmöglich unbefannt bleiben. Denn er führte füblich nach Carnien, bem öftlichsten Theile feiner cisalpinis den Proving, in welchem die Colonie Aquileja, in beffen Umgebung brei feiner Legionen Binter Duartiere hielten, bann die mabricheinlich nach ihm genannten Deiben Ort-

7

8

1 e r

•

Paul Diacon. de gest. Longob. II. c. 14. Mannert III. 546.

## Erfte Periobe.

schaften Forum Julii und Julium Carnicum (Eividule und Zuglio) lagen. Wie die spätern Anlagen und die heutigen Spuren zeigen, führte dieser Celtenweg von Aquiscja nach Zuglio, dem alten Julium Carnicum, und in der fürzesten Linie über die Plekenalpe und den Gailberg nach dem obern Drauthale und durch das westlichste Norikum nach dem südlichen Rhätien (Tirol). Cäsar mußte in diesem Celtenwege das Bindungsmittel ersehen, welches die beiden Ende des ausgedehnten Schauplates seiner Großthaten verbinden konnte, und da er mit den Norikern im freundschaftlichen Bunde stand, so hinderte ihn nichts, diesen Alpenweg über das Barbazigebirge zur römischen Kunsklfraße herzustellen.

Den Zeitpunkt dieser Umstaltung zu ermitteln, wird wohl stets ein erfolgloser Bersuch bleiben, da sich Casar, so oft wir ihn in der Nähe unserer Alpen sehen, stets zu kurze Zeit aushielt, als daß er auf mehr als auf einen schnellen Planentwurf eingehen konnte. Bas konnte jedoch den Rastlosen, Gewaltigen hindern, das, was an Ort und Stelle nur schnell entworsen wurde, in der Folge, wenigstens der ersten Anlage nach, durchzuführen, wenn auch die Bollendung dem Erden seines Glückes, seines Ruhmes und seiner Herrschaftsplane, dem Octavianus Augustus vorbehalten geblieben sepn dürfte.

Cafars muthmaßliche Ubsichten auf das Land der Norifer

Die Borsehung rief Cäsarn im fräftigen Mannesalter vom Schauplate seiner weltgeschichtlichen Berühmtheit ab, und keine menschliche Hand vermag den Schleier zu lüsten, welcher die Plane verhüllet, die wegen der blutigen That des Brutus und Cassius und ihrer Mitverschwornen unausgesührt geblieben sind. Menn wir jedoch in die Geschichte vor Cäsar zurücklicken, und die Siegeszüge verfolgen, in welchen die römische Herrschaft immer frastvoller vom Süden und Südosten sich den Alpenvölkern nahte, und wenn wir dann bemerken, wie in Cäsars Zeitalter an dem südlichen Alpenahhange Alles gestaltet war, und wie schon dazumal nicht sowohl die trügerische Freundschaft der Römer, sondern wohl nur die mächtigen Alpenmauern das Schutzmittel unserer Borältern waren vor der Fremdherrschaft: so können wir kaum zweiseln, daß schon Cäsar die Donan zur Nordgränze

feiner Herrschaft erfeben habe, und das, was er bieber voll, brachte, bürgt allerdings dafür, daß er bei langerer Lebensbauer auch diefen Plan zum Bollzuge gebracht haben würde. Eine kurze Darftellung der Annäherung der Römerherrschaft, die der Leser mir gestatten mage, wird bas eben Gesagte, dann die Art und Weise erklären, auf welche unser Batersand unter die Römerberrschaft kam.

Wie einst unseren Borältern die Macht der macedonischen Könige über Ikprien a) herauf vorzudringen drohte, so beganwen eben auch in dem Aprischen Kustenlande die Kämpfe, wolche die Kömer nach und nach bis in die Hochalpen sührten, die nur so lange eine Scheidemand zwischen den freien Cekten und Italien seine wieden, die Zeit und Glüd den Flug der römischen Sieges-Wier auch in das Alpenland begünstigten.

An. näherung ber Rämer. herrschaft

Die Seeraubereien ber Illyrier gaben ben erften Anlas zum Kampfe mit ben Römern, welchen die übermuthige Königen Teuta, Mutter und Vormunderin bes jungen Königes Pineus Tribut und die Räumung bes größten Theiles von Illyrien zugestehen mußte. [54]

230 229

218

121

Wie die Illprier reiten die Istrier durch Geeraub die Römer, und murden, wie jene, gedemüchiget. b) Rom hatte sich so die Herrschaft auf dem adriatischen und jonischen Weere zu sichern gesucht, und sich von der Sosseite ber all-mählig den Zugang zu den Oftfüsten dieser beiden Weere bereitet. Der Konsul M. Bal. kävinus besetzt die Seeftädte am adriatischen und jonischen Meerbusen, [55] Bündwisse mit den benachbarten Bällern sollten den Römern den steten Einsus auf die Augelegenheiten Illvriens sichern, und dem jungen Könige Pineus wurde an Demetrius von Pharos ein neuer, abhängiger Vernund gegeben. Allein Demetrius frebte nach Unabhängigkeit, und reizte eben so die Istrier gegen Rom. Aber auch jest unterlagen die Islyrier den römischen Konsuln; und ihre Abhängigkeit von Rom wurde

220

a) Siehe oben S. 21

Entrop. I. III. c. 7. Liv. Spit. L XX, Orosius I. IV., c. 13.

<sup>1. 2019. 1.</sup> Beft.

181

180

181

178

177

noch entschiebener durch bas Freundschaftsband mit bem jung gen Könige Pineus. a)

Dieses Berhältnis hinderte jedoch keineswegs die forts gesehten Räubereien der Illyrier, zu kande sowohl als zur See. Bon Tarent und von Brundustum kamen hierüber Rlagen vor den römischen Senat, und selbst der illyrische König Gentius wurde als der Haupturheber des Seeranbes bezeichnet. b)

Genossen dieser Raubzüge waren die Istrier. Bie ste aber fruchtos die Anlage der Kolonie Aquileja zu hindern suchten, so unterlagen sie jeht dem Konsul Manlius am Fluse Timavus [56], und verloren ihre Städte an Konsul Klaudius. Das Mißgeschick der Istrier wirkte so betäubend auf die Nachbarvölker, daß sich alle beeilten, ihre Unterwerfung durch Geißeln zu verbürgen. c)

Diefes Berhältniß mar jeboch nur ein erzwungenes, und ber illprifche Ronig Gentius folof fich um fo lieber an Ronig Perfeus von Macedonien, ale er von bortber bie Befreiung von der zweideutigen Freundschaft der Römer hoffen durfte. Es tam hierüber jum Rriege mit ben Illpriern, welchen ber Prator Anicius fo fchnell beenbete, bag man ju Rom taum noch bas Beginnen bes Krieges wußte, als er auch schon beenbet mar. Nicht blos ber bestegte Gentius allein, fondern auch bes Besiegten Beib, Kinder und Bruber mußten ben Triumph bes Siegers verherrlichen. Die Illvrier erhielten aber eine freilich nur halbe Freiheit, ba auf ihnen noch immer die Sälfte bes Tributes laftete, welchen fle ihren beimischen Königen zu entrichten batten. d) Nur ben nördlich von dem Gebiethe des R. Gentius feghaften illprifchen Boller-Schaften, ben Dalmaten, Liburniern und Japoben blieb bie alte Unabbangigfeit. Ihre Raubsucht brachte fie jedoch balb

168

a) Freinsheim Supplem. ad l. XX. Livii. c. 56, 57.

Id. l. c. c. 59 — 68. Appian de bell. Illyr. p. 760.
 Liv. Epit. LXX. Polyb. l. III. c. 16, 19.

c) Liv. l. 41. c. 14. 15.

i) Liv. l. 44. c. 32, l. 45. c. 18. 26, 33, 36. 43. Eutrop. l. IV. c. 6. 7. Flor. II. 3. Appian de Bell. Illyr. p. 760, 761.

mit ben Romern, welche fich Bunbedgenoffen ber einft unter Gentius geftanbenen Illyrier nannten, in gefährliche Rampfe, melde mit einer tributaren Abbangigfeit enbeten. Lange widerftanden die Dalmaten bem C. Fannius a) und bem Ronful En. Marcius Rigulus, bis es biefem gelang, bie Hauptfladt Delminium zu nehmen. b) Die Besiegten fiellten jeboch balb wieder Delminium her, und nur burch Lift vermochte ber Ronful C. Scipio Rasifa felbes zu gewinnen. Sett erft tonnte man bas friegeluftige Bolt für gebandiget anseben. c) Soneller gelang ber Sieg über bie Sapoben an ber Gubfeite ber Alpen, bem norblichften mit Celten vermenaten illprischen Bolle. Der erfte Gieg bes Ronfule C. Sempronius Tubitanus und bes Tiberius Pandusius mar mehr eine Täuschung als Babrbeit, und erft burch bie Tapferfeit bes Junius Brutus erfolgte bie Bestegung ber Samoben. Gie bathen um Frieden, und murben Bunbed. genoffen ber Romer. [57]

ì

l

ı

157

156

155

129

So war also bas einst macedonische wie bas freie Illyrien von Rom abhängig geworden, und die römische Macht burch erzwungene Bundesverhältnisse bis an die Sübseite unferer Gränz-Alpen vorgebrungen. Aber auch von Sübwest und Sübost her waren die Römer schon vor Cäsar der Alpengränze der norischen Gelten immer näher gerückt.

222

Durch ben glücklichen Ausgang bes cisalpinischen Aries ges wurde das von Celten bewohnte Oberitalien eine römische Provinz und die römische Herrschaft dort dis zur Austreibung der Bojer mit mächtiger Hand begründet. Wir haben gesehen, mit welch' beharrlicher Eisersucht die Römer jede fremde Ansiedlung von dem venetischen Boden hinweg gewiesen, und wie sie nach Aquileja eine Kolonie führten, um eine

a) Liv. Epit. I. 47. Freinsh. I. 47. c. 13. 21, Appian de Bell. Illyr. p. 761. Polyb. Excapta legat. N. 124, 125.

b) Liv. Epit. 1. 47. Freinish. 1. 47. c. 22. Appian de Bell. Illyr. p. 761.

c) Liv. Bpit. 1. 47. Freinsh. 1. 47. c. 24. 28. Pauv. Fast. triumph. p. 206. Warm 1. c. p. 231.

118

115

142

136

129

114

113

112

97

75

73

Barte Italiens zu seyn wider die öftlichen illyrischen Bölters schäften sowohl, als auch wider die nördlichen Celten. Im Berlause der Zeit wurde Aquileja das Standquartier römischer Legionen, welche stets bereit waren, sowohl wider die öftlichen Ilyrier, als auch gegen die norischen Taurister vorzurüden, und seit den Triumphen über die Steonen, Euganeer, [58] und die celtischen Carner [59] konnte man die Eroberung des Landes dis an die Connseite der Allven auch von Südwesten her für beendet ansehen.

Aber auch von Guboften ber naberte fich ben pannonifchnorischen Gelten bie romische Obmacht, seitbem Macebonien eine römische Provinz geworden war. Zuerst wurden bie Storbister, welche von Thracien aus bie Grangen Mace boniens beunruhigten a), burch ben Prator DR. Casonius beflegt. [60] Sie erneuerten nach fünfzehn Jahren ihre Einfalle, brachten bem Konful M. Portius Cato eine volle Nieberlage bei, verheerten Macedonien und Theffalien, und brangen bis an bas abriatische Meer vor. Da fie fich aber auf ihren Raubzugen zerftreuten, wurden fie burch ben Pro. prator T. Dibius wieder nach Thracien juruckgebrangt. [61] Der Konful M. Drufus trieb fie fogar über die Donau, und als sich zwei Jahre später eine große Zahl berselben im Bunde mit den Triballern am Debeus zeigte, murben fie burch ben Profonful M. Minucius Rufus gefchlagen. [62] Durch die Rämpfe mit den Storbistern tamen die Römer auch in Krieg mit ben Mösiern und Dardaniern. b) Der Profonsul in Macedonien C. Scribonius Curio beflegte aber bie lettern fo ganglich, baß fie fich bie Auflage bes Eributes gefallen laffen mußten. [63] 3mei Jahre fpater, nach einem Siege über die Dardanier und Thracier, welche wieber

89, 86 holt in Macedonien eingefallen waren, c) brang er bis an bie Donau vor, d) obschon Thracien erst burch ben Pro-71 konsul M. Lucullus unterworfen wurde. [64]

a) Liv. Epit. l. 56. Freinsh. l. 56. c. 19.

b) Freinsh. l. 70. c. 27.

c) Liv. Epit. l. 47. 81. 82. Freinsh. l. 74."c. 58. l. 81.
 c. 49. l. 82. c. 64.

d) Florus III. c. 4. Eutrop. l. 6. c. 2. 3. Sext. Ruf. c. 7. Liv. Epit. 695. Freinsh. l. 95. c. 1.

In bieser Art seben wir nunmehr die romische herra schaft von Ober-Italien bis an die unterfte Donne den noris fchen Gelten und ihren Rachbarn, ben Mhätiern einer und ben Pannoniern anderfeit, nabe gerudt burd Provinzen, Rolonien und tributoffictige Bolfer. Minucius Blancus fall fogar foon über bie rhatifchen Bölfer trimmphirt haben a), send von ben Gegeftanern, welche fich bem Lucine Cotta and bem Detellus ergaben [65], ift es zweifelhaft, ob fie Bewohner bes carnischen Segeste, besien Plinius gebentt, ober bes pannonischen Segefte, Segestica (Giffet) gewesen. fewen. [66] hiernach waren bie Romer lange vor Cafar; wenigstens in ben an Japibien gränzenben Theit von Vannoi nien eingefallen, wenn auch jene Segestaner bald wieder von ben Romern abfielen. [67]

Jebenfalls maren unfere Alpenvoller von ben Romern und ihren Tributpflichtigen fo umlagert, daß es nur eines Protonfule Cafar m bedürfen fchien, um aus feiner oberitalischen und illvrischen Proving burch bie Alpenpässe, nicht bloß ale Bundesgenoffe, sondern ale Eroberer und 3minge Serr in bas land ber Norifer einzubringen, Aber auch ein Gafar beburfte bes gunftigen Zeitpunttes. Go lange er in dem transalpinischen Gallien friegte, war bort feine That Eroft in Aufpruch genommen, felbft bie brei Legionen, welche um Aquileja bie Winterquartiere bielten, murben von ibm nach Gallien geführt b), und auch zwei Jahre fpater geftat teten ihm die gallischen Angelegenheiten nur einen furgen Aufenthalt in Illyrien. c) Golche Berhältniffe maren nicht geeignet, auf neue gleichzeitige Eroberungen zu benten. Boller schienen biese Berhältniffe ju kennen, ba Illyrien von ben Rachbarn beimgefucht, und im Innern burch einheimische Bolterschaften beunruhiget wurde. Die Pyruften fielen in Illyrien ein d), Trieft wurde von Japoben, Tauristern und Salagern überfallen und geplunbert [68], und

51

ı

44

119

58 56

a) Roschmann I. 98.

Siehe Rote 49. a. u. oben S. 30. b)

c) Siebe Note 50 u. oben G. 31.

d) Siehe Rote 51. u. oben G. 31.

49

48

44

42

35

ben Liburniern nahmen die Dalmaten Promona weg. a) Als sich Casar zwei Jahre später in der Nähe der Liburnier aushielt, bathen diese um Beistand; er begehrte von dem Dalmaten die Jurucktellung Promona's, und als diese dem Besehl verachteten, schickte er wider sie ein ansehnliches Heer, welches jedoch den Illyriern erlag. d) Der nahe pompesar nische Bürgerkrieg hinderte Casarn, neue entscheidende Schritte zu thun, der Uebermuth der illyrischen Bölker stieg aber in solchem Grade, daß das Heer, welches Gabinius im Bürgerkriege durch Illyrien dem Casar nach Macedonien zusührte, von den Illyriern dis auf Gabinius und wenige Flüchtlinge vernichtet wurde. [69]

Mle aber Cafar über Vompeius und beffen Anbang geflegt hatte, anderte fich biefer Uebermuth fonell in bie bereitwilligste Unterwürfigkeit um. Die Illyrier, welche wohl wußten, was ihnen nach bem glücklichen Ausgange bes von Cafar wider bie Geten und Parther beschloffenen Rrieges bevorstehe, bathen in Rom um Bergeffenheit, um Cafars Freundschaft und Bundnif. Tribut und Geißelftellung waren bie Bebingniffe ber Bergeihung, und Attinius wurde mit brei Legionen und einer zahlreichen Reiterei nach Illprien gefcidt. Da tam bie Runde von Cafars blutigem Tobe, und wurde ben illvrifden Bolterichaften ein Aufruf jum neuen Rampfe um die alte Freiheit. [70] Die Salaffer, die Tauridler zwiichen ben Alpen und bem abrigtischen Meere, Die Liburnier und Japoben verweigerten den Tribut, bennruhigten die Nachbarn, und erhoben endlich offen die Kabne des Wider-Ranbes. [71] Ihrem Beispiele folgten auch anbere illyrifche Allein Cafar batte an seinem Neffen Octavianus einen Erben feines Glückes und feiner herrschaft gefunden. Dctavianus eilte aus Sicilien herbei, und es begann ber illprische Krieg. Schnell wurden die abgefallenen zur vorigen Pflicht genöthiget, und, nachdem die an der Gubseite ber

Alpen gelegenen Japoben beflegt waren, ging Octavianus

a) Appian. de Bell. Illyr. p. 761.

<sup>1)</sup> Siche Rote 52. u. oben G.

and zu ihren Stammgenossen jenseit ber Alpen im heutigen Umerkrain. Als auch diese sich nach dem Falle Metulums (bes heutigen Metule mit der Antonikirche zwischen Laas mb Oblack) a) ergeben hatten, rückte Octavian in Pannomien ein, verheerte einen Theil des Landes, besetze Segeste, und schickte gegen die Pannonier, welche sich zwischen den Ufern der Oran und der Save zurückgezogen hatten, den Bibius, welcher sie an beiden Strömen bestegte, und die Wassen der Erschlagenen in die Flüsse werfen ließ, um denen, die sich noch widersetzen, das Schicksal der Bestegten zu verkünden. [72]

Dem beimtebrenben Octavian wurde die Ebre bes Triumphed mertannt, er verschob sie auf eine spätere Zeit, weil er and bie übrigen Bolterschaften besiegen wollte. b) Er erfuhr anch schon im folgenden Jahre, wie selbst die Trene ber Befiegten auf ichmachem Grunde erbaut fen-Denn taum war er nach Gallien abgegangen, um nach Britannien überzuschiffen, so erscholl die Nachricht von ben Aufftanden ber Pannonier und Dalmaten. Detavian eilte mitten im Binter nach Segeste, wo jeboch bie Rube bereits burch bie Tapferkeit bes Geminus, welcher bie bortige Befatung befehligte, bergeftellt mar. Auch bie Salaffer wurden besiegt, Promona genommen, Setovia belagert. c) Die Bestegung ber Dalmaten verzog sich in bas nächste Jahr, und erft am 6. August bes Jahres 29 v. Chr. Geb. feierte Octavian den Triumph über die Dalmaten, Illyrier, Panwier, Japoben und die Rachbarn berfelben. [73]

29

**3**3

34

Rach dem Berlaufe von breizehn Jahren begann von muem der Rampf mit den Alpenvölkern. Die Camuni und Benonetes ergriffen die Waffen wider die Römer, wurden der durch den Proconful P. Silius besiegt und bezwungen. Die Vannonier machten mit den Roritern Einfälle in

16

ı

ŧ

1

ť

E

a) Schoenleben Carniol. ant. et nova. If. 117.

b) Freinsheim Suppl. Liv. l. 113. c. 32.

r) Dio Cass. l. 49. p. 415. Appian. Bell. Illyr. p. 765. 766. Freinsheim Suppl. Liv. l. 131. c. 33 - 38.

Iftien; erlitten aber burch D. Silins und seine Legaten viele Rachthelle. Es wurde ihnen zwar ber Friede bennacht ingestanden, allein es lag in diefem Borfalle bennoch die erste ober doch nächste Beranlassung zun Unterjochung der Noviker [74], und nach dem Berlause breier Jahre war polieitet, was jeht veranlasst wurde.

Unterwera fung ber Rhatier

15

14

Thracien, Mösten, Pannonien, Illyrien, Dalmatien, Liburnien, Ifirien, Japybien waren der römischen Herreschaft bereits unterworsen, die Bastarner und Geten geschlagen, nur das große Rhätien und Norikum waren noch frei. Allein der Krieg, welcher mit Thracien und Illyrien in der Rabe von Macedonien und Griechenland begommen hatte, sollte nicht eher enden, dis nicht alles, was zwischen dem Halps und Ister lag, den Römern gehorchen würde. [75] Auch die Rhätier und Noviker mußten bezwungen werden, wenn die Römer bis an die Donan vorrücken sollten, welche als die Schutzwehre wider die Deutschen auserschen war.

. Amischen Gallien und Morifum an ben Grangelven Italiens, welche man die tribentinifchen nennet, gelegen, benuruhigten bie Rhatier Gallien und Italien, beraubten Die Romer und beren Berbunbete, welche ber Beg burd Rhatien führte. Detavianus fridte gegen fie feinen Stief fobn Drufus, welcher mit ihnen an ben tribentinischen Alven aufammentraf, fie folug, und biefes fceinbar leichten Gieges wegen bennoch bie Pratorswurde erbielt. [76] Aus Italien gurudgetrieben beumrubigten bie Rhatier nicht befto minber Ballien. Detavianus fenbete baber auch feinen zweis ton Stieffohn Liberius gegen fie, nachbem berfelbe im vorigen Jahre aus bem Driente guruckgesehrt war. n) Dieser ver-Rand fich mit Dtufus, fie fielen auf verschiedenen Wegen in bas Band, nahmen Stäbte und Reffen, beffegten mit mehr Gefahr als Berluft die auf ihre von Ratur fcon festen und unzuganglichen Bohnfige tropenden gabireichen Boltericaf ten, [77] und mabrend eines einzigen Sommers war burd Drufus und Liberius ben Ginfallen biefer Alpenvolfer ein Ende gemacht. [78]

a) Vellej. Patercul. 1. II. c. 9a.

Mit bem Giege über bie Rhatier wat auch bas Schidfal umferer norifchen Burafpern emtschieben. Gie hatten bie lette Doffnung auf ibre Liodachirge und Schneealpen gebeut, [79] Run erblidten fie auch auf biefem bie Giegeszeichen ber Romer, bie westieben Rachbarn waren begiegt, und bes waffenfabigen Abelies ber Bevölferung beraubt. a) Es blieb Leine Rettung, und fo wurde mit ben Rhatiern, unter web den am Bobenfen auch Binbelicier fagen, maleich bas lanb der Rorifer ber romifden herricaft unterwonfen. [80] Die Rorifer waren bas lette Alpemolt, welches fic ben Romern ergab. [81] Das bei Gusa in Diemont aufgerichtete Trophaeum Alpium follte bie Bollenbung bes Sieges über biefe Milbenvölfer verewigen [82], und im unterworfenen ganbe wurden auf einem noch erhaltenen Bentmale Mare und Berfules mit ber Bictoria Noreja in bebeutsame Berbinbung acbracht. b)

und ber Rorifer

um 13 v. Chr.

Bie wir über bie Abftammung und erften Schichafe Rultur. ber Urbewohner unferes Baterlandes nichts wiffen, fo miffen Buftande wir and nichts über ben Urzuftand unferer Borfahren. Schwerlich waren fle anders als im Nomadenzustande bieber gefommen. Jago und vielleicht aud Biebzucht mogen ihre Sauptbeschäftigung gewesen fenn. [83] Der ben einbringen ben Gelten antgegen gafehte Biberftanb e) zeuget für ben boben Duth unferen Bordfrern und ibre Liebe jur Freiheit.

ber Urbe: mohner

Wenn die Ueberfüllung bes vaterlanbifden Bobens ber ber Celten Grund mar, welcher ben Konig Umbigat pum großen Mus. wanderungsplane bestimmte, so beutet dieses auf einen Mangel an mehrfachen Erwerbequellen, und in Berbindung mit ben Berbeerungen d), unter welchen bie Abenteurer aus ben heeresjägen bes Belloves und Sigevedin unfere Alpenlanber vorbrangen, auf frinen hoben Grab ber Rultur.

ar Siebe Rote 77.

h) Siefe vben Rote 36. w.

c) Siehe oben Rote 10.

d) Rote 10.

# Erfte Periode.

Sollten baber auch bie Obocaer noch vor bem Jahre 600 v. Ehr. Geb. griechische Bildung nach Massilien gebracht baben. fo muß biefe boch jur Zeit ber Auswanderung unserer celtifcen Boraltern noch nicht tiefer in Gallien vorgebrungen fenn. a) Da wir jeboch bei ben Biturigern, welchen Ambiget angeborte, bereits eine Königeverfassung finden b), so tonnen felbe nicht mehr auf ber unterften Stufe ber gefellichaft lichen Bilbung gestanden haben. Aderbau, Biebzucht und die im gemeinen Leben notbigen Gewerbe konnen ihnen nicht fremb geblieben fenn.

Die viel von bem, was uns die Alten im Allgemeinen von bem Körperbaue c), bem Charafter d), ber Kleibung e) und ber Lebensweise f), ben Ansiedlungen g), ben Waffen und bem Rriegswesen h), ben politischen Einrichtungen i), ber Religion k), dann ber Sprache und ber Schrift 1) ber Cel togallen überhaupt ergablen, auf unsere celtischen Borfahren Unwendung finde, läßt fich fcmer ermitteln. [84] Beit, Drt, Berhältniffe und Schicfale mogen Bieles anders geformt baben, wie wir noch beute in den Begirten bes großen Landstriches, ben bie Romer Illyrifum nannten, und ber auch

Pelloutier I. 168. Muchar altcelt. Rorif. S. 15. .c)

Pelloutier I. 179, 243, 257, 370, 379, allg. Beltg. XVII. 526. Muchar a. a. D. S. 20.

Z) Muchar altcelt. Rorif. S. 16.

Pelloutier I. 396, allg. Weltg. XVII. 474 — 489. Muchar a. a. D. S. 17 Kanngießer a. a D. 127, 131. i)

Pelloutier a. a. D. I. 181. a)

Liv. l. V. c. 34. b)

Pelloutier I. 370, 380, 391, 417, 423. allg. Beltg. d) XVII. Muchar a. a. D. S. 21. Ranngießer in ber allg. Encyflop. v. Erich u. Gruber XXI. 133. 134.

Siehe oben Rote e. n

h) Mug. Weltg. XVII. 489 — 494. IX. 107. n. g. Muchar a. a D. § 15. Ranngießer a. a. D. 131

Pelloutier II. 64. allg. Weltg XVII. 317 — 424. 521. k) Muchar a. a. D § 23. Kanngießer a. a. D. 133 ,

Mascou Gesch. d. Teutschen I. 24 u. 7, Linhart I. 156 -Klein I. c. 88. Muchar a. a D. S. 29 allg. Weltg. XVII. 495. Sormeper's Wien I. 16, 54. 55. Ranngießer a a. D. 134 Schaffarik a. a. D. 39, 40.

unfer Baterland umfaßte, unter den verschiedenen Bölfers spose Berschiedenheiten sinden. Richt alles, was wie Besteger der Alpenvöller von den Bestegten erzählen, darf sogleich auch von den Bewohnern des norischen Appellandes geltend gemacht werden. Anders dilbeten sich die Anwohner der adriatischen Meerestüste und die Inselbewohner, anders die Noriser zwischen ihren Alpenmauern. Die nahe offene Gelegenheit zum Gees und kandrande machten jene die Bearbeitung ihres kandes vernachlässigen, und härteten das Gemüth, wogegen die Noriser größtentheils auf die Erzeugnisse ihres eigenen kandes und Fleises beschränkt waren. Gelbst die Art und Weise, wie Rhätien unter römische herrschaft kam, und Norikum sich dieser ergab, schwint auf einen Unterschied des Charakters der Bewohner dieser beiden Rachbarländer zu deuten.

Bie ben Rorifern ber Anreig jum ausschweifenben Räuberleben fehlte, welcher in ber Lage anderer celtischen und Mprifchen Bollerschaften gegründet war, so mogen fle im Frieden ihren Boben gepflegt, und mit ihrem Rleife gefucht baben, was ihre Stammgenoffen auf ber füblichen Alpenfeite räuberifch zu suchen gewohnt waren. Nur Einmal finden wir fie im Bereine mit ben Pannoniern auf einem wahrscheinlich rauberischen Ginfalle in Iftrien; benn bie Unfedlungeversuche ber transalpinischen Celten in ben Jahren 186 und 179 v. Chr. waren burch feine Reinbfeligfeit bezeichnet. Mit ben Romern ftanben fle lange im freundlichen Bunde, und felbft in das romifche Joch icheinen fle fich gutwillig gefügt zu haben a), ba fle bie Schupmehre ber Schneealpen burchbrochen faben. Alles beurfundet einen milbern Charafter, welcher mobl burch ihre Sauptbe. fhaftigungen gebilbet und bewahrt murbe : b) burch ben Iderbau c), die Biehjucht d), ben Bergbau c),

ber norischen Celten

£x

8

3

3

ы.

50

Į,

ı

a) Siehe oben S. 41 Juvavin S. 41. \$. 42. Muchar altcelt Roril. \$ 22

i) Muchar altcelt. Rorif. S. 22. romisches Norif. I. 414.

t) Klein l. c. I. c. 14. S. 6.

d) Klein u. Muchar I. c.

e) Klein I. c. F c. 14. S. 7. 8, 9. Manuert a a. D. 490 Muchar a. a. D. S. 25, 26 Kanngicher a. a. D. 132 Wiener Jahrb d. Lit XXV. 180, 181

die Berarbeitung ber roben Probutte, besonders bes Eisens jum Stable a), und durch die jur Betreibung alles bessen nöthigen handwerte. b) Daß in so wildreichen Gegenden stete Jagd betrieben wurde, läßt sich wohl nicht bezweiseln. Die friedlichen Berhältnisse, in welchen die Noriter mit den Römern kanden, begünstigten den Sandel, mit Italien. [85] Wenn wir ungeachtet dieser Erwerdzweige democh Auswanderungspüge c) bemerken, so durfen wir nicht vergessen, wie viel hiezu das Andringen nurdlicherer Celten beigetragen haben tömme. [86]

Bie bereits bemerkt wurde, sinden wir schont unter Ambigats Regierung, bessen Schwestersöhne bie Bölkerzüge führten, welche bis in unsere Landstriche fortwirkten, gesteigerte politische Einrichtungen bei den Biturigern, welche ben übrigen Celten den König gaben. 1) Die celtischen Auswänderer kamen baher mit geregelteren Bölkersitten in ibre neuen Ansiedlungen und nach und nach in dass Rorifum. Mehr Ausbildung kam noch hinzu durch die noch cultivirteren Wanderer aus Italien. e) Da wir in Gallatien, welches durch Celten aus den Gegenden diese und jenseit der Donau bevölkert wurde, dieselbe Bersassung suden, wie im eigentsichen Gallien 1), so dürsen wir bieraus selbst bei dem Stillschweigen der Alten auch bei den norischen Celten auf gleiche politische Einrichtungen schließen, wie sie in Gallien getrossen wurden.

Des durch Reichthum und Abkunft begründeten Standesunterschiedes bei den Galliern ermähnet Athenaus z) und Casar. [87] Bon Edeln der cisalpinischen Gallier schreibt Polybius wiederholt in der Erzählung von dem cisalpinischen Kriege, vom bojischen Ebeln Livius [88], von

a) Klein I. c. S. 10, 11.

b) Muchar a. a. D. S. 22.

c) Siehe oben G. 24.

d) Liv. 1. V. c. 84. cf. allg. Weltg. XVIII. 481.

c) Muchar altcelt. Rorifum § 18.

<sup>1)</sup> Klein I c. I. c. 14. Bed's Welt- und Bollergeschichte II. 49.

g) 1. IV. p. 86. bei Duchar alteelt. Rorifum S. 17. 6. 2.

en gallischen Dynaften Appian [89], von dem Abel m primoribun) ber Segeftaner Dio Caffins. [90]

Ihnen gegenüber ermähnet Cafar des gemeinen Bost bei den Galliern überhaupt a), und Appian bei den Segenern. [91] Wenn dieses auch nicht aus Sclaven bestand, waren doch viele Freie genöthiget, wegen Armuth unter Patronat reicher Abeliger zu treten. [92] Der Sclaven erri) bei den Galliern erwähnet Aulus hirtius in der Fortung der Kommentare Cafars. [93] Livius führt im folge der Gesandtschaft des Cincibilis, des regisschlou, und regulus trans alpes, Sclaven und Freie an. [94] laven waren nebst Vieh und Pelzwert ein Handelsartikel f dem Handelsplate Aquileja. [95]

Daß die Celten bied- und jenseit ber julifch carnischen wen in viele fleine Bolferschaften [96] getheilt waren, zeigt ! Geschichte ihrer Kriege mit ben Romern und bie geograifche Angabe bes Plinius und Ptolemans. Diefer lettere vahnet b) besonbers ber Ambibraber, bas ift ber Dranwohner, und ein Grabftein, welchen Ambrod Gichhorn c) Paternion fant, Gruter d) aber aus Veter Apian e) ter ber Auffchrift: Billach anführt, erinnert an einen den Umbibraben, welcher ben Romern in einem beritte n Suffecorpe (eques auxiliaria) biente, und vielleicht einet r 300 Reiter war, welche ber norische Konig bem Julius ifar zusendete. 1) Er mar ber Gobn bes Tinco und ber enina, und fart im zwanzigsten Lebensjahre. komment wurde ihm erft in ber romifchen Beriobe gefest, eil die Celten matefcheinlich erft von den Romern die Gitte n Geabschriften lernten. : Nach Angabe ber Alten und inde

i) Siebe oben Rote 86.

i) Geog. IL c. 14.

t) Beit. H. 20.

d) p. 520. n. 1.

e) Inscriptiones vetustatis totius fers orbis. Ingolst. 1534.

<sup>1)</sup> Siebe Rote 101.

befondere nach ber Erzählung Cafare von bem gallischen Rriege bildeten bie celtischen Bollerschaften eben so viele fleine Staaten. (civitates [97], conventus [98].) Auch bas land mar in folde Gemeinden (civitates [99], respublican) eingetheilt. a) Der Hauptort einer folden civitan war ber Bereinigungepunkt für bie übrigen Ortschaften, mag öfters ber civitan ben Namen gegeben haben [100], und zugleich ber Ort gewesen seyn, wo man fich über bie Angelegenheiten ber civitan ober bes conventus zu beratben pflegte. b) Die öffentlichen Angelegenheiten wurden nur in ben öffentlichen Berfammlungen, bei welchen man bewaffe net erschien, verhandelt. Die Berhandlungen leiteten die Bornehmen mit einem Ginfluffe, ber freilich nach bem Grade ber Macht, bes Ansebens und ber Ueberrebungsgabe Einzelner fehr verschieden war. [101] Daber erscheinen bie Ebeln auch unter bem Namen: magistratus [102], principes [103], neuatores. [104] Brennus suchte c) nicht bloß bie einzelnen Convente, sondern auch die celtischen Kürsten zur Truppen ftellung für einen neuen Einfall in Griechenland zu bestimmen. Rach Cafare Angabe [105] batte bas gemeine Bolf in den öffentlichen Berathungen feinen Antheil, und wirklich erscheint ber Einfluß, welchen bas Bolt zu Metulum und Segefta in bie Berathung ber magistratas und primores nabm, mehr gewaltsam als gesetlich. [106]

Der Boltsbeschluß (comune consilium) gab Sanktion und Richtschnur. [107] Wir haben oben S. 24 gesehen, wiedie nördlichen Celten die Berantwortlichkeit für die Einfälle in das Gebieth von Benetien ablehnten, weil die Sache ohne Wissen der Bolts Bersammlung und ohne deren Beschluß unternommen worden, somit nur für eine Privatsache angesehen wurde.

Die Uebermacht eines einzelnen Stammes ober gemeine Bedürfnisse und Noth erzeugten oft Staatenbunde unter einem gewählten Oberhaupte ober einem Usurpator. [108] Die Angelegenheiten eines solchen Staatenbundes wurden dann auch in einer allgemeinen Bersaumlung berathen und

a) Siehe Rote 101.

b) Siebe Rote 99

c) Siehe Rote 25.

bierüber entschieden. a) Wie wir aus Strabs [109] und Tacitus [140] wissen, so waren den gallischen Bölterschaften ursprünglich monarchische Regierungsformen eigen, später traten aristokratische Formen ein. [111] Indessen kannt dieses wohl nicht von allen gallischen Bölkern [112] behauptet werden, wenn auch die Alleinherrscher durch die Optimaten und selbst durch das Bolk sehr beschränkt wurden. [113]

Bei bem Mangel einer bei ben celtischen Bolferschaften allgemein geltenben Regierungsform ift es schwer zu entscheis ben, ob es, wenigstens jederzeit, ein geschloffenes Ronig. reich Rorifum gegeben babe. Cincibilis war ein Konig ber Gelten jenfeit ber Alpen (regulus Gallorum transalpinorum), es läßtlfich aber nicht ermitteln, ob er ein norischer König gewesen sey; noch weniger läßt fich biefes vom Balanus, beffen Boltsnamen felbft Livius nicht mußte, barthun. b) Die Romersteine bei Eichhorn [114] und Gruter [115], ber Krieg Tibers mit Marbob, welchen Bellejus Parterculus ergablt [116], und bie Stelle bei Sueton in Tiber c. 16 [117] gehören ber Beriode nach ber Unterwerfung ber Rorifer burch bie Romer an. Diefe Stellen können baber für ein Ronigreich Moritum nicht zeugen, und berechtigen zur Bermuthung, bag bie Borte : Regnum Noricum eben fo wenig ein Ronigreich Norifum andenten, ale die Angabe bes Mittelaltere von einem Regnum Carantanum auf ein Konigreich Karnten schließen laffen. Nur Cafar nennet uns zweimal einen norischen König. c) Er scheint ein Oberhaupt ber wider eine von außen ber drobende Gewalt vereinten norischen Bolter gewesen zu senn, wie Bereingetorix bas Oberhaupt ber verbundenen gallischen Bolterschaften war. [118] Bielleicht bilbete Norifum gerabe gur Zeit ber hingabe an die Romer einen Bollerstaat, ein Regnam, unter einem Oberhaupte, Rex, wie wir ben Bocio und Bercingetorix oben bezeichneten, und es ging in solcher Art die Bedeutung Regnum auf die Angaben der Steinbentmaler und ber Siftoriter über ?

١

ı

i

ı

ı

a) MIq. Beltg. XVII. 476.

b) Siehe Rote 33.

c) Siehe Rote A1 u. 42.

â۵

Bon Steuern und Zöllen bei ben Galliern erwähnt Julius Cafar [119], von berlei Gefällen bei ben einheis mischen Celten ober ihren nächften Rachbarn kommt aber keine Stelle vor. Der Zoll, welchen die Salasser von bentat sorberten, die an ihren Bohnsten vorüberzogen, scheimt eben so eine bloße Beute gewesen zu senn, wie die Zölle, welche manche Ritter bes Mittelalters ben Kansseuten abnösthigten, welche an ihren Burgen vorüber zogen, ober vorbeisschiften.

So weit die Geschichte reichet, sinden wir bei den Celeten Städte. a) Appian unterscheidet Dörfer und Stadt bei den Japoden, und nennet Segente civitan, urbn. [120] Plinius nennet [121] Virunum, Celeja, Aguntum, Vinua, Aemona, Claudia, Flavium Solvenne Städte der Noriser. Zum Theile verräth schon der Rame den celtischen Ursprung. die nehr dürsen wir aber daraus, daß mehrere and ihnen als römische Kolonien angetrossen werden, aus guten Grunde schließen, daß sie schon vor der Römerperiode bestanden, und von den Römern bereitst angetrossen wurden.

c) Strado nennet [122] Noreja eine Stadt. Der norischen Rastelle erwähnet Birgil. [123]

Daß die Celten in den Alpen ober Aquileja den gallisschen Dialekt gesprochen haben, scheinet Appian in seiner Erzählung von der Flucht des Decius Brutus d) anzubeuten. Daß dieser Dialekt Manches von dem der Nachbarvölker, besonders der Illyrier, angenommen habe, ift sehr wahrscheinslich. Bon der Celten sprache in Noritum haben wir nur noch in Ortes und Personen-Namen einige Ueberreste, und auch diese zum Theile romanisirt. Dei dem erwiesenen Berkehre mit Italien, und dem höchst wahrscheinlichen mit Griechenland ist es sehr glaublich, daß den norischen Celten

a) Mannert III. 14. Raungießer a. a. D. S. 132.

b) Muchar altcelt Norifum S. 18. G. 18.

c) Muchar romisches Rorifum I. 151.

d) Siehe Rote 89.

e) Linhart I. 155. Klein I. c. 15.

die rönnische und die griedische Gwache nicht unbefahrt blieb: wenn feibe auch nicht allgemein üblich war. a) Bon celtischer Sorift mangeln uns fomobi einbeimische als nachbarliche Droben.

Bie bie Gprache mogen bie norischen Celten auch ben religiofen Cultus aus Gallien in ihr neues Baterland Spatere Einwanderer aus bem tuszischen gebracht haben. Gallien mögen allerbings manche Neuerungen, manche Umbildung bes Altberkömmlichen ober bas Anpaffen bes Neuen in ältere Formen bewirft haben. Auf Romersteinen Rarntens fanden fich bisher noch wenige celtische Gottheiten, und felbft biefe Monumente find mit Borficht zu gebrauchen, ba fle aus der Romer-Periode herrühren. Bei der großen Ausbreitung bes Gestirn- und Elementen Dienstes überhaupt und des Connendienstes insbesondere b) ift es woht fehr wahrscheinlich, bag auch unfere Urväter Sonnen : Berehret gewesen seven. Db wir aber befthalb ben Mitbrads bienst schon in bie erfte Periode ber vaterlanbischen Geschichte hinauf zu seten befugt seyn c), burfte noch sehr bezweifelt werben. Ale eigentlicher Naturbienft war ber Mithras, blenft bie Frucht einer weiter vorgeschrittenen Geiftesbildung. 4) In Oft-Affen (Inbien) e) wo fich die Rultur ftiller und baber früher entwideln fonnte, gebilbet, fam ber Mithraebienst selbst nach Borber : Affien erft nach ben Rriegejugen R. Alexanders, bes Eroberers. f) Durch Griechen tonnte diefer Rultus foon frubzeitig zu ben norifden Celten gebracht werben; weit mahrscheinlicher ift es aber, bag berfelbe,

1

ţ

j

a) Muchar altcelt. Noritum S. 29. Sormeper's Wien I. 54. Jahrb. b. Lit. XXV. 183.

Lobegott Lange in ber allg. Encyllop. v. Erfch. u. Gruber IL Geft, V. 113 u. f. w.

c) Elchhorn's Beiträge I. 56 - 58. Jahrb. b. Lit. XXIV. Anzeigeblatt G. 2.

<sup>4)</sup> Lange a. a. D. S. 117.

e) Jahrb. b. Lit. 1818 I. 107, 108, 113, 114.

f) Christ. Meiners de Zoronstris vita, inventis et scriptis Comentatio II. in Volum I. Coment. Sec. Reg. Gotting. Clas. hist. ct philolog. p. 59 etc.

<sup>1.</sup> Abth. 1. heft.

#### Erfte Perioda

Menfchemmerte fich entgegen feten [132], bauen läßt; enblich zwischen Wegen, auf welchen bie Bahn zu Raub, ober Eroberungegugen gebrochen wird, und zwifchen Seeresftrafen nach geregelten Begriffen ift immer noch ein weiter Zwischenraum. Die Bege und Strafen ber celtifden Borgeit mogen baber wohl bie Grunblage gewesen senn, auf welcher bie Romer fortbauten a), allein ber Buftanb, in welchem wir Rorifume Strafen in ber Romerperiobe finden, gebort offenbar nur bem romifchen Strafenbaue an b)', wenigftens machen und bie Angaben ber Alten über bie alteften Bege unferer Alpenlander feine hoben Begriffe von ber Strafenbautunft unferer celtischen Borfahren. [133] Bon 'amei Celtenwegen find und Angaben aus biefer frubeften Periode erbalten worden. Der erfte ift ber Weg, auf welchem ber Ronful En. Papirius Carbo in Noritum eindrang, und ben Cimbern entgegen rudte. Er mußte ber furgefte fenn, auf welchem er von Aquileja berauf in bas Gebieth ber Rorifer gelangen tonnte. Diefes berechtiget zur Unnal me, bag bicfer heerweg berfelbe gewesen sen, auf welchem man noch gegenwartig mit bem fürzeften Zeitaufwande von'Aquileja über Borg, über ben Predil und über Raibl in bas farntnerische Ranalthal gelangt. 3ch werbe in ben fpatern Verioden biefer Geschichte noch mehrmals von ihm zu sprechen Gelegenheit haben. Der zweite Celtenweg, beffen ausbrudlich ermabnet werben muß, ift ber, welchen Cafar jur romifchen Seerftrage umgestaltet haben foll, und für jeden Kall bierzu vorbereitete. 3ch habe meine Bermuthungen hierüber bereits oben barges legt, und werbe auch auf ihn in ber Geschichte unseres vaterländischen Alterthumes sowohl, als auch bes Mittelalters wieber zurückfommen.

Bie die Celtenstraßen ihre Beschreiber erft in ber Zeit ber Römerherrschaft erhielten, so erhielt auch unser Land und mancher Kulturzweig besselben die Beschreiber erst an spätern Griechen und Römern, und es ist schwer zu ermitteln, was von ihrer Darftellung der früheren, was der späteren

a) Siebe Rote 131.

b) Jahrb d, Lit. XXXIII. 218. 224.

In angehöre. Es wird daher von Manchem, wenn ber frihere Bestand auch nicht verkannt werden kann, umständlicher nach quellenmäßigem Zusammenhange, in der folgenden Beriode gehandelt werden, in welcher ich die Geschicke und Justände sunserer Borältern unter der Römerherrschaft zu erzählen versuchen werde.

# Berichtigungen.

Bur Befdichte.

Seite 18 not. a) 3. 3 ftatt Guthem - Guthrie.

, 32 3. 1 statt Cividule — Cividale.

" 36 " 23 " hebeus — hebrus.

" 39 " 6 " ben Ufern - bie Ufer.

Bu ben Quellenftellen und Erlauterungen.

Seite 4 3. 21 statt Husson — Hudson.

" 6 " 20 " politifden — polnifden.

7 ,, 12 ,, Martomannen - Martomannen.

" 18 " 9 " Note 5 — Rote 6.

" 24 " 1 " vis - vi.

" 42 Rote 58 \*) 3. 2. ftatt habe - haben.

" 43 3. 1. statt e Segestanit — et Segestani.



.





Maximianus Herculius.

Zweite Periode.

Bom Jahre 18 v. Chr. - 476 n. Chr. Geb.

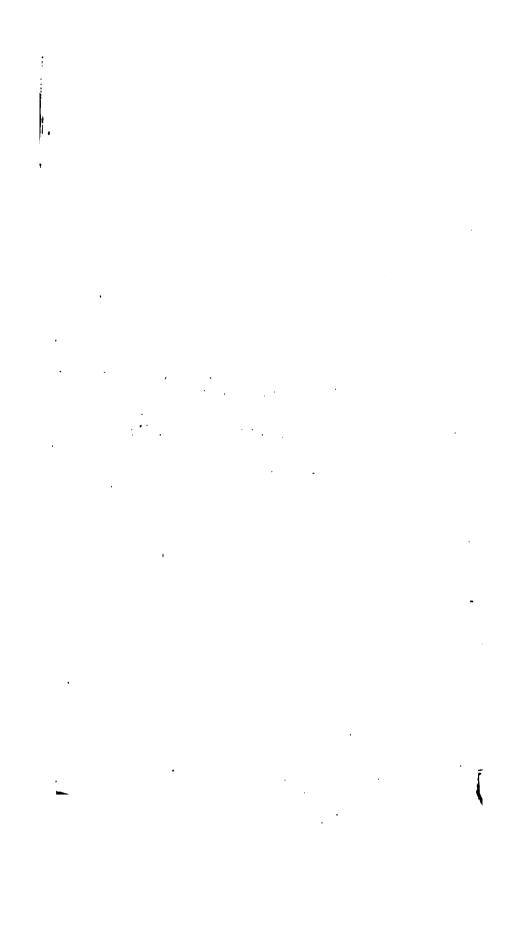

Rärnten unter der Römerherrichaft von 18 v. Chr. - 476 nach Chr. Geb.

It der Unterwerfung unserer norischen Borältern war durch Octavianus Augustus das Ziel erreicht, welchem die römische Herrschn Jahre entgegen strebte. 2) Die Donau wurde zur Reichsgränze, und die rhätische norischen Hochegebirge, einst die Schutzwehr der celtischen Landsaßen gegen die römische Herrschaft, wurden nun zur Bormauer Italiens gegen die am linken Donaumfer schaften Germanen. Dieses gab unsern Landstrichen in dem großen Landsebiethe der römischen Eroberer die zu keiner Zeit überschene Bedeutung, und diese bedingte das Berhältniß unseres Baterlandes im römisichen Etaate, dem selbes nun durch beinahe fünf Jahrhunderte angeseren sollte.

Bierzehn Jahre vor der Unterwerfung des norischen kandes theilte Octavianus, welchen ich fünftig Augustus nennen werde, im siebenten Konsulate, zwanzig und sieden Jahre vor Christi Geburt, h) nachdem ihm sein Baterland die Reichsverwaltung aufgetragen, die Provinzen mit dem römischen Senate in solcher Art, daß er sich nur die vorbestielt, welche, weil sie mit noch feindlichen Bölkern gränzten, oder, weil ihre Bewohner zum Befreiungs-Versuche geneigt waren, größere Gesahren drohten, und daher militärische

Rärnten ein Theil b. großen Illyrifums und bei ben Kaifer-Provinzen.

a) Siehe'S. 40 Rote 75.

b) D. Karl Hod romische Geschichte vom Berfalle ber Republik bis zur Bollendung ber Monarchie unter Constantin. 1, 327. Wur:n i. c. p. 237.

Befatungen forberten, ober boch eine größere, schwierigere Obsorge auflasteten. Die friedlicheren Provinzen, welche auch ohne Waffengewalt leicht im Zaume zu halten waren, worin immer Rube, selten Krieg war, gab er bem Senate zur Berwaltung. [1]

Im Laufe ber Zeit änberte sich zwar biese Eintheilung, und schon Augustus wechselte die Provinzen. [2] Allein der Grund dieses Wechsels war wohl nicht ein Wechsel des Grundsates, der bei der ersten Theilung leitete, sondern nur eine Aenderung der in der Zeit sich verschieden gestalztenden Provinzial=Verhältnisse. [3]

Bierzehn Jahre nach jener ersten Theilung der Provinsgen-Berwaltung wurden mit den Rhätiern zugleich die Noriker der römischen Herrschaft unterworsen, und damit die Unterwerfung der Bölkerschaften zwischen Italien und Deutschland, zwischen den Alpen und der Donau beendet. Die eroberten Landstriche (somit auch unser Baterland) wurden aber zu dem bereits früher tributbaren Illyrien gezogen, so, daß man die Möster, Pannonier, Noriker, Rhätier und deren Nachbarn am rechten Donaus Ufer überhaupt als Illyrier bezeichnete, und, nach des Geschichtschreibers Appian Aussage, das ganze Land, vom Ursprunge der Donau bis an das schwarze Meer, so weit es an Rom trisbutpslichtig war, Illyrikum genannt wurde. [4]

Wenn wir nun zurücksehen in die Geschichte ber Böller, schaften dieses ausgedehnten Illyritums und bemerken, wie sich die Pannonier und Rhätier nur nach wiederholten Kämpfen ergaben, a) wie die ersteren schnell die Gelegenheit ergriffen, des römischen Joches los zu werden, b) wie die Römer den letztern erst dann trauen zu dürsen glaubten, als man ihnen die frästige Jugend aus dem Lande nahm, und nur den Theil der Bevöllerung zurückließ, der für den Landbau, aber nicht zum Kriege fähig war; [5] und wenn wir endlich die Lage der Noriter erwägen zwischen den freien

a) Siehe oben Geite 39 u. 40.

b) Siehe oben Seite 39.

Datschen im Norden, dann den unverläßlichen Pannoniern wo Rhätiern im Osten und Westen: so dürsen wir, des Schweigens der Zeitgenossen ungeachtet, annehmen, daß die neu eroberten Bestandtheile des nun vergrößerten Ilystäms, somit auch die Landstriche unserer Borältern, den Laiser-Provinzen zugezählt wurden. Wir sind zu dieser Amahme um so mehr besugt, da der Geschichtschreiber Dio Cassus zu versichern scheint, daß alle nach der Provinzen-Ibeilung eroberten Landstriche dem Kaiser zugewiesen worden seven, [6] und selbst die altrömische Provinz Ilhrien, welche isch auf das Land der Dalmaten, Liburnier und Japoden beschränkte, späterhin aus einer senatorischen Provinz in eine kaiserliche verwandelt wurde.

Wie wir nun, mehr auf bem Wege historischer Schlußfolgerungen, als auf bem Grunde bestimmter Angaben, zu ber Annahme, daß unser Vaterland nach der Unterwerfung seiner Bewohner unter des Augustus unmittelbare Obsorge gestellt wurde, gelangen konnten, so mangeln auch solche Quellenstellen, welche und bestimmt über die Einrichtungen, die Augustus in diesem seiner kaiserlichen Verwaltung zugewiesenen Landtheile getroffen hatte, zu unterrichten vermigen.

Die ersten Einrichtungen.

Umsicht und planmäßiges handeln sind unverkennbare hamptzüge in dem Charakter des Augustus. Planmäßig erwarb er sich stufenweise die Alleinherrschaft, und umsichtig wußte er sich selbe zu erhalten, dis an sein Abtreten von der Schaubühne der Welt. Wohl berechnet waren seine kändererwerdungen, und klug gewählt die Einrichtungen, durch welche er das Eroberte erhalten, und in einen Berband zu bringen beabsichtete, der sowohl dem Ganzen des Staates sörderlich, als auch für seinen eigenen Bortheil tauglich war. Bir können daher nicht vermuthen, daß er gerade unsere sir Italien hochwichtigen Landtheile ohne Provinzial Einzichtung gelassen haben sollte. Wenn wir jedoch anderseits

a) Siehe oben Rote 2.

ı

auch bas Benehmen ber Romer in neueroberten Bropingen. wie felbes aus ber Geschichte biefes weltbeberrichenben Bolkes hervorgeht, und besonders die Grundsabe bes Julius Cafar und bes Augustus, wie felbe aus ihren Thaten fich fund geben, in bas Auge faffen, fo tommen wir annehmen, daß Augustus unfer neuerobertes Baterland nicht ohne Provimial-Einrichtungen ließ, baß fich biefe aber nicht über bas nachfte Bedürfniß binaus erfrecten, und eine Gleichkellung mit ben früher eroberten und bereits organisirten Provingen nicht Statt gehabt baben burfte. Behanptung in bem erobers ten lande, Sicherung besfelben por feinblichen Einfallen, Erhebung bes Tributes und Ueberwachung burch eine römische Magistrats : Verson waren bie am meisten bringen. ben, für bie erften Momente aber hinreichenden Anstalten. [7] Nur gelegentlich wurden biefe Anfange einer gandesverfaffung in ber Folge vervollständiget. Man ließ ben Besiegten noch immer ein eigenthumliches nationales Dasenn. a) Sie follten fic nach und nach felbst ber Nationalität entäußern, fic romanistren, bamit fie bann um fo leichter bas volle Gewicht ber Frembherrschaft ertrügen. Seben wir nach unfern füblichen Nachbarn, ben Japoben, Liburniern und Dalmaten; ihre Landschaften bildeten Cafare illprische Proving, und boch erscheinen fie mehr ale tributpflichtige Bunbesgenoffen, wie als unterthänige Provinzialen, und Cafar mehr als Schutherr, b) wie als Gewalthaber ber fvätern Raifer: Veriode. Much bann, ale fie reuig vor Cafar erschienen, und um Bergeihung ihres Abfalles bathen, mar nicht Gnabe, um was fie bathen, fondern Cafare Freundschaft und Bunds niß. Nur Tribut und Geißelstellung waren die Bedingniffe ber Berzeihung, und brei Legionen mit einer zahlreichen Reiterei die bewaffnete Garantie des erneuerten Berbaltniffes. c) Wie Augustus die Form ber Republit schonte und zu feinem Bortheile zu benüten mußte, mag er auch ben

<sup>\*)</sup> Ferdinand Walter's Gesch. b. rom. Rechtes bis auf Justinian. G. 217, 218.

b) Siehe Seite 38 u. Rote 52.

c) Siehe Seite 38 Note 70.

beliegten Bollerschaften ihre nationale Gigenthumlichfeit gelaffer baben, in fo fern felbe mit romifcher Oberherrschaft befteben tonnte. Den Aegoptiern gab man die Bermaltung Brer eigenen Ungelegenheiten in Stäbten und Diftriften pand, und um bie Juben nach und nach an bie romische Bermaltung zu gewöhnen, gab Auguftus einen Theil von Indaa ale ein unabhangiges Aurftenthum an Berobes, wenn biefer auch wenig mehr, als ein romischer Beamter war. .) So mag benn auch unfer Baterland nach ber hingabe an bie Romer mehr einem friegerisch besetzten gande, als einer förmlich einverleibten Proving gleich geachtet worden seyn. DR anche Einrichtung, welche bie unruhigen, tampfluftigen Nachbarn nöthig machten, maren entbehrlich bei ben friede lichen Roritem, und, mas im norischen Uferlande an ber Donaugrange geforbert murbe, verhielt fich anders im Binnenlande, ju welchem unser Karnten gehörte. - Da bie romifden Einrichtungen ichon in ihren Unfangen bedeutend auf bes eroberten Landes innere Buftanbe einwirften, fo glaube ich, jene bann am schicklichen Orte barguftellen, wenn ich diese am Schlusse der gegenwärtigen Periode zu beleuch ten persuden merbe.

Dem Forscher für Kärntens älteste Geschichte kann es nicht entgehen, daß der Theil des großen Illyrikums, welscher das heutige Kärnten umfaßte, bey den römischen Gesschichtschreibern selten, und fast nur nebenher zu einer Erswähnung gelangte. Fern gelegen von der Donaugränze übersschicht auch der Geschichtschreiber, welcher sein beobachtensdes Auge nach den Begebenheiten im norischen Userlande gerichtet hatte. Selbst die kriegerischen Aufzüge, welche nach diesem kande zur Wahrung jener Gränze geschahen, schienen, wenigstens Anfangs, nicht durch unser Baterland, sondern westlich und östlich von demselben durch Rhätien, und an der norisch-pannonischen Gränze erfolgt zu seyn. Eben so fern lag das heutige Kärnten von der Heerstraße,

Die frühesten Greignisse.

a) F. Ch. Schloffer's universal historische Uebersicht ber Geschichte ber alten Welt und ihrer Cultur III. 1.
S. 115 u. 116.

auf welcher die Golbaten-Raifer gegen Italien jur Behauptung bes Raisertbrones binabzogen. hierzu fam ber freed = liche Geift unferer Boraltern, in Folge beffen fie fich ge= räuschlos den Römern unterwarfen, so, daß der Zeitvunkt ber Unterwerfung Roritums ben Geschichtschreibern unbe-Diesen friedlichen Geift bewahrten fle faft burch die ganze Periode der Römerherrschaft. Es dürfte nicht an Anlässen zur Unzufriedenbeit, noch an einzelnen Ungufriedenen gemangelt haben; allein jene muß ber Gesamntt = beit entweber fremd geblieben ober nicht über ein ftilles Duls den hinausgegangen seyn, da doch in den wiederholten Auf-Känden unserer Rachbarn Anreiz genug gelegen war, im Bereine mit diesen einen Bersuch zur Bertreibung der romis iden Zwingberren zu magen.

13 v. Chr. Mufftanbe ber

Bereits in demfelben Jahre, als die Noriter fich unterworfen baben. brobten bie Vannonier mit einem Befreiunge. Rampfe. Augustus fendete wider fie feinen Freund und Pannonier. Schwiegersohn Agrippa. Ungeachtet bes nahen Winters rudte ber Romer wiber bie Aufrührer, und biefe, hierburch eingeschüchtert, ließen von bem Unternehmen ab. Auf ber

12 v. Chr.

Heimreise ftarb Agrippa in Kampanien, [8] und die Nadricht von seinem Tode war für die Vannonier der Ruf zu neuem Aufruhre. Augustus schickte wider sie den Stiefsohn Tiberius, ber die Aufrührer mit Beibilfe ber Grang-Nachbarn, ber Storbieter, besiegte. Das land wurde verheert, bie Befiegten mußten bie Waffen ausliefern und bulben, bag ibre Jünglinge als Sclaven aus dem Lande geschleppt wurden. [9] Nichts besto minder erhoben sich bie Pannonier im nächsten Jahre wieder, nachdem mit Tiberius der größere Theil der

Ł

11 p. Chr. Truppen bas land verlassen batte. Ihnen schlossen fich bie Dalmaten (Illyrier) an. Beibe erlagen jedoch ber Rriegetunft ber Romer. [10] - Wir finden nicht, daß fich bei irgend einem dieser Befreiungs Bersuche bie Moriter ben Pannoniern angeschloffen batten. Bollte man aber vielleicht Diefe Ruhe ber Norifer einer flugen Boraussicht bes unglucklichen Ausganges der pannonischen Sache zuschreiben, so treffen wir balb auf Ereignisse, welche, geborig benütt, einen gunftigen Erfolg taum bezweifeln ließen.

. Aufgeschreckt burch die Fortschritte ber Römer biedseit Marobod. des Rheines vereinten sich die fuevischen Bolferschaften im füblichen Deutschlande zum Schute ber germanischen Donau-Marten. a) Dberbaupt biefer Martmannen war ber Sueve Marobod, ein Mann von ebler Geburt und großen Boraugen bes Geistes und bes Körpers. [11] Sein Reich wuchs derch Siege und burch Unterhandlungen. Bur Linken und vor ihm lagen Theile Germaniens, zur Rechten die Vannomier, im Ruden bas kand ber Roriter. [12] Er war bie Soffnung ber mit ber romischen herrschaft unzufriedenen Bolter, und bas Migl ber einzelnen flüchtigen Patrioten. Mit einem heere von flebenzig taufend Aufgangern und vier taufend Reitern, beiläufig vierzig geographische Deilen von ben italienischen Granzalpen entfernt, [13] erschien Marobob ben Romern gefährlicher, als einft bie Konige Porrbus und Antiochus. [14] Tiberius beschloß baber gegen ihn ben Rrieg, welcher im nachsten Jahre von verschiebenen Seiten beginnen follte. Tiberius felbft wollte von Carmintum aus, bart an ber norischen Granze (awischen Deutsch Altenburg und Vetronel im beutigen Biertel unter bem Wiener-Balbe) mit bem illvrischen heere in bas kand ber Markmannen vorbringen. [15 Schon batte er bie Winter Duartiere an ber Donau verlaffen, und war nur mehr fünf Tagereifen von ben feindlichen Borposten entfernt, schon ftand in einer fast gleichen Entfernung von bem Reinbe ber vom Besten ber vorgerudte Saturnimus, und nach wenigen Tagen sollten fich bie beiben heere an ber bestimmten Stelle vereinigen, ba erscholl die Nachricht, daß ganz Pannonien, Dalmatien, bie Bolter zwischen Italien, Noritum, Thracien und Macebonien, ber Donau und bem abriatischen Meere, die Baffen ergriffen batten. Ein Theil bes Keinbes gog über Raus portum (bei Dberlaibach) und Trieft gegen Stalien; [16] biefes war schutlos, innerhalb gebn Tagen tonnte ber Feind im Angesichte Roms erscheinen. [17] Schnell wurde mit Marobod Frieden geschloffen, und es begann ein blutiger dreijab riger Krieg, welcher, bem punischen gleichgeachtet, [18]

a) Enben I. 211 n. f. f. Strabo VII. 209 [444].

nicht ohne Berrath [19] mit ber Unterwerfung ber Dafn aten und Pannonier endete. a)

Weber an ber Sache Marobod's, noch an ber Unternehmung der Pannonier und übrigen Ilhrier nahmen bie Rorifer Theil, obaleich es ihnen so wenig, wie den Römern, entgeben konnte, wobin Rom ein vereinter Angriff vom Rorben berab gebracht baben wurde. Gollten vielleicht, wie Einige [20] glauben, bazumal noch feine Römer im Lande der Norifer bis an die Donau gewohnt und unsere Boraltern, jumal bei ber Fortbauer ber altvaterlanbifden Gebräuche, die Abhängigkeit von Rom minder gefühlt babers. als die Nachbarn in Pannonien und Groß- Dalmatien? So viel scheinet man annehmen zu burfen, bag bei ben Borgangen, die ich bisber zu erzählen verfuchte, die Aufmertfamfeit ber römischen Dachthaber vorzüglich nur auf ben Theil bes öftlichen Rorifums gerichtet mar, welcher ben römischen Beeres : Abtheilungen ben schnellesten Uebergang von Italien nach bem westlichen Pannonien barboth, von woher aber auch daumal nach berfelben Zugeslinie, wenn auch mit entgegengesettem Ausgangspunkte, für Italien bie augenscheinlichste Gefahr brobte. Dieser Theil lag im Guben wie im Often außer ben beutigen Marten unferes Baterlandes, ba bie Marich : Linie bagumal, wie fpater, über Nauportum (bei Oberlaibach), Aemona (Laibach), Gilli. Raab, bem alten Carnuntum, gulief. Als aber auch von Rhatien ber neue Gefahren für Itglien brohten, ba gemans nen auch bie meftlichen Alpen, welche in nicht bebeutender Eutfernung von ber rhatisch norischen Granze Die Rorifer von Italien ichieben, und mit biefen unfer farntnerisches Oberland eine neue Bebeutsamfeit. -Dieses war zuerft der Kall in den Kaisertampfen zwischen Dtho, Bitellius und Befpasiames.

Mero.

Ungefähr vierzehn Jahre seufzte ber romische Staat unter bem blutdurftenben Ungeheuer Nero Claudius Cafar. Enblich tam bie Befreiung, und bas erfte Zeichen gab Gallien

a) Dio Cass. 1. 55. c. 29. 23, 84. p. 566 u. f. f.

## Ameite Periode.

anter seinem Statthalter C. Julius Binber. [21] Durch biein gelangte bie Aufforberung, fic an bie Spipe ber Beinicr bes Menfchen : Gefchlechtes zu ftellen, an Gergius Entpicius Galba, ben Statthalter im Tarraconensischen Spanien. [22] Der Aufforberung folgte schnell ber Beifall ka Truppen. Galba wurde als Raifer ausgerufen, 2) he alle Statthalter ichloffen fich bem Unternehmen an, b) mb in Rom, wo die Ungufriedenheit die bochfte Stufe erreicht batte, c) war Senat und Bolt um fo geneigter in Galbas Bahl einzustimmen, d) als er nur ber Felbherr bes omifchen Senates fenn zu wollen erklärte. [23] Nero ftarb. inen scheinbar freiwilligen Tob, e) Galbas Untlugheit, ein Beig, feine grausame Strenge und bie Abbangigfett on seinen Gunftlingen erregten jedoch bald neue Unzufriebenbeit. D Das einmal gegebene Beispiel, daß ber Staat scinen Kurken burch ben Willen ber Truppen zu erwarten babe, fant bald eine verberbliche Nachahmung. Die legionen in Ober - Germanien brangen auf einen neuen Kaiser, g) und bie in Rieber : Germanien riefen ben Aulus Bitellius als folden aus. h) Die in Rom befindlichen Truppen, welchen Galba bie versprochenen Geschenke auszugahlen gogerte, und mit einer ungewohnten Mannegucht brobte, i) marten fich fur Martus Salvius Otho, welcher burch Edmeichelmorte, Berfprechungen und Geschenke ihre Gunft

9. Juni 68

a) Die Cass. 1, 63 c. 23. p. 725. Sucton in Neronc c. 42.

l) Plut. in Galba c. b. Fol. 314.

e) Sacton in Nerone c. 45.

<sup>1)</sup> Dio l. c. c. 29. p. 727.

e) Zumpt Annales p. 126. Sucton in Nerone c. 49. Dio l. c. c. 29. p. 727.

Plut. in Galba c. 16 — 18 fol 315 — 816. Dio
 l. 64. c. 2. p. 718 — 729. Sucton in Galba
 c. 12, 14, 15. Tacit. Hist. l. l. c. 6, 7.

g) Tacil. l. c. c. 12.

b) Plut. I. c. c. 22. Fol. 316. Dio l. 64. c. 4. p. 729.

i) Plut. l. c. c, 1, 8, 18, 21, 22, 25. Tacit. Hist. 1 1. c. 5, 23, 24. Sucton Galba c 16.

69 15. Jann. ju gewinnen verftand. a) Galba wurde ermorbet, b) Otho als Cafar und Augustus begrüßet. c)

Thronstreit zwischen Otho unb Bitellius.

Wie man fic über Nero's Tob freute, freute man fich über ben an Galba verübten Mord. d) Aber balb nach bes lettern blutigem Ende verbreitete fich von neuem die bis babin gebeim gehaltene Nachricht von ber Babl bes Bitel= lius. [24] Die Legionen in Nieder : Germanien hatten ihre jum Raiser ausgerufen, und bie ober germanischen bieser Babl beigeftimmt. e) Otho's Berfuche, fich mit Bitellius über die Thron : Anspruche auszugleichen, blieben obne Erfolg, D Provinzen und Armeen waren zwischen beiden Abron-Bewerbern getheilt, und ber Burgerfrieg mar unvermeiblich. g) In unserem öftlichen Nachbarlande Pannonien entschieden sich die Legionen fur Otho, eben so die in Mösten und Dalmatien; [25] bagegen erflarte fich in unferem Beften Rhatien für Bitellius. [26] In ber Mitte entgegengesetter Parteien entschied fich Petronius, ber Statthalter in Noritum, beutlich für Otho, indem er die Truppen fammelte, und die Bruden über die Kluffe abbrechen ließ. h) Seine Absicht mar offenbar gegen Cacinna, ben Kelbheren bes Bitellius gerichtet, welcher aus Germanien, burch bas Land ber helvetier, auf Rhatien gutam, um über bie rhatischen Alpen in Norifum einzubringen. Da es ihm aber nicht entgeben fonnte, wie Norifum icon megen seiner Lage zwischen Pannonien und Rhatien, welche entgegengefetten Intereffen folgten, bem Gieger von felbft gw fallen muffe, ber Rampf jeben Kalles auch nur in Italien

a) Tacit. l. c. c. 23 - 26. 37. Dio I. 64. c. 8, p. 730.

b) Plut. l. c. c. 26, 27. Dio 1. c. c. 6. p. 730. Sueton 1. c. c. 19 — 22. Tacit 1. c. c. 40, 41. Zumpt. 1. c. p. 126.

c) Dio l. c. c. 8. p. 731. Plat. l. c. c. 128.

d) Speton in Galba c. 20.

e) Tacit. Hist. l. I. c. 57. Sueton in Othone, c. 8.

Plut. in Othone c. 4. Fol. 318. Sucton I. c. c. 8
 Dio l. 64. c. 10. p. 732.

g) Tacit. I, e. c. 76.

b) Siebe Rote 27.

entschieben werben konnte, lenkte er von Rhatien ab, und brang aus bem ganbe ber helvetier über bie beschneiten Alpen in bas Rlachland Ober-Italiens ein. [27] Dort, bei Bebriacum am Cleusis (Beverara am Chiefe) an der heerstraße von Cremona nach Mantua, a) kam es zum Kampfe. Das Glud neigte fich auf die Seite bes Bitellius, und Otho fel ju Brirellum (Bregella am rechten Do : Ufer) burch feine 22. April eigene Hand. [28]

ï

,

ť

:

hatte Otho geglaubt, fich bem Baterlande zu opfern, Durch feinen Tob bie Gintracht im Staate, ben innern Fries Den berzustellen, b) so lag in seinen hoffnungen ein großer Arrthum. Schon nach Galba's Tobe hatten Manche ibren Blid nad Titus Rlavius Bespasianus gerichtet, welcher ben Rrieg in Judag führte, und nur die Scheu, Burgerfriege an bäufen, bielt fie zurud, ihn laut als ben Mann zu bezeichnen, ber vor Otho und Bitellius ben Borgug verbiene. c) Da nun Otho gefallen war, fcworen bem Bespallanus am ersten Julius die Legionen in Mexandrien, zwei Tage später bie in Judaa, am funfzehnten Julius batte fich bereits gang Sprien für ihn erklärt, d) und seine Unternehmungen wurben durch die Zuneigung der Legionen in Mössen. Vannonien und Dalmatien, welche fich für ihn erklärt batten, nicht wenig gefördert. [29]

Thronstreit . awischen Bitellius u. Bespasian.

Best erft murbe Bitellius aus ber Sorglofigfeit, mit welcher er in Rom, unbefummert um feinen Rebenbubler, fein Schwelgerleben fortfette, e) aufgeschrecht. Cacinna und Rabius Balens, welche ihm früher über Dtho ben Sieg erfochten, follten nun auch über bie Unbanger Bespaffanus

a) Reichhart Thes. boe v. jur Tafel X.

Plut. Otho. c. 15. f. 320. Sueton. Otho c. 10 Tacit. **b**) l. c. c. 4.

Tacit. 1. c. I. c. 50.

Tacit. l. c. II. c 74. 79. 81.

Dio l. 65. c. 1, 2. p. 743, u. 735.

flegen. a) Diefe hatten fich ju Pettan, bem Stanbauartien ber breizehnten Legion, gefammelt, und es war zu entideiben ob es beffer fen, die pannonischen Alpen zu befeten, baburch ben Uebergang nach Italien fo lange zu verftelle bis fich die gange Macht zu zeigen vermoge, ober ob es bobereit Muthes fen, vorzuruden und fur Stalien ju fechten. [36 et Man entschied fich fur bas Lettere, und damit die illprifde Provinzen nicht mabrend bes Burgerfrieges auswärtige Reinden preisgegeben fenen, murben freie Rachbarn, Jangen [31] und Sueven, [32] gewonnen, [33] gegen bas bem | Bitellius stets treue Rhätien aber wurde Sextilius Felix mit bem aurianischen Reiter-Corps, acht Legionen und bet jungen Mannschaft aus Norifum gefchicht, um ben Im zu besetzen, welcher bie Rhatier von ben Rorifern trennte. [34] Berona, im offenen Felbe gelegen, geeignet gur and gedehnten Relbichlacht, follte ber Gis bes Rrieges fesn; und um den germanischen Truppen die Heerstraffe über die julischen Alpen gut fperren, murbe gwischen biefen und Rhatien eine eigene Seeres Abtheilung belaffen. [35]

So im Ruden gesichert, eilten bie Flavianer in bie Gefilde bei Bedriacum, wo vor wenigen Monden dem Bitel lius die herrschaft mit Burgerblut erfauft murbe. fiegten, und bem Siege folgte bie fcbreckliche Berbeerung von Cremona. Das heer bes Bitellius murbe theils ger freut, theils ging ce zur Partei bes Bespasianus über, und auch die Provinzen erklärten fich für biefen. Nur bas romi fche Bolf und die germanischen Coborten fcienen fich ihren Raiser nicht so leicht entreißen zu lassen. Das Rapitol wurde der Schauplat eines blutigen Varteien Rampfet. und die Feuerfäule aus dem Jupiters - Tempel für die Flavianer, die fich vor ber Stadt gelagert hatten, bas Beichen bes gunstigen Angriffes. In ber Stadt ergaben fich nun graufe, icheufliche Scenen, bier aufgebäufte Leichname, bort ein zügelloser Pobel, welcher fich an bem hinmorden ber Burger, wie an einem Schau - Gefechte, ergeste. Kunfzig taufend Menfchen follen in jenen Tagen geblieben fenn, auch

a) Tacit. l. II. c. 99.

Bitellind, der Railer, nahm ein fomachliches Enbe, mit Dezember, bie Schredniffe bes Burgerfrieges enbeten erft, nachdem ber Senat den noch in Megypten abwesenden Bespasianns als Raiser anerkannt hatte. A)

Wenn wir die einzelnen Quellen-Stellen, welche in ber Rudblide. Geschichte ber eben ergablten Thronstreite von ben Norifern und bem lande Norikum Erwähnung thun, in bem Zusammenhange mit bem Gangen ber Darftellung bei Tacitus erfaffen, fo burften wir, wenn auch Moritum über unfere beutige Landes : Grange bingus einen Theil von Tirol, von Ober, und Unter Desterreich, von ber obern und untern Steiermart und auch von Rrain umfaßte. b) bennoch, wie ich glaube, einen, wenigstens einiger Maffen. fichern Schluß über die Bedeutsamfeit unseres Baterlandes in jenem Zeitraume ber Kaiser Geschichte ermitteln.

Die Begebenheiten, welche hinsichtlich ber einzelnen Theile bes großen Muritums bie militärischen Berfügungen bes Octavianus Augustus bestimmten, wirkten fort von Augustus bis auf Nero und bie nach ihm erneuerten Bürger-Rriege. Die innern Zuftande ber illprischen gandtheile, welche man im Allgemeinen auch Dalmatien nannte, c) bann in Pannonien und Mössen forberten eben so, wie bic Nachbarfchaft freier, friegerischer Bolter, eine ftarte reguläre Truppenjahl. Bir finden baber vom Augustus bis auf Bespafianus ftete Anzeichen einer nicht unbedeutenden Ariegs. macht in Vannonien, Möffen und Dalmatien. d) Anbers

a) Tacit. Hist. l. III. c. 15. etc., IV. c. 1 - 4. Dio. l. 65. c. 11. etc. p. 738 - 744. l. 66. c. 1.p. 745.

b) Da bie Bestimmung ber norischen Provingial. Grangen in einem nothwendigen Bufammenhange mit bent Provinzial Ginrichtungen fteben, fo glaube ich, jene zwedmäßiger zugleich mit diefen in bem zweiten Abschnitte ju besprechen.

Siehe oben Rote 1. am Enbe.

d) Onuphr. Panvin. Imperium Roman. Paris. 1588. p. 161. p. 161. Tacit. Ausal, IV. c. 5. HI. c. 9. Hist. 1. c. 26, 67. II. c. 11. I. c. 76. II. c. 32, 85, 86. III. c. 1. Dio Cas. l. 57. e. 3, p. 600. c. 4. p. 601.

war die Sachenlage in dem Lande der Noriter. Wir tennen teine That berfelben, welche bie Rothwendigfeit einer farten militärischen Befatung gezeigt batte, und auch bas norifibe Uferland burfte die große Bebeutung erft fpater erlang. haben. Wir finden daber auch in dem Zeitraume, beffen Geschichte ich bieber ergablt babe, teine Spur einer bebertenden heeresmacht in Noritum, und wenn ber Staatbalter Petronius, nach bem Zeugniffe bes Tacitus, erft feine Silfemacht fammeln mußte, fo zeiget biefes einen ftarten Abstand von der stets bereiten Legionen-Macht in Pannonien. Mössen und Dalmatien. In einer Zeit, wie die von Galba bis Bespasianus, in welcher die Raiserwahl von ber Billfuse ber Rriegsbeere abhangt, entscheiben nicht sowohl bie Provingen, als vielmehr bie Militar-Macht in benfelben über das Schickfal des Reiches. Die Proving, welche nicht wit ftarter Beered Macht ihren Billen geltend zu machen ver mag, muß fich ber Entscheidung mächtigerer Gewalten fügen. und Tacitus mag also gang richtig geurtheilt haben, wem er in feiner Geschichte bes Sahres 60 n. Chr. Noritum ben Provinzen zugählt, welche so, wie die Armee ber einen ober andern Vartei ihnen näber lag, burch ben Ginfluß ba Mächtigern ju Gunft ober Ungunft geleitet murben. [36 Mag aber immerhin die Bevölkerung einer Proving aufe Stande fenn, bem ju wiberfteben, mas von Machtigen bereits beschloffen ift, fo vermag boch eine richtige Benütum ber phyfifchen Eigenthumlichkeiten eines gandes bie endlich Entscheidung zu Gunft ober Ungunft ber einen ober anden Partei zu beschleunigen ober zu hemmen. In folder Arl kann ein im Ganzen unbebeutenbes Land in einzelnen Theila bebeutfam werben, und eine folche Bebeutfamtel erfannten auch bie Romer an bem Theile Rori fume, welchen wir jetzt Dber Rarnten nennen

In bem Kriege, welcher für Bitellius wiber Oth gefochten wurde, tam bes erfteren haupt. Macht aus ber rheinischen Germanien, für ben letteren waren bie Legione in Dalmatien und Pannonien. Aquileja war für bas illy rische heer [37] bie Pforte Italiens, und es mußte be Bitellianern vortheilhaft erscheinen, ben Gegnern nach Aquilej vormeilen und der hilfsmacht aus Pannonien und Dalmatien bort ben Gingang in Italien zu fperren. Aus biesem Grunde mag Cacinna seinen Marsch aus bem ganbe ber Belvetier nach Rhatien gerichtet haben, um von bort aus in Rorifum einzubringen; benn von bem meftlichen Rorifum aus führte ja bie Cafard. Strafe burch bas Barbagi-Gebirge über bie Pletenalpe bin nad Mauileja. Aus bemfelben Grunde mag auch ber Procurator Betronius, der fich in Norikum für Otho erflart batte, feine Sufstruppen gesammelt, und bie Bruden über bie Rluffe (Rienz, Drau, Gail) abgebrochen haben, um ben Bitellianern ben Alpenweg nach Aquileja zu fperren. Benn Cacinna feinen Plan aufgab, und von Selvetien aus unmittelbar in Ober-Italien einbrang, fo mag ber Sauptgrund feiner Ginnebanderung in der hoffnung gelegen baben, Den Rrieg in Ober-Italien früher entscheibend zu beenben, bevor noch bie Silfsmacht aus Illyricn auf bem Rriegs-Schauplate einzutreffen vermochte, und Morifum fich von felbit ergeben mußte. Der Erfolg ichien feinen veranberten Plan zu rechtfertigen, allein ce ift fehr zu zweifeln, ob ber Erfola auch bann berfelbe gewesen mare, wenn Dtho, minber jagbaft, ober minber patriotisch, die Ankunft ber Legis onen abgewartet batte, welche bereits in Aquileja eingetroffen maren.

Roch deutlicher tritt die Aufmerkamkeit, welche die Römer den Alpen widmeten, die in der Rabe Rhatiens Italien von Norikum schieden, und von Tacitus die julisschen genannt wurden, in dem Kriege zwischen Bitellius und Bespasianus hervor. Auch in diesem Kriege war in unserem Besten Rhatien und das rheinische Germanien für Bitellius, die Hauptmacht des Bespasianus wieder im Often, und die pannonischen Legionen wie die mössischen und dalmatischen für Bespasianus. Der Sammelplatz war in dem benachbarten pannonischen Pettau, die Marschlinie nach Italien wieder auf Aquileja zu gerichtet, und, wenn die Flavianer den Inn besetzten, und zwischen Rhätien und den julischen Alpen eine Heeres Abtheilung ausstellten, so konnte ihre Abschar offendar nur dabin gerichtet seyn, den

germanischen Truppen ben Eintritt in Rorifum überhampe und insbesondere in den Theil, welchen wir jest Ober- Kärnten nennen, zu verwehren, weil von dort and übereine Hochebene der julischen Alpen, die heutige Plesten alpe im Barbazis Gebirge, die heerstraße nach Aquileje führte, wodurch den Flavianern entweder die Pforte Italiens verschlossen würde, oder, wenn sie in Letteres bereits vonzugerücket wären, sie hinter ihren Rücken eine gefährliche Macht ausgestellt fänden. —

Die Zeiten von Bespas flan bis auf bie Antonine. 71.

Mit bem Regierungs-Unfange bes R. Bespafiannt tritt unser Baterland wieder in ein langbauernbes biftorifdet Dunkel gurud. Seit bem Triumphe über Judaa war Bespafian's Augenmert ber Bebung ber Mangel, welche ben Burgerfrieg berbeiführten, ber Beilung ber Bunben, bie in bemfelben geschlagen murben, gewibmet. bebielt auf bem väterlichen Throne bie friedlichen Gefinnen gen feines Baters. Rriegerifcher geftalteten fich unter R. Domitian bie Berbaltniffe im nachbarlichen Dften. Die Dacier, welche ungefähr in ber Zeit bes R. Claubius burg bie farmatischen Jazogen über bie Theiß auf bas linke Ufer besfelben getrieben murben, a) batten bereits ben Burger frieg zwischen Bitellius und Bespasianus benütt, um über bie Donau in Mossen einzudringen, die Winterquartiere ber Bilfetruppen zu erobern und felbft das Standlager ber legi onen zu bedrohen. Das romifche Glud führte bas ber aus bem Driente berbei, und ber Sieg bei Cremona b) ftattete militarische Dagregeln jum Coupe ber Proving, welcher Kontejus Agrippa als Statthalter gegeben warb. c) Unter Domitian erneuerten die Dacier ihre Ginfalle, Boppaus Sabinus, welcher bem Narippa als Statthalter gefolgt mar, murbe erschlagen, und viele Reften und Stabte traf bas Loos ungestörter Berwustung. Die Rachricht von biesen Unfällen trieb ben Raiser nach Mössen, er lebte aber dort seinen Luften, und die Auhrung des Krieges war bem

a) Jordan Orig. Slav. N. 490.

b) Siehe oben G. 68.

c) Tacit. Hist, l. III. c. 46.

Feldheren Cornelius Fuscus überlaffen. Die Dacier wurs ben im eigenen kande jenseits der Donau angegriffen, blies ben jedoch Sieger.

Glücklicher war ber Felbherr Julian, und er würde einen ehrenvollen Frieden bewirket haben, wenn nicht Domitian die suevischen Bölkerschaften, welche sich zwischen den Füssen Marus und Cusus niedergelassen haben, a) dann die Markomannen und Quaden zur Unzeit aufgereizt hätte. Er hatte von ihnen im darischen Kriege ein hilfscheer erwartet, sand sich in seiner Erwartung getäuscht, und wollte nun seine Täuschung rächen. Zweimal suchten jene den Frieden, aber Domitian ließ ihre Gesandten ermorden. Dieses führte zum kraftvollsten Bertheidigungs Kampfc. Domitian wurde bestegt, zum Rückzuge und selbst zum Bersgleiche mit den Daciern genöttiget, welchen ihr König, den Einige Diurpaneus oder Dorpaneus, Andere Decebalus mennen, wohl aus dem Grunde so leicht bewilligte, weil er sich durch Julians heer bedrohet sah. 1)

Groß waren die Berwüstungen in diesem Kriege, und Rom hatte, nach des Tacitus Zeugnisse, [38] nicht mehr bloß für die Sicherheit der Gränzuser, sondern für den Besit der Provinzen zu sorgen. Besonders mag unser Rachbarland Pannonien o) gelitten haben, und wie Plinius anzudeuten scheinet, [39] noch unter K. Nerva beunruhiget worden seyn. Dagegen wird Norikums nicht erwähnt, die Brandsadel des Krieges blieb von unsern Vorältern sern in den Donau-Provinzen des Oftens.

**86 — 90**.

a) Siehe oben not. 32

b) Ueber die dacischen Kriege Dio Cass. 1. 67. c. 6. 7. 10. p. 762, 763, 763. Sucton. in Domit. c. 6. Jornand. de rob. get. c. 13. Orosius 1. 7. c. 10. Madcon I. 139. Luben I. 420. Beder in der allg. d. Encyflop. von Ersch und Gruber 1. Seft. XXIX. 2. Realencyflop. d. tlassischen Atterth. 11. p. 871.

c) Siehe not. 38.

Roch ferner war ihnen der Ariegs Schauplat R. Marcus Ulpius Trajanus. Die Dacier wit 100—105. besiegt, ihr Land wurde zur römischen Provinz gemach und die Landstriche diesseits der Donau, wie Italien schienen an Sicherheit gewonnen zu haben, da die G von der Donau bis an den Pruth und das schwarze vorgerückt wurde. Allein während Rom seine Eroberi gegen Osten gesichert glaubte, zeigten sich neue Gef vom deutschen Norden berab.

Der Marko; mannen; Rrieg und sein Einfluß auf die Geschicke Kärntens.

In bem Zeitraume von bem Ausgange bes bai Krieges unter R. Domitian bis zum Regierungs 211 bes R. Marcus Aurelius Antoninus entwickelten fic feits ber Donau in Groß Deutschland bie Reim Bolferbewegung, welche man nach bem vorzüglichste handelnden Bolfer, ben Martomannen . Krieg zu n pflegt. Er war weit hinausreichend mit feinen Re ein mabres Borfpiel bes Untheiles deutscher Bolfer a thronerschütternden Ereignissen des vierten und fi Jahrhundertes, welche man im Allgemeinen als bie Bölkerwanderung zu bezeichnen gewohnt ift. Man bat Bewegung, bas fast allgemeine Drangen ber Deu gegen bas Donauland, bas gewaltsame Ueberschreite Donau : Grange in allen ihren Puntten, aus verschie Anlässen zu erklären gesucht. Ginige vermuthen, nörd Bolfer hatten bie Deutschen vor fich ber gegen bie ro Granze an der Donau gedrängt; [40] an der Offfe bem schwarzen Meere foll ber Stuppunkt ber gangen 2 gung gewesen seyn. b) hierzu sey bie mahrend eine nabe bundertjährigen faum merfbar gestörten Friedens im innern Deutschlande bedeutend vermehrte Bevolke c) bann auch ber beutsche hang zu Rriegszügen d) un Bewußtseyn gefommen, burch verbundene Rrafte fiegr

a) Dio Cass. 1, 68, c, 6 — 15, p. 774, — 780.

b) Pfister Gesch. b. Deutschen I. 175.

c) Mannert III. 122.

d) Dio Cass. 1. 71, c. 12, p. 813. Rarl Menzel & b. Deutschen 1. 173.



## 3meite Periode.

16 in der bisherigen Bereinzelung gegen Rom auftreten zu fmen. a) Bir kennen bie Begebenheit, die Anläffe kona wir nur vermuthen, und auch jene kennen wir nur fehr wollftandig, ba Dio Caffins, welcher ben Martomannenrieg ergablte, gerade in biefem Theile feines Geschichtlerfes nur in einem fremben Auszuge auf uns gekommen , b) und von ber romischen Geschichte bes Ammianus arcellinus und gerabe bie breigehn erften Bucher, welche d bie Geschichte bes beutschen Krieges unter R. Marc. rel. enthielten, verloren gegangen find. c) Aurelius ctor, Eutrop und Droffus find zu fragmentarisch, und lius Capitolinus ift mehr Biograph als Geschichtschreiber, Begebenbeiten haben für ihn nur in fo fern ein Gewicht, d fie ben Gegenstand seiner Biographie zu verherrlichen rmogen. Die Darftellung bes Martomannen : Rrieges it baber viele Schwierigkeiten, vorzüglich bei ber chronogifden Reihung ber einzelnen Borfalle, und boch barf r Gefchichtschreiber Rarntens felben nicht übergeben, auch unfer Baterland zu ben mitleibenben lanbstrichen jorte, und burch benfelben bie Bebeutsamteit Mittel: ärntens in ber römischen Geschichte für die folgende Zeit tichiebener bervortritt.

Den ersten Angriff machten die Chatten (im heutigen jeffen.) d) Sie waren in Obergermanien eingefallen und rangen sogar in Rhätien ein. Zu gleicher Zeit begann der trieg mit den Parthern und in Britannien. Um die Zahl er Drangsale voll zu machen, wurde Rom durch die aussreinde Tiber verheert, häuser stürzten ein, eine große lahl des Biehes wurde weggeschwemmt, und die Folge dies n Uebel war eine ungeheure Hungersnoth. Solche Orangsie in der Hauptstadt des Reiches erheischten daselbst des Knifers Marc Aurel persönliche Gegenwart, und da gegen

) Schmid Gefch. b. Deutschen I. 102.

<sup>)</sup> D. Grage Literargefch. I. 136.

e) D. Gräße a. a. D. 1255.

<sup>1)</sup> Gerlach in Pauly's Realencyflop, der Alt. II. S. 317.

165.

bie Parther ber Mitregent Lucius Berns zog, wurde gegen die Chatten Austidius Bictoriums gesendet. [41] Der Ersolo seiner Heersahrt ist uns nicht berichtet worden. Es zwegaber welch' immer gewesen seyn, so vermochte er doch nicht die Bewegung zu hindern, in welcher drei Jahre später: deutsche Bölker, wie in Folge eines allgemeinen Ausruses gegen die römische Donau-Gränze anstürmten. Fast gang Deutschland erhob sich, [42] die Bölkerschaften von der östlichssten Gränze Jllyrikums dis nach Gallien, Markomannen, Narister, Hermunduren, Quaden, Sueven, Sarmaten, Latringer und Burer, dann Biktosalen, Gossbergerungen, Bastarner, Alanen, Peuciner und Eschobelen. [43]

Bahrend bes parthischen Rrieges fonnte man ben beutschen nur fünstlich aufhalten. [44] Richts befto weniger tamen bie Barbaren bis gegen Stalien. Der Schrecken, welchen ihre Annäherung in Rom verursachte, war bemabe maßlos. Man griff nach einbeimischem und frembem Wherglauben, suchte Bilfe burch Beibungen und Opfer. [45] Alls endlich E. Berus aus bem Driente beimgekehrt war, murbe beschlossen, bag beibe Raifer wider die brobente Reinbesgefahr ausziehen follten. Noch basfelbe Jahr tamen fle nach Aquileja, bis wobin die fremden horden vorgerudt ju fenn icheinen. Diese mochten eine Gegenwehre noch nicht erwartet baben. Die Antunft ber beiben Raifer und bie Rüftungen berfelben anberten fo fcnell ben Ruth bes Fein bes, bag fich bie meiften horben jurudzogen, unb, wie Julius Capitolinus ergählt, die Urheber der Unternehmung Die Quaden, welche ihren König verloren, follen fogar die Genehmigung bes Reugewählten ben beiben Raifern vorbehalten baben. Säufige Gefandtichaften tamen an, um ju entschuldigen, mas vorgefallen mar. Alles biefes konnte jedoch ben klugen Marc Aurel nicht tauschen. jog über bie Alpen und erft, nachdem er verfügt batte. was die Sicherheit Italiens und Illyrifums zu erforbern schien, gab er ben bringenden Aufforderungen bes genusfüchtigen Mittaifers nach, und fehrte über Aquileja nach Rom zurück. [46]

166.

## 3meite Periobe.

Bie gegründet bas Miftrauen bes Marc Aurel gemic, und wie wenig bas zugereichet habe, mas er jenfeits w Aben gur Bahrung ber illvrifchen Provingen und Itaberfügte, zeigte fich fcon im folgenden Jahre. Die Butomannen, Quaben, Garmaten und Dacier fielen nieber in die romischen Donau-Provinzen ein, und obschon k beffegt wurden, [47] seben wir boch im nachsten Binter leibe Raifer wieber in Aquileja. a) Allein bie Veft, welche bes romische Beer nach bem parthischen Kriege aus bem Driente mitgebracht batte, wuthete fo fürchterlich, bag bie Raifer in ber Mitte bes Winters zur Rudtehr genothiget wurden. [48] Auf diefer ftarb &. Berud'gu Altinum (Altino) an ben Rolgen eines Schlagfluffes, [49] und bie gange Raffe ber Regierungs : Sorgen laftete um fo schwerer auf bem Meinberfcher Marc Aurel, als bie brobende Reinbed-Sefate geof, bie Mittel ber Begenwehre aber gering waren.

Die Provinzen, durch welche das heer des E. Berus and dem Oriente herbeigezogen war, Italien und selbst Rom hatten den größten Theil der Bevölkerung durch die Bek verloren, und das heer war beinahe aufgelöset. [5(1)] Um dieses zu ergänzen, wurden, wie einst in den Kriegen wit Carthago, Sklaven und Fechter bewassnet, selbst Räuber and Dalmatien und Dardanien wurden angeworden, wie and von Deutschen wußte man sich hilfe gegen Deutsche zu ersanst von Deutschen wußte man sich hilfe gegen Deutsche zu ersanst von Bestreitung der Kriegs Kosten. Die Provinzen wermschen nicht, eine außerordentliche Steuer zu geben, wie Marc Aurel schritt daher zur öffentlichen Bersteigerung der kaisert. Schahkammer. Erst nach zwei Wonden scheint nan den nöthigen Geldbedarf herbeigeschafft zu haben. [51]

Inzwischen hatten die Berheerungen in den ungluckichen Provinzen diesseits der Donau fortgedauert. Bindex mb Candidus trieben zwar einen Theil der Deutschen, die über die Donau gegangen waren, zurück, und es kam sogar Belomar, der Markomannen Rönig, mit zehn Ab168.

169.

a) Tillemont. II.'359. Siehe auch not. 59.

geordneten ber übrigen verbunbeten Bolfer ju Melius Beffus, bem Statthalter von Pannonien, mit friedlichen Antragen, allein diese waren entweder nicht aufrichtig gemeint, ste bie Unterhandlung gerschlug sich. Es tam wieber gunt Rampfe mit ben Markomannen, in welchem Binber bat Leben verlor. b) Man suchte nun nach überirdischen Rriff. ten. Der berühmte, am Sofe bes Raifere viel vermogenbe Bahrfager Alexander wollte ein Drafel erhalten haben, welches Sieg und Frieden von zwei lowen abbangig machte, welche sammt vielen Opfern und Rauchwert lebend in bie Donau geworfen murben. Man that nach ber Beifing bes Betriegers, bie lowen schwammen aber auf bas jew feitige Ufer, murben fur hunde ober eine frembe Art von Bölfen gehalten und mit Reulen erschlagen. 216 es bierauf jum Treffen tam, follen bie Romer zwanzig taufend Mann (?) verloren haben. Die feinblichen horben ruckten bis Aquileja, schon war auch biefes bem Falle nabe, und Dpitergium (Oderzo) gerftort, als enblich Marc Murel gur Rettung berbei fam. [52]

171. Im Anfange des Frühlinges ein hundert ein and siedzig hatte der Kaiser Rom verlassen, c) und sein erste Geschäft mag der Entsatz von Aquileja gewesen seyn. D hierauf zog er an die Donau und dem Flusse auswänd durch Pannonien bis nach Carnuntum, welches er sich zum Standquartiere ausersehen hatte. [53] Die Markomanns und Jazygen wurden über die Donau getrieben, den erste ren die Beute abgenommen und den beraubten Provinzialen zurückgestellt. [54]

171—174. Während der Raiser von Pannonien aus den Rrieg führte, siegte Pompejanus und Pertinax in Rhatien mid

a) Excerpta ex Historia Petri Patricii et Magistri. S. S. Byzant. I. p. 17. (24)

b) Dio Cass. 1, 71, c. 3 p. 808. Jordan Orig. Slav. Nrc. 589.

c) Tillemont. II. 363.

d) Siehe not. 52.

Bie gegründet bas Mistrauen bes Marc Aurel gewefen, und wie wenig bas jugereichet habe, mas er jenfeits Der Alven zur Wahrung ber illvrischen Provinzen und Italiens verfügte, zeigte fich schon im folgenden Jahre. Die Martomannen, Quaben, Garmaten und Dacier fielen wieder in die romischen Donau-Provinzen ein, und obschon Me beffegt wurden, [47] feben wir boch im nachsten Binter beibe Raifer wieber in Nauileja. a) Allein bie Deft, welche bas romifche heer nach bem parthischen Rriege aus bem Driente mitgebracht batte, wuthete fo fürchterlich, baf bie Raifer in ber Mitte bes Winters zur Rudtehr genothiget mourben. 1481 Auf biefer farb &. Berudign Altinum (Altino) an ben Rolgen eines Schlagfluffes, [49] und bie gange Maffe ber Regierungs - Gorgen laftete um fo schwerer auf Dem Meinherrscher Marc Aurel, als die brobende Reindes Gefahr groß, die Mittel ber Gegenwehre aber gering waren.

Die Provinzen, durch welche das heer des E. Berus aus dem Oriente herbeigezogen war, Italien und selbst Rom hatten den größten Theil der Bevölkerung durch die Pek verloren, und das heer war beinahe aufgelöset. [5(1)] Um dieses zu ergänzen, wurden, wie einst in den Kriegen mit Carthago, Skaven und Fechter bewassent, selbst Räuber aus Dalmatien und Dardanien wurden angeworden, und auch von Deutschen wuste man sich hilfe gegen Deutsche zu erfansen. Wie es an Leuten sehlte, sehlte es auch am Gelde zur Bestreitung der Kriegs Kosten. Die Provinzen vermochten nicht, eine außerordentliche Steuer zu geben, und Marc Aurel schritt daher zur öffentlichen Bersteigerung der kaiserl. Schahkammer. Erst nach zwei Monden scheint man den nöthigen Gelbbedarf herbeigeschafft zu haben. [51]

Inzwischen hatten bie Berheerungen in ben unglucklichen Provinzen diesseits ber Donau fortgedauert. Binder und Candidus trieben zwar einen Theil der Deutschen, die über die Donau gegangen waren, zuruck, und es kam sogar Belomar, der Markomannen & König, mit zehn Ab168.

169.

a) Tillemont. II. 359. Siehe auch not. 59.

geordneten ber übrigen verbunbeten Bolter ju Melius Beffind. bem Statthalter von Pannonien, mit friedlichen Antragere, \*) allein biefe maren entweber nicht aufrichtig gemeint, ober die Unterhandlung zerschlug sich. Es fam wieber garme Rampfe mit ben Martomannen, in welchem Binber bas Leben verfor. b) Man suchte nun nach überirdischen Kraften. Der berühmte, am Sofe bes Raifers viel vermögenbe Babrfager Alexander wollte ein Orafel erhalten baben welches Sieg und Frieden von zwei kowen abbangig machte, welche sammt vielen Opfern und Rauchwert lebend in Die Donau geworfen wurden. Man that nach ber Beifung bes Betriegers, die komen schwammen aber auf bas jenseitige Ufer, wurden fur hunde ober eine fremde Art von Bölfen gehalten und mit Reulen erschlagen. Als es bierauf jum Treffen tam, follen die Romer grangig taufend Mann (?) verloren haben. Die feindlichen horben rudten bis Aquileja, schon mar auch biefes bem Falle nabe, und Dpitergium (Olerzo) gerftort, als endlich Marc Murel gur Rettung herbei fam. [52]

171. Im Anfange des Frühlinges ein hundert ein und siedzig hatte der Kaiser Rom verlassen, c) und sein erstes Geschäft mag der Entsatz von Aquileja gewesen sepn. d) Hierauf zog er an die Donau und dem Flusse auswärts durch Pannonien bis nach Carnuntum, welches er sich zum Standquartiere ausersehen hatte. [53] Die Markomannen und Jazygen wurden über die Donau getrieben, den ersterren die Beute abgenommen und den beraubten Provinzialen zurückgestellt. [54]

271—174. Während ber Raiser von Pannonien aus den Krieg führte, siegte Pompejanus and Pertinar in Rhatien und

B) Excerpta ex Historia Petri Patricii et Magistri. S. S. Byzant, I. p. 17. (24)

b) Dio Cass. I. 71. c. 3 p. 808. Jordan Orig. Slav. Nro. 589.

c) Tillemont. II. 363.

d) Siehe not. 52.

tu Rorifum über bie Deutschen, welche fogar bis an bie Grangen Italiens getommen waren. Der Bug muß eine mabre Bolferwanderung gemefen fenn, benn unter ben feindlichen Leichen fand man auch weibliche Körper, welche bewaffnet gefallen waren. [55] Das entscheidenbfte Treffen wurde aber im gande ber Quaben geliefert. Eine bobere Dacht ichien für die Römer zu fampfen. Einaeenat in einer mafferiofen Gegend bulbete bas Beer alle Leiben ber Ermübung, ber Bunben, ber Sonnenhite und bes Durftes. Muffer Stande, ben Rampf fortzusegen, ober fich jurud . an gieben, mußten fle in geschloffenen Gliebern, por Conmenbige schmachtenb, ausharren. Marc Aurel glaubte bas mange heer verloren, als fic enblich bichte Bolten gufammengogen und fich in beftigen Regenströmen ergoßen. Babrend die Romer nun ihren Durft lofdten, traf ein fcred-Licher Sagel und Donner bie Reinbe. Die Rieberlage ber-Telben muß groß gewesen senn, fie bathen um Krieben, er ward ihnen gewährt, um fie von ben Martomannen abzugieben, und weil fie gange herben von Rindern und Pferben, wahrscheinlich eine Beute aus ben romischen Provingen, gebracht hatten, auch alle Ueberlaufer und Befangene, anfange ungefähr breigebn bunbert, fpater auch bie übrigen, jurud zu geben versprachen. Die Marktplate ber Sandeleftadte gemeinschaftlich mit ben Romern zu befuchen, wurde ihnen unterfagt, bamit nicht Markomannen und Jazygen fich unter fie mengen, bie Provinzen ausfund-Schaften und Rriege Beburfniffe taufen möchten. Auch von andern Nationen tamen Gesandte, um fich mit ben Romern ju verbinden. Ginige erhielten Gelb, einige wurden unter bie Truppen entlegener Provinzen aufgenommen, andere endlich erhielten ganbereien in Dacien, Pannonien, Doffen, Germanien, und felbst in Italien. [56] Rach langem Widerftreben bequemten fich auch bie Martomannen zu ben aufgelegten Kriebens-Bebingungen, und erhielten bie Salfte bes an ibr gand angrangenben Gebietbes mit ber Bebingung, bag ihre Bohnplage acht und breißig Stadien von ber Donau entfernt feyn mußten, daß fle abgesonberte Bandelspläte und Markttage baben und neue Geifieln ftellen Rur ben Jagigen verweigerte ber Raifer ben

175.

176.

Krieben, weil er gang neuerlich bie Trenlofigkeit ber Barbaren erprobt batte. Die Quaben erfüllten nämlich auf keine Beife bie. Bebingungen bes Friebens, Rellten nur wenige Gefangene und nur folche gurud, welche fie nicht verlaufen ober ju feiner Sclaven - Arbeit gebrauchen tonnten; Rellten sie auch einige gesunde und muntere jurud, so behielten sie dafür die Berwandten derfelben, um jene zur freiwilligen Rücklehr geneigt zu machen. Sie vertrieben ben von Marc Aurel ihnen gegebenen Konig, und mablten eigenmachtig einen neuen; allein ber Raifer bestätigte weber biefe Babl, noch wollte er ben Krieden erneuern, obschon sie fünfzig taus fend Befangene jurud ju ftellen fich erbothen. Erft nach wieberhohlten Friedens. Unträgen wurde biefer ben Jazugen gewährt, welche sich noch einmal so weit, als die Martomannen und Quaben, von ber Donau entfernen mußten. Denn, wie gefährlich fle ben Romern gewesen, ergibt fich zum Theile icon baraus, baf fie, ohne bie vielen verfauften, geftorbenen und entlaufenen Gefangenen zu rechnen, beren noch bunbert taufenb guruckftellen, und bem Raifer acht taufend Reiter zurücklaffen konnten. Ein fo schneller Friede lag auch nicht in des Raisers Absicht, welder vielmehr an eine Austilaung bes gefährlichen Boltes dachte; allein die Emporung bes Caffins, Statthalters in Sprien, rief ihn nach bem Driente ab, und nöthigte ibn nicht nur zum Frieden, sondern selbft zur Ermäßigung ber Bedingungen. D)

Zum Glüde ber Provinzen hielten sich die Barbaren während der Abwesenheit des Kaisers in Sprien ruhig, und doch war der Triumph, den Marc Aurel nach dem Falle des Cassius am 23. Dezember des Jahres ein hundert sechs und stebenzig mit seinem Sohne Comodus zu Rom über die Deutschen feierte, b) noch immer zu vorestig. Denn

a) Dio Cass. 1, 71. c. 11, 12, 15, 13, 16, 17, 18. p.
812 u. f. f.

b) Aurel. Victor. de Caes. c. 15. Eutrop. 1. VIII. c. 6 Capitol. in Marco p. 29. Tillemont II. p. 390. Mass. cov I. p. 153, Muratori II. 196, Pagi I. p. 171.

Im Markomannen - Kriege wurde aber auch bas Buelland feindlich befett, und die Bergftragen, welche stiefem über bie Alpenkette nach Italien und beffen Borbe führten, brobten bem feindlichen Ginfalle eben fo de Pforten zu öffnen. Die militärische Besetung bes bitellandes mußte baber nothwendig erscheinen, und bieses bielt baburd eine früher nicht gefannte Bebeutsamfeit. son Marc Aurel bestimmte die zweite italische Legion ad Rorifum, [58] und wir burfen nicht obne Grund vermtben, bag ihr Stanblager in Mittel = Norifum, in bet folonie Birunum, im heutigen Bollfelbe, gewesen fen. 4) fine Legion, in ber Mitte ber Proving aufgestellt, tonnte nicht mir ben Truppen an ber Donau : Granze zur Rachbilfe bienen, fonbern, wurden jene gurudgebrangt, für Italien ur meiten Schutwehre merben. Jebenfalls wurde burd eine folche Mittel : Macht bie ftete militarifche Berbindung zwischen bem großen Waffenplate Aquileja und ber mirbliden Reichsgränze erleichtert, und bie Schnelligfeit ber friegerischen Bewegungen, welche in ben letten Rrieges Jehren fo nachtheilig vermißt wurde, wefentlich geforbert. be biefe militärischen Zwede ficherer zu erreichen, wurden Strafen und Bruden, die man bieber vernachläffigte, ergeftellt, und dort, wo noch keine bestanden, neue efdeffen. a)

Durch solche Borfehrungen gewann unser Baterland neicherheit, und durch diese, als Bormauer Italiens, i Bedeutsamkeit für das römische Kaiserreich. Sie waren streitig auch von großem Einflusse auf des kandes innere mande. Da dieser Einfluß aber zwedmäßiger in dem rkultur-Geschichte gewidmeten Abschnitte dargestellt weren wird, so kehre ich zur römischen Kaiser-Geschichte zurück, m die Begebenheiten auszuheben, welche, wenn uch der historische Schauplatz nicht jederzeit wer den heutigen Gränzen unseres Baterlandes ar, doch dessen Geschichte bedingten; die taats Menderungen, welche nothwendig auf

Die Begrundung im culturgeschichtl. Abschnitte.

Der Angriff auf bas romische Reich erfolgte nach ber gangen Ausbehnung ber illprischen Grange, und es waren baber bie illvrifden Provingen insgefammt, in welchen die fremden horden raubten, und verwüstenb Die Bahl bes Biebes und ber Menschen, umberzogen. welche ben Barbaren abgejagt wurde, ober in Folge von Kriebeneichlüffen gurudgestellt werben mußte, ift, abgesehen von bem, mas jurudbehalten murbe, ober nicht mehr jurud= gestellt werben konnte, viel ju groß, als daß wir anuchmen burften, bie Freibeuter batten fich nur im Granglande umbergetrieben. Burbe baber auch bie Geschichte von einem Einfalle ber Barbaren in Noritum fcweigen, fo tonnten wir boch nie vermuthen, bag biefes von den schrecklichen Unfällen bes Rrieges verschont geblieben feyn follte, und zwar nicht bloß in seinem nördlichen Theile, sondern auch in feiner füdlichen Salfte, welche fpaterbin Mittel: Roritum genannt murbe, und unfer Baterland umfaßte.

Die Deutschen waren von Rhätien aus in Norikun eingefallen und bis Italien vorgedrungen. Beide Straßen, welche auf dieser Zugeslinie nach Italien führten, haben ihren Anfangspunkt im heutigen Oberkärnten; die eine über den nördlichen Theil der julischen Alpen, die Pledensalpe, die andere aus dem kärntn. Kanalthale über den Presdiel, die erstere mit einem größeren Umbuge, die zweite in gerader Richtung nach Aquileja. Denken wir uns nun den schnellen Hückzug einer beutesüchtigen Horde und den abgesdrungenen Rückzug derselben, so können wir uns leicht die Leiden vorstellen, welche den Markomannenskrieg auch für unser Baterland zu einer geschichtlichen Denkwürdigkeit erhoben.

Aber nicht bloß mahrend seiner Dauer, auch in seinen Folgen bleibt ber Markomannen Rrieg für unser Baterland eine benkwürdige Begebenheit. Einst waren die für Italien gefährlichen Feinde von Pannonien her aus dem Often gekommen, und berührten nur die öftlichste Ede Norikums, oder sie brohten, wie in den letten Bürgerkriegen mit einem Einbruche aus dem nordwestlichen Theile des norischen

unerwarteten Stillftanbes vielleicht minber in ber fester Plate auf feindlichem Boben, a) mit welchen Somobus gurudwich, b) ober in ben Schangen, Severus, besonders als Proconsul von Pannonien nach 185 c) 3 Befehlsbaber bes germanischen Heeres, [63] aufließ, sein Gobn Caracalla aber wieber raumte, [64] mebr in ber neuen Gestaltung ber beutschen Bölfer-: zu fuchen fenn.

n bem Martomannen : Ariege waren nämlich bie m Bolter, ungeachtet ber gemeinsamen Absicht auf nischen Provinzen, boch nur, wenigstens nach ber erung ber Geschichtschreiber, jebes in feiner Gelbft-Beit, mit ben eigenthumlichen Ramen auf ben Rriegslas getreten, mabrend wir in ben neuen Rriegen ber r gegen Deutsche, biefe, mit geringer Ausnahme, in Der minder großen Bolferbunden auftreten feben, je m fie fich erfraftiget batten, an bie Grange porgerudt ober besonders jum Angriffe veranlagt wurden. aben wir an ber beutschen Nordkufte ben Sachsen-[65] am Unter : Rheine ben Franken : Bund, [66] an ber : Donau den Memannen : Bund, und an der Unter-: ben Gothen-Bund. Bon diefen vier Bunben treten ben ersteren, besonders ber Sachfen Bund, fpater n Rampfplat als bie beiben letteren, und auch ber ns.Bund wirft noch fern von unserem Baterlande, en war ein Theil des Schauplages, auf welchem die lettern Bunde fich umbertrieben, in unseren nachften urlandern gelegen, westlich in Rhatien, öftlich in mien. Sollten baber auch ihre heereszüge nicht zu erüber gereicht haben, so zeigten fie und boch fruhdie Annäherung der beutschen Herrschaft, wie uns ie Siege ber Romer in Vannonien und Rhatien bie re herrschaft ahnen ließen. 3ch glaubte baber bie

io Cass. 1. 74. c. 20. p. 815.

ie Cass. l. 72, c. 2, p. 824,

chhel Doctrina num. VII. 166.

ben Buftand ber Provinzen einwirften, begrüm = beten, und von ber Zeit, welche unfere Bor = ältern als Unterthanen bes römischen Reiches burchlebten, ein möglichft treues Bild zu ent = werfen geftatten.

Die beutschen Kriege bis auf Diocletian.

Wie glänzend auch ber Ausgang des Martsmannens-Rrieges ber romifden Belt geschilbert werben mochte, fo tonnte ein aufmertfamer Beobachter ber Ereigniffe boch nie vertennen, daß in ben Friedensschluffen des Marc Aures und bes Comobus teine Burgichaft lag für bes Reiches Sicherheit vor den Anfallen der überdonauischen Bolfericaften. Einige berfelben wurden nur burch Ueberrebung jum Bertrage vermocht, ober hatten fich, wie es icheint, nur für ben Augenblick jurudgezogen. [59] Anbere machte ibre damalige Schwäche friedlicher gesinnt, und es war voraus ju feben, bag fie nach gefammelten neuen Rraften bie Angriffe erneuern wurden. [60] Biele erhielten von ben Siegern, was fie nur von Beffegten erwarten tomnten, Gelb und Nieberlaffungen auf romifchem Boben. . bie Awifte, welche unter ben Berbunbeten fich erhoben, wie bas bieburch genährte Diftrauen, wurden von ben Römern flug beim Kriedensschlusse benütt, b) ba ber Kriede biesen nicht minder erwünscht fenn mochte, als ben Deutschen.

Mhnungen einer kurzen Friedensbauer trübten daher die letten Stunden des guten Kaisers Marc Aurel. [61] Wenn diese Besorgnisse auf die Jugendjahre des K. Comobus beschränkt waren, so sanden sie freilich keine Erfüllung; aber nicht wegen Zaghaftigkeit der Barbaren, sondern weil Comodus und seine Gränzhüther die Habsucht der gefährlichen Nachbarn zu benüßen wußten. [62] Wenn wir aber usch länger durch die Regierungszeit des Comodus, des Pertinar und des Septimius Severus nichts vernehmen von einem Angrisse auf die Donaugränze, so mag der Grund

n) Dio Cass. 1, 71, c. 11. p. 812, c. 12. p. 813. c. 18, p. 815. c. 21, p. 816.

b) Dio Cass. 1, 71, c. 18, p. 815.

vieses unerwarteten Stillstandes vielleicht minder in der Anlage sester Pläte auf seindlichem Boden, s) mit welchen schon Comodus zurückwich, b) oder in den Schanzen, welche Severus, besonders als Proconsul von Pannonien nach 185 c) und als Besehlshaber des germanischen Heeres, [63] auswerfen ließ, sein Sohn Caracalla aber wieder räumte, [64] als vielmehr in der neuen Gestaltung der deutschen Bösser, schaften zu suchen seyn.

In dem Markomannen : Kriege waren nämlich die beutschen Bölter, ungeachtet ber gemeinsamen Absicht auf Die romifden Provinzen, boch mur, wenigstens nach ber Schilderung ber Geschichtschreiber, jedes in seiner Gelbit-Ganbigfeit, mit ben eigenthumlichen Namen auf ben Rriegs fcauplat getreten, mabrent wir in ben neuen Rriegen ber Romer gegen Deutsche, biefe, mit geringer Ausnahme, in mebr ober minber großen Bolferbunden auftreten feben, je nach bem fie fich erfräftiget batten, an die Granze vorgerudt waren, ober besonders jum Angriffe veranlagt wurden. So finden wir an ber beutschen Rordfufte ben Sachsen-Bund, [65] am Unter : Rheine ben Franken : Bund, [66] an ber Ober Donau ben Memannen Bund, und an ber Unter-Donau den Gothen-Bund. Bon biefen vier Bunben treten bie beiben erfteren, befonders ber Sachfen Bund, fpater auf ben Rampfplat als bie beiben letteren, und auch ber Franken Bund wirft noch fern von unserem Baterlande, Dagegen mar ein Theil bes Schauplages, auf welchem bie beiben lettern Bunde fich umbertrieben, in unseren nachsten Nachbarlanbern gelegen, westlich in Rhatien, östlich in Pannonien. Gollten baber auch ihre heereszüge nicht zu und herüber gereicht haben, fo zeigten fie und boch fruhzeitig die Annäherung der beutschen Herrschaft, wie uns einft die Giege ber Romer in Vannonien und Rhatien Die Romer - herrichaft ahnen ließen. 3ch glaubte baber bie

a) Dio Cass. 1. 74. c. 20. p. 815.

b) Die Casa. 1. 72, c. 2, p. 824,

e) Echhel Doctrina num, VII, 166.

Geschichte ber Thatfraft bes Alemannen, und Gothen. Bunbes in die Erzählung von den Geschicken meines Baterslandes aufnehmen zu muffen, und hoffe am Schluffe meiner gedrängten Darftellung die Aufnahme diefes scheinbar fremben Gegenstandes noch sicherer rechtfertigen zu können.

Der Alemans nen s Bund.

Im Rorben von Groß : Rhatien, [67] jenseits ber befestigten Reiche Grange, beren Ueberrefte unter bem Namen ber Teufelsmauer befannt find, und bis bin an ben Main vereinten fich die fleinen Bolter suevischen Stammes zu einem mächtigen Bunde. Der Anlag mag von Die und Nord Dit gefommen fenn, von ben Gueven nämlich, welche sich vor ben romischen Waffen in bas innere öftliche Deutschland und über bie bohmischen Balber gurudgezogen Die Absicht war auf Schut und Trut gegen bie Romer gerichtet, auf einen Krieger Bund, und alle Mannen mußten zum fteten Rrieges-Dienfte bereitet febn. Daber ber Name, unter welchem im Anfange bes britten Sahrhundertes der Bund geschichtlich hervortritt. [68] Db er fich erft bazumal gebilbet babe, ober fcon in ber Periode bes R. Marc Aurel, a) läßt fich nicht entscheis ben; fo viel ift aber gewiß, daß er felbft im britten Sahrhunberte nicht gleich friegerisch auftrat.

Caracalla, bes R. Septimius Severus Cohn, durste noch im kande der Alemannen Schanzen anlegen, und einige Ortschaften nach seinem Namen benennen. Da ein Theil der Bündner diese Borgänge nicht wußte, der andere nicht achtete, so blieben selbe ungeahndet. Caracalla dielt aber die deutsche Trausamkeit für Furcht, glaubte, seinen Tücken auch auf deutschem Boden freien Lauf lassen zu können, und behandelte ein Bolt, zu dessen Schube er gekommen zu sen vorgab, so grausam, als nur der wildeste Feind hätte thun können. Er ließ ihre Jugend unter dem Borwande, die Besten in Sold zu nehmen, zusammen kommen, und dann auf Erhebung eines Schildes, als das mit seinen Römern verabredete Zeichen, umringen, niedermachen, und

a) Mannert III. 241.

bie Uebrigen burch ausgesenbete Reiter ergreifen. Diefer chen fo feige ale schändliche Betrug emporte bie Alemannen, fie griffen ju ben Baffen und tampften mit folder Buth, bag fie bie Pfeile mit den Bahnen aus den Bunben jogen, um ihre Sanbe nichts am hinmegeln verfaumen ju laffen. Rur um eine febr große Summe verfauften fie bem Raifer bie Erlaubnig, fich ben Sieger zu nennen. [70]

214.

Caracalla jog nach bem Driente in ben Rrieg wiber bie Parther; in ben Grang : Linien muß aber eine bebeutenbe Befatung geblieben fenn, und ben Provinzen muffen machsame Statthalter vorgestanden baben; benn nur auf diefe Erft nachbem R. Alexander Geve214.

Beife läßt es fich, wie ich glaube, erklären, daß burch achtzebn Jahre nichts von einem Angriffe ber Alemannen gemelbet wirb. rus gegen bas nen entstandene persifche Reich zum Schute ber Proving Sprien mit einem großen, meift aus Allvriern bestehenden heere ausgezogen war, magten die Alemannen einen Angriff auf Illprien, und brangen bocht mabriceinlich durch Rhatien selbft in Norifum ein. R. Merander faß in bas vierte Jahr zu Untiochien,

**230.** [71]

und freute fic bes Friedens, ba auch die Berfer ihre Giege mit einem Rraft - Aufwande ertauft batten, welcher fie zur Rube zwang. Um fo schrecklicher traf ihn baber ber Silferuf aus Illnrien. Es melbeten bie bortigen Statthalter, daß die Deutschen über ben Rhein und die Donau gegangen fepen, Berbeerungen im romifden Gebiethe anrichteten, und die an ben Ufern diefer Kluffe gelegenen Lager . Plate, Stäbte und Ortschaften mit großer Beered-Macht berennen; in nicht geringerer Gefahr befanden sich auch die illprischen Bolferschaften, bie Grang, Rachbarn Italiens. sen baber nöthig, daß er selbst mit bem ganzen heere, bas er bei fic babe, erscheine. Diese Nachricht machte ben Raifer befturgt, und befonders wurden die illprifden Truppen niebergeschlagen, bie, wie fie flagten, von zweifachem Unglude beimgesucht wurden, ba zu bem, mas fie im verfischen Rriege gelitten, nun bie Rachricht tam, bag 233.

254.

256.

bie Ihrigen zu Saufe burch bie Deutschen zu Gemibe gerich: tet werben. Der Raifer fürchtete fogar für Maken, ba burch bie illyrifchen Bolterschaften bie Grang-Nachbarfchaft zwischen Italien und ben Deutschen vermittelt war. [72] Nur gezwungen fehrte Alexander nach dem Abendlande gurud, und zwar zuerft nach Rom, um ber eingeschüchterten hauptstadt burch einen glanzenben Triumph feine Siege über bie Perfer vor bie Mugen zu ftellen, und burch felbe bie Rettung Illpriens, welche man von bem Beintebrenben erwartete, ju verburgen. Es war bem Balerius Macrinus auch wirklich gelungen, Illyrien von ben Feinden zu raumen, [73] und Alerander richtete feinen Seereszug nach bem Rheine. Dort angelangt, jog er es vor, lieber bas Bundniß ber Deutschen sich mit Geld zu erkaufen, ale bas Rriegs . Glud ju versuchen. Buverläffig bemmte ibn bie Ungunft bes heeres, welche fich bis zum Aufftande fteigerte.

Mary 235. in welchem er sein Leben verlor. [74] Gudlicher mar sein Rachfolger Maximin, welchen die junge Mannschaft, größtentheils aus Pannoniern bestehend, zum Kaiser ausrief.

235. c) a) Er ging über den Rhein, die Alemannen wurden geschlagen, ihre Fleden angezündet und ihre Herben weggeführt. b)

Die Berwirrungen, welche, besonders seit den Kaisern Balerian und Gallienus, im römischen Reiche begonnen, ermuthigten die deutschen Gränz-Land, und auch die Alemannen versäumten nicht die gute Gelegenheit. d) Gallienus, welchem sein Bater Balerian die Bertheidigung des Abende Landes zuwies, soch am Rheine, und überließ den Kampf mit den öftlichen Bundes-Böltern, welche Ilhrien und

Herodian, VI, c. 8, p. 460.

b) Jul, Capitol, in Maximin, p. 142. -

c) Eckhel, VII. 290.

d) Luben II. 97. Muratori II. p. 595. 598. Vopiscus in Aurel. p. 214. Zosimus I. c. 29 ... 36. Zonaras II. p. 233. 1. XII. c. 23. p. 475. (629.)

wie Reich als Kaffer zu forbern schien. Er siegte am heine wie an ber Donau, überwand an dieser die Bansalen und Burgunder, und trieb vom Rheine her die Alesumen über den Resar und die Alb. Die alte befestigte hiche Gränzlinie sollte hergestellt, Deutschland zur römisten Provinz werden und einen römischen Statthalter etommen. [82] Wie jedoch alle diese großartigen Absichem in ihrer Aussührung von der Persönlichkeit des Kaisers brobns abhingen, zeigte die Folgezeit; denn nach seinem Tode vermochten weder Wall noch Festungen den Einfällen der Alemannen zu steuern, und seit dieser Zeit sochten die Köner nur wehr am Rheine und in Gallien mit ihnen.

276. 277.

Un dieselbe Zeit, wie die Alemannen im Besten, traten im Dsten die Gothen feindlich [83] auf den Schauplay der römischen Geschichte. Die Begebenheiten ihrer Ureit sind in ein mythisches Dunkel gehüllt. Sagen und Bosse kieder sind die einzigen Quellen, aus welchen wir einige Andeutungen über ihre älteste Geschichte zu schöpfen vernögen. Magnus Aurelius Cassodorus, Geheinschreisber und erster Beamter des ost-gothischen Königes Theodorich, hat zuerst die gothische Geschichte in zwölf Büchern rahlt. Sein Wert ist verloren gegangen, aber Bischof Irmandes oder richtiger Jordanes, auch Jordanus, hat siede abgefürzt, und diese Arbeit ist uns, wenn auch in were oder minder sehlerhaften Abschriften erhalten worden.

Der Gothens Bund.

Diesem Jordanes zufolge, welcher sich auf Boltseder und auf einen Geschichtschreiber Ablabius beruft,

Mannert III. 264.

D. Alchbach Gefch. ber Westgothen S. IX u. I. Mans so's Geschichte b. ostgothischen Reiches. S. 85. D. Grässe's Literärgesch. 11. 2. S. 735. Muratori Script, ror, Ital. I. p. 180. Tiraboschi III. p. 15. Karl Mensgel Geschichte b. Deutschen I. 193. Allg. Westgesch. LXXXI. S. 215 — 219. XXXVIII S. 492 u. f. Gibbon S. 190. Luben II. 53. Mannert III. 353. Zeuß 401. Wilhelm 257.

ober ber Donan. Aurelian verließ fogleich Pannonien, und

eilte zum Schute Italiens berbei. Er ereilte bie Reinde an ber obern Donau, und brachte ihnen bafelbst eine Rarte Rieberlage bei. a) Die Juthungen, ein Bolt aus bem Markomannen : Bunde, [78] nun aber den Alemannen verbündet, bathen erfolglos um Frieden, h) nachgiebiger war aber R. Aurelian gegen die Bandalen, welche in ber Rabe ber Martomannen im beutigen Baiern faffen, und gleichzeitig in Rhatien eingefallen waren, c) Zu bieser Nachgiebigkeit bewog ibn zuverläffig bie neue Gefahr Ita-Denn die Memannen und Juthungen, (biefe 271. mabrideinlich burd Norifum) maren wieder in Italien eingefallen. Die Letteren verbeerten bas land um Mailand, die Alemannen brangen aber bis Piacenza vor, und schlugen ben Raiser. Der Schrecken in Rom artete in Bolfs-Aufftande aus, und man fuchte Rath in ben Buchern ber Gibollen. Nur einem Bunber ichrieb man es zu, baff ber Raifer bie Reinbe, welche ichon in Umbrien bis an ben Muß Metaurus vorgerückt waren, zu Viacenza, bei Kano, und in der Ebene von Pavia schlug. Gleichzeitig wurden auch bie Juthungen gerftreut. [79]

Auf diese', wie es scheinet, gänzliche Niederlage der deutschen Bundner, [80] folgte eine vierjährige Rube. Aber der Tod des gefürchteten Kaisers Aurelian, war ihnen nicht unbekannt geblieben, und in demselben Jahre hatte der Consul Belius Corniscius Gallicanus Ursache, im Senate zu kagen, daß die Deutschen die Gränzlinie jenseits des Rheines durchbrochen, und die sesten, reichen, mächtigen Gränzstädte beseht hätten. Auch die Gesahren, welchen Ilyrien in einer kaiserlosen Zeit ausgesetzt sen, wurden erwähnet. [81] Aber erst Probus war der Maun, welchen das allseitig gesährdete, im Innern innmer kraftloser wers

a) Zosimus I. c. 49.

b) Excerpta Dexippi Atheniensis inter Seript. Hist. Byzant, I. p. 5 — 8. [9 — 13] Tillemont III. 379 — 381.

c) Dexippus I.c. p. 8. [19] Mannert III. 348. Muratori 111. p. 73.

## 3meite Periode.

he die Ebren-Namen Dacicus und Sarmaticus führte. ») bielt sich im herbste zu Sirnium auf, und bachte im Men Frühlinge einen neuen Krieg wider die Sarmaten leginnen, und sich auch sämmtliche deutsche Böller norderts bis an den Decan zu unterwerfen. [89]

Der Tob bes tapfern Kaisers befreite die Deutschen bieser brohenden Gefahr; seit dieser Zeit vereinten sich r die Gothen mit ihren Nachbarn zu einem großen Bölsunde, und es begann ein weit ausgedehnter Krieg, wels die Geschichtschreiber den sent ficht isch en nennen, weil Krieg führenden Bölter in dem alten Schthen: Lande na. [90] Die Feinde sehten über die Donau und dranz bis nach Thracien vor. R. Gordian traf sie daselbst seinem Zuge gegen die Perser, und tried sie aus dem nde zurud. [91]

Roch entschiedener tritt der Gothen Bund unter R. Tipp auf. Als Hauptvolf erscheinen die Gothen, und Bundes Genossen reichen bis an die Mündungen der nau ohne die Carpler zu rechnen, die ebenfalls dem nde angehörten. Ausgebracht durch die Weigerung der brgelder sielen die Bündner in Mösen ein, und belagers Marcianopel. c) Heimische Kriege, angeregt durch Gepiden, einen besondern gothischen Volkszweig, riesen über die Donau zurück. d) Aber nach geendetem epiden Kriege gingen die Gothen wieder über die Donau, die verheerten Nieder Mössen; selbst K. Decius verlor im ressen mit ihnen sein Leben. [92] Sieden Jahre hindurch erden saft jährlich die Provinzen Mössen, Thracien, Racedonien von den Gothen und ihren Bundes Genossen imgesucht. [93] K. Aurelian trieb sie zwar im Jahre

238 b)

242.

245.

250. 251. 252 bis 258.

a) Orelli Inscriptionum collectio amplissima n. 963.

b) Eckhel. VII. p. 293.

c) Jordanes, de reb. get. c. 16 et 17 Zosim, I. c. 20, Tillemont, III, p. 268, Muratori Annali II, p. 558. Echtel VII, 321 — 323.

d) Jordanes I. c. c. 17.

228.

sind die Gothen aus der Insel Scamia (dem heutigen Schweden) an has jenseitige Meered-Ufer gekommen. -) Nach dem Zeugnisse des ältern Plinius [84] sand Pytheas (320 v. Chr.) auf seiner Reise nach der Berustein-Rüste die Gottonen in der Nähe der Weichsel-Mündung. Zur Zeit des Tacitus erstreckten sich ihre Wohnspe nicht mehr dis an die Rüste der Oftsee, [85] und zur Zeit des Ptolemäustrennte sie von der genannten Rüste das Bolt der Beneder. [86] Bon diesen gedrängt wichen die Gothen, vielleicht, in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhundertes nach dem Süden, in die Gegend des Oniesters und des Oniepers, und setzen sich im Ansange des dritten Jahrhundertes theils in Dacien, theils auf der nörblichen Küste des schwarzen Meeres die bin num asowischen Meere nieder. d)

215. As R. Caracalla burch Illprien nach bem Morgenlande wider die Parther zog, traf er, wahrscheinlich an der Donau, auf die Gothen, und focht in mehreren Gefechten siegreich mit ihnen. [87] Unter R. Alexander

Severus erhielten sie Jahrgelber; diese sollen jedoch nur freiwillige Geschenke gewesen seyn, c) und diese Angabe ist um so wahrscheinlicher, da die Carpier, welche von den Donau-Mündungen längs der Küste des schwarzen Meeres dis zum Oniester wohnten, d) und sich einen Borzug vor den Gothen gaben, ungeachtet der verweigerten Jahrgelder, durch drei Jahre, so lange Tullus Menophilus Gränz-Keldberr in Mössen war, und wahrscheinlich aus Furcht vor diesem murtigen Manne, sich ruhig verhielten. [88] Raiser Maximin, welcher, nachdem er den deutschen Krieg

236. beendet hatte, nach Pannonien gezogen war, muß bald nach seiner Ankunft mit Gothen aus Dacien und mit Sarmaten glücklich gekämpst baben, ba er noch in demselben

a) Jordanes de reb. geticis c. IV. ap. Muratori Script. 1. p. 193.

b) Wilhelm Germanien S. 259 n. 260.

c) Siehe not. 88.

d) Zeuß G. 697.

Jahro die Spren-Namen Dacicus und Sarmaticus führte. ») Er hielt fich im Berbste zu Sirnium auf, und bachte im nächsten Frühlinge einen neuen Krieg wider die Sarmaten zu beginnen, und sich auch sämmtliche beutsche Boller nordswärts bis an den Ocean zu unterwerfen. [89]

Der Tob bes tapfern Raisers befreite die Deutschen von dieser drohenden Gefahr; seit dieser Zeit vereinten sich aber die Gothen mit ihren Nachbarn zu einem großen Bölferbunde, und es begann ein weit ausgedehnter Krieg, welschen die Geschichtschreiber den sein schtisch en nennen, weil die Krieg führenden Bölker in dem alten Scothen: Lande saßen. [90] Die Feinde setzen über die Donau und drangen bis nach Thracien vor. K. Gordian traf sie daselbst auf seinem Zuge gegen die Perser, und trieb sie aus dem Lande zurück. [911]

242.

238 b)

Noch entschiedener tritt der Gothen Bund unter R. Philipp auf. Als Hauptvolk erscheinen die Gothen, und ihre Bundes Genossen reichen bis an die Mündungen der Donau ohne die Carpler zu rechnen, die ebenfalls dem Bunde angehörten. Aufgebracht durch die Weigerung der Jahrgelder sielen die Bündner in Mössen ein, und belagersten Marcianopel. c) Heimische Kriege, angeregt durch die Gepiden, einen besondern gothischen Bolkszweig, riesen sie über die Donau zurück. d) Aber nach geendetem Gepiden Kriege gingen die Gothen wieder über die Donau, und verheerten Nieder Mössen; selbst R. Decius verlor im Tressen mit ihnen sein Leben. [92] Sieben Jahre hindurch werden sast jährlich die Provinzen Mössen, Thracien, Macedonien von den Gothen und ihren Bundes Genossen beimgesucht. [93] R. Aurelian trieb sie zwar im Jahre

245.

250. 251. 252 bis 258.

a) Orelli Inscriptionum collectio amplissima n. 963.

<sup>17)</sup> Eckhel. VII. p. 293.

c) Jordanes, de reb. get, c. 16 et 17 Zosim, I. c. 20, Tillemont, III, p. 208, Muratori Annali II, p. 558. Echhel VII, 321 - 323.

d) Jordanes l. c. c. 17.

258. 260.

258 aus Möffen, a) aber noch in bemfelben Sabre fielers Gothen in Rlein Affen ein, b) und wiederholten ames Jahre später beffen Berbeerung. c) Bon Dacien aus brangen fle in Pannonien ein, wurden gwar burch Regilianus jurudgebrudt, d) verheerten aber in bem Sabre

262, 263.

262 und 263 Thracien, Macedonien, Griechenland und Rlein : Afien. e) Die Berheerungen bes Lettern erneuerten bie Gothen, auch im Bunde mit herulern, in bere

**266**, 267, 268.

**269.** ·

Jahren 266, 267, 268 ju ganbe und jur Gee. Die Plunderung traf besondere bie Ruften . Städte am schwargen Meere und in Griechenland. [94] Im folgenden Jahre unternahmen fle ihren größten aber unglücklichsten heeres-Mit ben Gothen waren wieder Heruler, Peuciner und andere Bolferschaften aus bem alten Scythien ver-Mit 6000 Schiffen und mit 320,000 Mann bunden. schifften fle aus bem Dniefter in bas schwarze Meer. Aber schon ber Angriff auf Tomi miglang, eben so ber auf Marcianopel, in ben Darbanellen verloren sie einen Theil ibrer Schiffe und ihrer Mannschaft, und auch die Ruften. stadt Cvzicus fanden fie wehrhaft. Die Bundner tehrten nach Europa gurud, theils nach ben griechischen Infeln, in ber größten Maffe aber nach bem Borgebirge Athos. Bei Naiffus in Mössen trafen sie ben anrudenden R. Claudius, die Schlacht toftete ihnen ben Gieg und funfzig taufend Menschen. Den größten Theil bes Ueberreftes nahmen die kleinen Gefechte und die Seuche. Biele wurden in das romische heer aufgenommen, nur eine geringe Babl

Vopiscus in Aureliano p. 213. allg. Weltg. XII. 457 Mascov. I. 172. Muratori Annali II. p. 603.

Jordanes I. c. r. 20.

Zosimus I. c. 34 - 37. Muratori II. 611. c)

Trebell. Polio in XXX. Tyranis, p. 189. Prosper Aquitan, Chron. p. 604.

Eusebii Chron. p. 480. ad an. 265, Zosim. I. c. 391. Trebell, Pollio, in Gallieno, p. 181, Jordanes c, 20, Georg. Syncelli Chron. in Script, Byz. V. p. 303. Ed. Venet. p. 381. Edit. Peris, Tillemont 111, p. 339.

als Frembling, emporgekommen, aus niederer, ber haß des stolzen Römers getroffen haben, so ch dieser haß, wie auch Maximin's gewaltsamer bie Erklärung auch in seiner Eigenmacht und in is zur Buth gesteigerten Grausamkeit. [99] Die "Thaten des R. Aurelian erinnern an die gläns Spochen des römischen Staates, er rettete das dem Zeitpunkte, als es seiner Austösung nahe schien, [1(M)] und democh konnten seine Zeitzu zweiseln, ob solch' ein Fürst mehr zu fürchten wünschen sen, seinen Namen bemackeln die Spuren wergossenen Berwandtens und Bürger Blutes, t Biograph läst es unentschieden, ob er den guten isen Kaisern beizuzählen sen. [1(11)]

en höhepunkt bes Elendes scheint bie romische beit noch vor ber Regierungs : Zeit bes R. Aurc nter ben beiben Raifern Balerianus und Gallienus pu baben. Die Alemannen verheerten Gallien, und auch in Italien ein; a) bas trajanische Dacien rioren, Griechenland, Macedonien, Pontus und ige Rlein-Affen waren ben Bermuftungen durch die preisgegeben, Pannonien litt burch Garmaten und , die Deutschen brangen bis Spanien vor, bic nahmen Mesopotamien und Sprien. R. Balerian gegen Sapor ben Perfer : Ronig, gerieth in beffen inschaft und ftarb in einem schmachvollen Elende. 50hn Gallienus ließ es nicht an Beweisen ber eit fehlen und berechtigte ju iconen Soffnungen; ver allseitig gefährbete Zustand bes Reiches, welim eine Rettung hoffen ließ, scheint ihn zu rathe erzweiflung gebracht zu haben, welche einer wegen Gleichgültigfeit Raum gab, in der er rudfichte ien pflichtwidrigen Leidenschaften nachhing. b) Wohl in folder Buftand bes Reiches bem Ehrgeize eine

iehe oben S. 89.

grop. 1. 9. c. 6. Aurel. Vict. in Caus. c. 33. Oros. 7. c. 22. Brebell. Pollio in Gallieno.

Nüdblide in die Zustände Des römischen Reitraume vom R. Comodus bis auf R. Diocletian.

Schon die Kampfe mit ben beiben Bolferbunden inr Diten und im Beften zeigen und eine oft wiedertebrende Reibe von Trauer : Jahren, und boch maren fie mer ein Theil ber Unfalle, mit welchen bas romifche Reich feit Reiches im einem Denschen - Alter beimgefucht wurde. Die Grangen an ber Donan und an bem Rheine, in Affen und in Afrika waren gefährdet, und nicht bloß gefährdet, fast 'immer anch überschritten. Die Berwuftung traf nicht bloß bas Gränzland, fie traf auch Italien, und ber Schrecken bes Rrieges brang felbst bis an bie Thore ber Deltstadt vor. Beinabe in bemfelben Mage, als wir bie Wcfahren von außen gesteigert feben, feben wir die Rraft des Reides im Innern gemindert. Die erweiterte ausgebehnte : Reiche: Branze begehrte ein vergrößertes zahlreiches Hecr, beffen Erganzung um fo schwerer war, ba Peft und Rriege bie Bevölkerung minberten, und, was noch bei weitem entscheibenber mar, ber Rriege Dienft, einft ein Borgng ber Burger, icon unter Anguftus eine gefürchtete Laft wurde. [96] Der Abgang an Burgern mußte durch Provinzialen und endlich burch Fremde erfett werden. [97] Das heer verlor gwar nicht an Tuchtigkeit, es war, wie bie Raifer : Bahlen zeigen, ber gebiethenbe Stand im Staate, allein es fehlte ber Beift, ben nur die Baterlands: Liebe einzuflößen vermag, und ber Krieger-wurde bem Soutlinge nicht minber gefährlich als bem Feinde. [98]

> Die friegerische Zeit forberte friegerische Raifer; nur von biefen konnte man Schut und Rettung in ber nächsten Befahr hoffen, die von Außen tam. friegerische Muth, der nach Außen siegreich wirfte, gestals tete fich im Innern bes Staates nur zu häufig als robe Gewalt und als grausame Blutgier. R. Maximin, des R. Meranber Severus Nachfolger, siegte in Deutschland und in Illyritum, und bachte auf eine Erweiterung bes Reiches gegen Norben, a) wie feiner unter feinen Borgangern. Dennoch ift fein Andenten in den Sabrbuchern des Reiches gebrandmarkt. Mag ihn auch schon von vorne

Siehe obat S. 39.



# 3meite Periode.

thon in das zehnte Jahr. Rom und die griechischen übte wurden von der mörderischen Seuche heimgesucht, ihe auch zu fünf tausend Menschen an einem Tage hins punhm, und einen Grad erreichte, wie zu keiner Zeit her. Allein das Menschen Reben hatte allen Anreiz weren, und der Pest Rranke mußte sich noch glücklich hen, weil ihm der Tod als ein Retter aus maßlosem ude erschien. [107]

Colde Buftanbe, wie ich fie fo eben quellengemäß zuftellen versuchte, greifen tief ein in bas gange leben Staates, und es burfte wohl taum ein Theil bes des gewesen senn, welchen nicht wenigstens die Folgen allgemeinen a) Ungludes getroffen batten. Reinesle burfen wir biefes in Bezug auf bie norischen abtheile bezweifeln. Berlangen wir wortlich bestimmte waben ber hiftoriker, so hat es allerdings ben Anschein, i ob fic die Rampfe mit ben beutschen Boltern nur bie Granglander an ber Ober- und Unter Donau tgezogen batten, mabrend an ber Mittel = Donau, und nit auch in ben lanbstrichen sublich von berfelben, Rube errichet habe. b) In so weit biefe Bermuthung die ten bes R. Gallienus betrifft, scheinet auch wirklich bes ifere Berbindung mit Pipa und ihrem Bater, bem intomannen . Konige, [108] auf friedliche Berbaltniffe fießen zu laffen. Wenn wir jeboch bie Nachrichten von ben utichen Kriegen, von der Macht und dem Umfange ber Mer : Bundniffe und von ber weiten Ausbehnung ber riege : Thaten, endlich die häufig gleichzeitigen Berbees ngen im Often und Westen, welche auf gemeinsame, rch die mithandelnden Zwischen- und Nachbar : Bölfer ermittelte Unternehmungen vom schwarzen Meere bis an Matien schließen laffen, d) wohl erwägen: so werben wir Einfluß
biefer
Bustänbe
bes
Reiches
auf
Noritum.

266. c)

a) Siebe Zosimus in not. 107.

b) hormaper's Wien I. 2. S. 91.

c) Muratori III. p. 37.

<sup>1)</sup> Dieses gilt besonders von dem Einfalle bes Jahres 360. Siehe not, 77.

leichte Auslicht nach ber bochften Stufe ber Staatsgewalt eröffnet haben. [102] Wenn wir jedoch in einem Zeits raume von acht bis neun Sahren faft gleichzeitig neunzehn Gegen : Raiser a) auftretend ober vielmehr bervorgerufen seben, so konnen wir einen trantbaften Auftanb bes Staas tes nicht verfennen, und burfen annehmen, baf jene Ufurpationen minder burch ben Ehrgeig ber Ufurpatoren, als vielmehr burch bas Beburfniß ber Staats Burger nach einem fichern Retter und tuchtigen Schutherrn veranlaßt wurden. [103] Das rathlose Suchen nach einem folden Raifer zeigte fich schon barin, bag einzelne heere und Provinzen [104] ihre eigenen Kaifer und hierunter Felbherren wählten, von welchen man die friegerische Rettung mit Grunde hoffen burfte. [105] Allein wie eilig bie Wahl, eben so eilig war ber Sturg ber Bemablten; bas Reich, von Außen angefochten, verlor auch den innern Frieden, und ber gehaßte Gallienus ward nur noch grausamer. [106]

262.

Bu biefen burgerlichen Uebeln kamen noch furchts erregenbe Natur-Ereigniffe und bie verbeerenbe Deft. Es ift bas fünfte Confulat bes R. Gallienus, welches burch jene Natur = Ereigniffe mertwurdig murbe. Die Erbe wurde heftig erschüttert, man vernahm aus felber ein bonnerartiges Getofe, und mehrere Tage hindurch blieb ber Himmel verfinstert. Biele Gebäube murben sammt ihren Bewohnern von der Erde verschlungen. Biele ftarben aus Rurcht. Um meiften litt Affen; aber auch Afrita und Rom wurden erschüttert. Un febr vielen Orten fliegen bose Dunfte aus ber Erbe empor, bie Bertiefungen füllten fich mit Salzwaffer, und viele Stäbte wurden durch bas Meer überfluthet. Noch weit schrecklicher waren die Bermustungen burch bie Best. Sie foll von Aethiopien, aus: gegangen fenn, zuerft ben Guben, bann ben Drient burchzogen haben; endlich brang fie in die übrigen Theile bes Reiches, nahm einen großen Theil ber Bevölkerung, und machte viele Ortschaften menschenleer. Sie begann bereits unter ben Raifern Gallus und Boluflanus, und bauerte

253.

a) Gibbon c. 10 (S. 219.)

nun schon in das zehnte Jahr. Rom und die griechischen Städte wurden von der mörderischen Seuche heimgesucht, welche auch zu fünf tausend Menschen an einem Tage hins wegnahm, und einen Grad erreichte, wie zu keiner Zeit vorber. Allein das Menschen Leben hatte allen Anreiz verloren, und der Pest Aranke mußte sich noch glücklich schähen, weil ihm der Tod als ein Retter aus maßlosem Elende erschien. [107]

Colche Buftanbe, wie ich fie fo eben quellengemäß barzustellen versuchte, greifen tief ein in bas gange Leben eines Staates, und es burfte wohl taum ein Theil des Reiches gewesen senn, welchen nicht wenigstens bie Folgen bes allgemeinen a) Ungludes getroffen hatten. Reinesfalls burfen wir bieses in Bezug auf die norischen Landtheile bezweifeln. Berlangen wir wortlich bestimmte Ungaben ber Siftoriter, fo hat es allerdings ben Unfchein. ale ob sich die Rampfe mit ben beutschen Bolfern nur burch die Granglander an der Obers und Unter Donau fortgezogen batten, mabrend an ber Mittel Donau, und somit auch in ben lanbstrichen fublich von berfelben, Rube geherrschet habe. b) In fo weit diefe Bermuthung Die Beiten bes R. Gallienus betrifft, scheinet auch wirklich bes Raifers Berbindung mit Pipa und ihrem Bater, bem Markomannen - Konige , [108] auf friedliche Berbaltniffe schließen zu laffen. Wenn wir jedoch bie Nachrichten von ben beutschen Rriegen, von ber Macht und bem Umfange ber Bolter : Bundniffe und von ber weiten Ausbehnung ber Kriege : Thaten, endlich die häufig gleichzeitigen Berbeerungen im Often und Weften, welche auf gemeinsame, burch die mithandelnden Zwischen- und Nachbar , Bolter vermittelte Unternehmungen vom schwarzen Meere bis an Rhatien foliegen laffen, d) wohl erwagen : fo werden wir

Einfluß
dieser
Zustände
des
Reiches
auf
Noritum.

266. c)

a) Siehe Zosimus in not. 107.

b) hormayer's Wien I. 2. S. 91.

c) Muratori III. p. 37.

d) Dieses gilt besonders von dem Einfalle bes Jahres 360. Siehe not, 77.

kann gweifeln komen, bag Noribum in den beutschen Rriegen feit Caracalla nicht minber bebrobt und auch verbeert worden fen, als im Martomannen . Rriege, und bie Angabe bes Redners Eumenius, welcher Northum ausbrudi lich ben Provinzen beigablt, welche unter R. Gallienus feinblich verheeret wurden, [109] muß und glaubwurbiget ericbeinen, als daß wir felbe für bie bloße Ausschmuckung einer pruntvollen Schmeichel-Rebe anfeben burften. Allerbings maren bie gander an ber Obers und UntersDonau ber erfte und vorzügliche Schauplat der Begebenheiten, welche burch bie Bolter-Bunde veranlagt murben, bie fich an ber Ober- und Unter Donau gebilbet hatten. cigneten fic baber gang wohl jum haupt - Mugenmerte ber Geschichtschreiber, allein selbst die Erzählungen biefer Lettern laffen nicht zweifeln, bag fich bie Bolferzüge jener Beit, bie fich ohnehin nicht auf bas nachfte Grangland beschränkten, nicht blog öftlich von ber Unter-Donau, ober westlich von der Ober Donau ausbehnten, sondern bag felbe auch bas 3wischenland, bas land im Guben ber Mittel = Donau, und somit auch Pannonien und Norifum trafen. Es waren nicht blog Gothen und Alemannen, welche gegen bas Reich anstürmten, biefes gablte auch Martomannen und Quaden, Bolter, welche im Norden ber Mittel Donau wohnten, unter seine Reinde; und von ben Quaben und Sarmaten (Jagogen) ergählet Eutropius ausbrudlich, bag fie Pannonien verwüftet hatten. [110] Die Juthungen, welche unter R. Aurelian bie Umgegenb von Mailand verheerten, geborten jum Bolfe ber Marfomannen, und ber Schreden, welchen bie Berheerungen biefer Markomannen in Rom hervorbrachten, a) beutet auf eine Feindeszahl, welche nothwendig ben Zweifel bearundet, daß diese Markomannen das ihnen gegenübers gelegene Norifum, bas land amischen ber Donau und Italien, bas Bormert Italiens, umgangen haben follten. Nach Herodian's Angabe b) waren es bie illyrischen Pro-

2.

<sup>4)</sup> Ciehe oben S. 90.

<sup>1)</sup> Ciche oben S. 87.

curatoren aberhaupt, micht bie einer einzelnen illyrischen Proving, welche ben Raifer Mexanber Geverns aus bem Driente jum Schute Albriens und Italiens abriefen. Es werben die illveifchen Bölfer als Granz-Rachbaren Italiens erwähnt, und hierburch nicht bloß auf bas norische Ufer-Rand hingebeutet, sonbern auch nach ben sublichen Landtheilen, welche an die Alpen, die Italien von Noritum trennen, gereicht und unfer beutiges Rarnten umfaffet baben. Als Mittel : Land hat Letteres vielleicht weniger gelitten, als die ganbitriche, welche bem erften feindlichen Anfalle ausgesetzt waren; allein frei ift es von ben Bermuftungen gewiß nicht geblieben, und mare biefes auch wirklich ber Fall gewesen, so haben bie beutschen Rriege eine Lehre gebothen, welche Menderungen in ber Staate-Berfaffung veranlaßte, die auf die Berwaltung bes Staates überhaupt und ber Provinzen insbesondere, wesentlich. fortwirften. 3ch meine die Reiche Zbeilungen feit R. Diocletian, und gebe über gur. Darftellung berfelben mit allen ben Bechselfällen, welche selbe auch fur unfer Baterland bewirften.

Raifer Probus, ber und burch feine Siege über. die Deutschen an dem Rheine und an der Donau, burch bie erneuerte Befestigung ber Reichs : Granze und burch feinen großartigen Erweiterunge - Plan bentwurdig geworden ift, a) fiel ale ein Opfer des Unwillens der Truppen, die er burch bie ihnen in ben Weinpflanzungen bei Girnium (zwischen Mitrovicz und Jaraf in ber slavonischen Militär : Gränze !) aufgebürdeten schweren Arbeiten wider sich aufgereizt hatte. c) Ihm folgte burch Goldaten : Wahl der Garde : Prafett Carus. 1) Mis aber auch biefer im Perfer Rriege, vor Ctefiphon, 12. Janner angeblich vom Blipe getroffen, sein Leben endete, fein

Die Meiche: Theilungen feit Raiser Divcletian.

por

Siehe S 91. n )

Mannert III. 675. Lichtenstern Sandbuch ber neuen 1) Beogr. d. oft. Raifer-Staates III. 1657.

Vopiscus in Probo, p. 240, 241. Aurel. Viet. v. 37. Epitome Aurel, Viet. 4. 37. Eutrop. J. IX. c. 11.

d 🕽 Vopisc, in Caro, p. 249. Aurel. Vict. c. 38. Pagi Cultica 1. 304.

Ende September 284. älterer Sohn, der Cafar Rumeriaund, auf Austifeen bed Schwieger-Baters Arrius Aper, ermordet wurde; der jungere Sohn und Cafar Carinus aber, als Befehlshaber der Truppen, in Gallien abwesend war, mahlten die Feldherren des öftlichen Heeres den Borstand der Haus-Truppen (rogous domesticos), Balerius Diocles aus Diocles in Dalmatien, zum neuen Kaiser.

Diocletian.

285.

Des Neugewählten, der sich nun nach römischer Mundart Divoletianus nannte, b) erster Aft bestand in dem, daß er mit eigener Hand den angeblichen Mordstifter Arrius Aper c) tödtete, dann zog er gegen Carisnus, welcher mit dem westlichen Heere durch Illyrien hersbeizog, um den väterlichen Thron zu behaupten, auf welchen ihm schon die Cäsars-Würde einen Anspruch gab. d) Carinus siegte zwar bei Margum (Passanowis), e) wurde aber, seiner Laster wegen gehaßt, von seinen eigenen Leuten getöbtet, f) und Diocletian erhielt nun auch die Zustimmung des westlichen Heeres.

Nach der Angabe des Geschichtschreibers Aurelius Bictor war es vorzüglich die Alugheit Diocletians, woburch die Wähler bestimmt wurden, ihn auf den Kaiser-Thron zu erheben. [111] Einem klugen Manne konnte aber die bedenkliche Lage des Reiches und die dringende Nothwendigkeit entschiedener Abhilfe nicht entgehen. Im Often drohte der Perser-Krieg, im Westen ein gefährlicher Aufruhr der gallischen Bauern, und an beiden Enden des

a) Vopisc. in Caro, p. 250, in Numeriano p. 251. Aurel. Victor. c. 38, 39. Eutrop. l. IX. c. 13. Schlosfer universal. histor. Uebers. III. 2. S. 108. Eckhel VIII. p. 1.

b) Epitome Aurel. Vict. e. 39.

c) Aurel, Vict, de Caes. c. 39.

d) Cl. Salmasii Notae in Ael. Spart, Sever. p. 137, Index ad Anmian, Marcellin, v. Cassares. Balter's Gesch, des rom. Rechtes dis Justinian. S. 279, 280.

c) Sidler's alte Geogr. S. 197.

f) Aurel, Viet, l. c. c. 39.

erliche Leiden und manche bas Gemüth verletende zhrungen famen, [122] regte fich in ihm ber Wunsch ber Rube bes Privat-Lebens. Diefer Wunsch, Anfangs eicht nur leife und bei besondern Anläffen ausgesprochen, te bem ebraeizigen Galerius die Aussicht auf die unbeinftere Augustus : Würde, und er unterließ es nicht, m in Diocletian nicht bloß rege zu erhalten, sondern b ein gewiß nicht gartes Drangen gum Entschlusse former Abdantung ju fteigern. [123]

Gegen Ende bes Jahres 303 hielten die beiden Auguste Rom den Triumph über die von ihnen erfochtenen Rige. Diocletian feierte zugleich ben Antritt feines zwaniden, Maximian ben feines achtzehnten Regierungshatet. Im 19. ober 20. Dezember verließ Diocletian Maximians Mon, trat im Janner bes folgenben Jahres zu Ravenna muntes Confulat an, und fehrte, bereits frant, burch mein und Illyrien nach Nicomedien zurück, wo er im him des Herbstes eintraf. a) Dort nahm die Kranktin solchem Grade zu, daß sich sogar schon ber Ruf in seinem Tode verbreitete.

Mit dem Frühlings : Unfange des folgenden Jahres m auch Galerius nach Nicomedien, um die Abdankung, k welche er den in Italien zurückgebliebenen Maximian wereitet batte, zu beschleunigen. Diese wurde beschloffen bur Bahl neuer Cafaren gefdritten. Diocletian folug 1 Cohn Maximians, Maxentius, bann ben Cohn bes nftantius, Conftantin, por. Galerius verwarf ben teren ale unwurdig, ben zweiten ale gefährlich. Ate Mitherricher haben, welche gang in feiner Gewalt iben, und als solche zeigten fich ihm die beiben Illyrier verus und Daza. Um 1. Mai verfundeten die beiben jufte, Diocletian zu Nicomedien, Maximian in Mais d, ihre Abdanfung, ihre Nachfolger Constantius und alerius und die neuen Cafaren Severus und Daza, Severus u. Ichen Galerius nun Galerius Mariminus nannte. Maximin.

303. Die Abdantung Diocletians nup und die Theilung unter bie neuen Auguste. 304.

305.

<sup>)</sup> Tillemout. IV. 47 - 49. Muratori l. c. III. 211 -216.

104

Kärnten unter Galerius. welcher wegen seiner Borliebe für Herfules den Namen Herculius angenommen hatte, Illyrikum endlich bis hin an das schwarze Meer dem Galerius zugewiesen wurde, während sich Diocletian den übrigen Reichs Theil vorbebielt. [116] Da unsere Landstriche einen Theil Illyrikums bildeten, so können wir annehmen, daß unsere Borältern bei obiger Theilung der Berwaltung des Galerius zugewiesen worden seyen. [117] Die Folgen, welche jene Theilung überhaupt und diese Zuweisung insbesondere für unsere Ahnen gehabt, wird deutlicher hervortreten, wenn ich am Schlusse der politischen Geschichte die Geschichte der innern Zustände unseres Baterlandes darzustellen verssuchen werde.

In der Absicht Diocletians, von welchem der Theis lunge-Plan ausgegangen, mar weber eine Schmälerung feiner Obmacht, noch eine Minberung ber Ginbeit bes Reiches gelegen. Maximian war ihm vom Anfange an volltommen ergeben, a) und, um die neuen Cafarn auch durch bie Banbe ber Berichwägerung an fich zu fetten, mußten fle fich von ihren Gattinnen scheiben, und Conftantins bie Stief-Tochter Maximians, Galerius aber bie Tochter Dios cletians ehelichen. b) Die romifche Welt hatte auch zwölf Jahre hindurch die beinahe brüderliche Gintracht ihrer herrfcer anzustaunen. [118] Maximian war ein abhängiger Reiche : Genosse, und die beiben Cafaren maren, mas sic fenn follten, Gehilfen und untergeordnete Stellvertreter. c) Diocletian burchbrang mit ber überwiegenden Kraft feines Beiftes bas gange Wefen bes Ctaates, und feine Mitherrfcher versammelten sich um ihn, wie ber Chor um ben Chor-Rührer, [119] und verehrten ihn nicht bloß wie einen Bater, fondern wie ein boheres überirdifches Wefen. [120] 2018 aber Diocletian nach beinahe zwanzigjähriger Regierung bie Abnahme seiner Kräfte fühlte, [121] bierzu auch noch

a) Aurel. Vict. c. 39.

b) Aurel, Vict. 1. c. Oros, VII. c. 25. Euseb. Chron. 1. c. p. 486. Chron. Prosper. Aquit. p. 611.

c) Manfo's Leben Constantins. Zweite Beilage S. 230. Index ad Ammian. Marcellin, v. Caesares.

torperliche Leiden und manche das Gemüth verlegende Erfahrungen tamen, [122] regte fich in ihm ber Wunsch nach ber Rube bes Privat-Lebens. Dieser Bunfch, Anfangs vielleicht nut leife und bei besondern Unläffen ausgesprochen, zeigte bem ehrgeizigen Galerius die Aussicht auf die unbeforanttere Augustus : Burbe, und er unterließ es nicht, felben in Diocletian nicht bloß rege zu erhalten, fondern burch ein gewiß nicht gartes Drangen gum Entschlusse formlicher Abbantung zu fteigern. [123]

Gegen Ende bes Sabres 303 hielten die beiden Auguste au Rom ben Triumph über die von ihnen erfochtenen Siege. Diocletian feierte zugleich ben Antritt feines zwan-Maximian ben feines achtzehnten Regierungs: ziasten . Um 19. ober 20. Dezember verließ Diocletian Maximians Rom, trat im Janner bes folgenden Jahres zu Ravenna fein neuntes Confulat an, und febrte, bereits frant, burch Benetien und Illyrien nach Nicomedien zuruck, wo er im Beginne bes herbstes eintraf. a) Dort nahm die Rrankheit in solchem Grade zu, daß sich sogar schon der Ruf von seinem Tode verbreitete.

Mit dem Frühlings - Unfange bes folgenden Jahres tam auch Galerius nach Nicomedien, um die Abdantung, für welche er den in Italien zurückgebliebenen Maximian vorbereitet hatte, zu beschleunigen. Diese murbe beschloffen und zur Dabl neuer Cafaren gefdritten. Diocletian folug ben Cohn Marimians, Marentius, bann ben Cohn bes Constantius, Constantin, vor. Galerius verwarf ben Erfteren ale unwurdig, ben zweiten ale gefährlich. wollte Ditherricher haben, welche gang in feiner Gewalt funben, und ale folche zeigten fich ihm die beiben Illyrier Severus und Daza. Um 1. Mai verfundeten die beiden Auguste, Diocletian zu Nicomedien, Maximian in Mais land, ihre Abdantung, ihre Nachfolger Constantius und Galerius und die neuen Cafaren Severus und Daza, welchen Galerius nun Galerius Mariminus nannte. Marimin.

303. Die Abdantung Diocletians und und bie Theilung unter die neuen Auguste. 304.

305.

a) Tillemont. IV. 47 - 49. Muratori l. c. III. 211 -216.

106

# 3 meite Periobe.

Diocletian zog sich auf sein Landgut bei Salona in Dalmatien, [124] Maximian aber (sehr ungern) nach Lucanien in den Privatstand zurück, und das Reich wurde unter die beiden Auguste so getheilt, daß dem Constantius Gallien, Italien und Afrika, dem Galerius aber Illyrikum, somit auch unser Baterland, dann die Provinz Assen und der übrige Drient zugewiesen wurden. a) Da Conskantius Italien und Afrika ausschlug und nur Gallien behielt, so erhielt die Verwaltung jener zwei Provinzen und eines Theiles von Pannonien der Casar Severus, [125] den Drient aber der zweite Casar Maximinus, nur Bithynien und das westliche Klein-Assen behielt sich Galerius bevor. b)

Das Beginnen ber

Zwietracht.

Rärnten bleibt unter

Galerius.

hatte schon ber mit ber Alters Schwäche bes Dioclestian zunehmende Uebermuth bes Galerius gezeigt, daß es mur der Geistes Kraft Diocletians und seinem hierdurch begründeten Ansehen gelingen konnte, die Eintracht in der Mehrherrschaft zu erhalten, so war es um so leichter vorauszuschen, daß nun, da Diocletian aus dem öffentlichen Leben vollends zurückgetreten war, diese Eintracht fürder nicht werde erhalten werden. Der erste Anlaß zur Zwietracht kam durch den Tod des K. Constantius. Dieser war am 25. Juli des Jahres drei hundert und sechs zu York in Britannien ersolgt, und das verwaisete heer rief den Sobn Constantin zum Augustus aus. c) Wir haben gesehen, wie sich Galerius dem Diocletian widersetze, als er den

25. Juli 306. † Constantius.

a) Lactant, de mortib, persecut, c, 17, 18, 19, in Gallandi's Biblioth, Patrum IV, 425, 426. Aurel, Vict. de Cacs. c. 39, 40. Epitome Aurel, c. 39, 40. Eutrop. l. IX. c. 16, l. X. c. 1. Tillemont, IV. p. 40—53. Muratori l. c. p. 216—221. Zonaras II. 244. XII. c. 32, p. 484 (642). Pagi. I. 331—333. Anon. Vales. p. 296.

b) Oros, I. VII. c. 25. Euseb, Hist, Eccles, I, IX. c. 1 ed. Zimmermann, II. 669. Eutrop. X. c. 2. Zosim. II. c. 8. Siehe not. 131 u. Pagi I. 356.

c) Lactant, l. c. e. 24. Euseb. vita Const. c. 21. 22. Eutrop. X. 1 et 2. Zosim II. c. 9. Aurel. Vict. Cacs. c. 40. Epitom. Aurel. Vict. c. 41. Chron. Cad. Theod. p. V. Eckhel I. c. VIII. p. 71. Chron. Prosp. Aquit. p. 613. Anon. Vales. p. 296. Euseb. Hist. Eccles. VIII. c. 13.

Confantin als Cafar in Antrag brachte, und nur ungern entließ er ben gefürchteten Jungling vom taiferlichen Sofe nach Gallien an bas väterliche Kranten : Lager; a) es war daber nicht zu erwarten, bag Galerius bie neue Babl genehmigen werbe. Alles, was Conftantin erlangen Conffantin. tounte, war bie Cafard, Burbe, an bie Stelle feines Baters fam aber ber unterthänige Geverus. b)

Das Beispiel ber Raiser : Babl in Britannien c) und bie Gewalt : herrschaft bes Galerius erregten jeboch biesem einen neuen Gegner an Marentius, ben Gobn bes Rais Marentius fers Maximian. Auch ibn batte Diocletian gum Cafar vorgefclagen, Galerius aber als unwürdig verworfen. Tros biefes Unverthes wurde nun Marentius ju Rom von bem 28. Oftob. Bolte und ben Pratorianern als Raiser ausgerufen; von jenem, weil Galerius ben Druck, welchen er über bie Stabte gentt, felbft auf Rom ausbehnte, von ben Pratos rienern aber, weil Galerius ihr romifches Stanblager auf mbeben wagte. d) Severus follte fein Italien behaupe Severus in ten, allein er batte es nicht bloß mit Marentius zu thun; and ber alte Maximian, welcher nur ungern in ben Privat-Stand getreten, hatte biefen verlaffen, und jog von Lucanien berauf gegen Rom. e) Das Auftreten Marimians war in feinen Kolgen für Geverus einer Nieberlage gleich ju achten. Denn bas heer, welches Severus mit fic führte, batte einst unter Maximian gefochten, bei ber Runde von beffen Biebererscheinen mochte bie Erinnerung an bie unter ihm erfochtenen Siege, an bie mit ihm eroberte

306.

Italien.

Aurel. Vict. Caes. c. 40, Euseb. vita Constantini I. •) c. 20. Lactant. I. c. c. 24. Epitome Aurel. c. 41 Zosimus II. c. 8. Anon. Valesian, p. 296.

b) Lactant, l. c. c. 25.

Zosim. II. c. 9. c)

Lactant, I. c. c. 26, Eutrop. I. X. c. 2. Aurel. Vict. I. c. c. 40. Chron. Cad. Theod. p. V. Eckhel. VIII. 24. Pagi Critica. I. p. 338. Tillemont. IV. 95.

e) Lactant, l. c. c. 26. Zor. l. II. c. 10. Aurel. Vict. c. 40. Siehe bas folgende Citat. Anon. Vales. p. 296. 297.

## 3meite Periobe.

Beute erwacht, und die alte Liebe zu bem gewandten Seerführer und dem faiferlichen Golbaten - Freunde gurud getehrt fenn. hiezu tamen bie Gefchente bes Marentius und bie Aussicht auf die in Rom fic barbietbenden wohlgekannten Freuden-Genuffe. Geverus fab fich von dem größten Theile feiner Truppen verlaffen und genotbiget, mit ben Benis gen, die ihm treu geblieben, nach bem festen Ravenna zurud zu eilen.

Die fich Maximian einst als tapferer Rrieger in offener Kelbschlacht zeigte, zeigte er fich nun auch als Deifter in geheimen abscheulichen Ranten. Bor Allem galt es nun, ben Severus aus seiner Zufluchtstätte Ravenna zu locken. Maximian scheint ibn, bem die Hoffnung, sich gegen seine mächtigen Nebenbuhler behaupten zu können, geschwunden war, burd die Aussicht auf ein friedliches Privat = Leben getäuscht zu haben. Er entsagte bem Purpur und zog mit Marimian nach Rom. Dort enthüllte fich ber Berrath. Man brachte ben Betrogenen nach Tres Taberna, breißig Milliarien von der Stadt an der appischen Straffe, und hielt ihn in enger haft. Als es aber tund geworden, baß auch Galerius (1um Schube seines Mit-Kaisers) nach Italien aufgebrochen fen, beschloß man ben Tob bes Gefangenen, und der Unglückliche mußte zufrieden senn, daß ibm wenig-Rend die Wahl der Todes-Art gestattet wurde. [126]

307. Im Frühlinge. a)

Severus.

Im Mai. Stalien.

Nach dem an Severus verübten Treubruche war ein gutliches Abkommen mit Galerius, bem Mit Raifer bes Getödteten, nicht zu hoffen. Maximian wendete sich baber nach Gallien, um an Conftantin eine Stupe gu finden. Er gab biesem seine Tochter Kaufta und überbieß ben von Galerius in Galerius verweigerten Augustus Titel. b) Ingwischen war aber Galerius mit einem neuen heere nach Italien gekommen, und bis Interamna an der Tiber vorgeruckt. Bon bort aus erging an Maxentius die Aufforderung, fich ju erbitten, mas er mit ben Baffen erstreiten wollte.

Manfo's Leben Constantine S. 289. a)

Lact. c. 27. Zosim. II. c. 10. Panegyr. Maximiniano b) et Constantino dictus. n. 3. 4. 5. 13. Pagi I. 344.

Mein der Usurpator hatte bereits gegen bas heer feines neuen Gegners biefelben Mittel ber Berführung gebraucht, wie einst gegen bie Truppen bes Geverus, und verfomabte eine herrschaft, die er, gleich viel burch welche Mittel, bereits ficher geftellt glaubte, aus ber Sanb feines Rebenbublers, ale eine Gunftbezeigung, ju empfangen. Die Runfte ber Berführung wirften im heere bes Galerius, und, betroffen über bie Untreue feiner Rrieger, verließ biefer einen Boben, auf welchem ihm bei langerem Berweilen bas Schidsal seines Freundes brobte, welchen zu rachen er getommen mar. a) Auf feinen Plan, Italien wieber gu gewinnen, verzichtete er aber nicht. Gein alter Freund, ber Dacier Licinius, follte an bie Stelle bes getobteten Severus treten, und um biefer Babl eine größere Wirfung ju geben, mußte auch Diocletian feine Billa verlaffen und fich in Carmuntum jur Berathung mit Galerius einfinden. Bufammen: Dabin war auch Marimian gefommen, um ben Gegner mit feiner Lift zu umftriden, ba er weber in Rom wiber feinen Sohn Maxentius Beistand erhielt, noch in Gallien bei Conftantin miber Galerius die begehrte Silfe gefunden m haben icheint. b) Allein auf ber Busammentunft von Carnuntum murbe mobl Licinius als neuer Augustus verfündet, c) für Maximian ergab sich aber auch jest fein gunftiger Erfolg. Kruchtlos suchte er feinen alten Reichs-Genoffen Diocletian jur Wieber : Unnahme bes Purpurs ju vermögen, um baburch bas, mas er gethan, ju rechtfertigen und die alte herrschaft wieder aufleben zu machen. Kruchtlos zeigte er jenem, mas aus bem, mas fie lange mubfam aufrecht erhalten, in ben Sanden ihrer jungen d) tollen Nachfolger geworben fen. Diocletian war nicht zu vermogen, fein großartiges Still : Leben gegen ben unsichern Thron : Besit ju vertauschen, [127] und

funft in Carnuntum

> Licinius. 307. 11. Nov.

<sup>•)</sup> Zosim. I. IL c. 10. Anon. Vales, p. 496 Lactant. I. c. C. 27.

b) Lactant. l. c. c. 28. 29. Zosim, l. II. c. 10.

Zosim. I. II. c. 11. Lactant. 1. c. c. 29. Pagi I. p. 346. ()

d) Zosim, l. II. c. 10.

### 3meite Periobe.

Marimin. Mleranber.

rend fich im Often ber Cafar Marimin gum Augustus aufwarf, b) und Alexander, ber Stattbalter in Afrita, burch seine Golbaten mit bem Purpur befleibet wurde. Dabin war es mit ben Institutionen Diocletians gefommen, bag bas Reich zu gleicher Beit feche 3mpe-Imperator. ratoren jählte, die sich gegenseitig anfeindeten. [128] Rach sechzehn Jahren maren fie aufgerieben bis auf Conftantin, welcher die getrennten Reichs-Theile wieder unter die herrschaft eines Einzigen vereinte.

Maximian febrte unmuthig nach Gallien gurud, a) wab-

ලිණේ zugleich: Marentius, . Conftantin, Galerius,

Licinius. Marimin. Aleranber.

Mari: mians Aus gang.

308.

Zuerft traf ein verdientes Geschick ben raftlos berrichfüchtigen Maximian. Bas ibm in Rom gegen Darentius, und in Carnuntum wider Galerius und Licinius mißlungen war, versuchte er nun in Gallien gegen Confantin. Um feine Absicht ficherer zu versteden, entfagte er bem Burvur und nahm ben Schein eines Drivat. Mannes an. Raum war aber Constantin über ben Rhein in bas Land ber Franken eingefallen, nahm Maximian wieder ben Purpur, bemächtigte fich bes taiferlichen Schapes, und verschwenbete felben auf Bunftbezeigungen, um fich Anbanger Allein Conftantin febrte mit unerwarteter Eile zurud, Maximian floh aus Arles nach Marfeille, wurde aber auch bort von ben Seinen verlassen und genos thiget, fich zum britten Male in ben Privat-Stand zu fügen. d) 3mei Jahre vergingen in bemfelben, ohne daß bie Gluth ber herrschsucht in Maximian erloschen mare. trieb ihn enblich bis jum verwegenen Mord : Berfuce. Durch Bitten und Schmeichel : Worte suchte er feine Tochter Raufta, die Raiserin, babin zu vermögen, bes Raifers Schlaf : Gemach offen zu halten und minber bewachen ju laffen. Die Tochter verspricht, mas ber Bater munfchte,

310.

a) Lactant. l. c. c. 29.

Lactant. I. c. c. 32. Euseb. H. E. I. VIII. c. 13. Pagi I. 346, 347.

Aurel, Victor. c. 40. Zosim, II. c. 12. Pagi I. 339.

Lactant. 1. c. e. 29. Eumenii Panegyr. Constantino d) dietus. c. 14., dann 17 — 21. p. 210, dann 213 u. 215. Eutrop. l. X. c. 2.

eilt aber zum Gatten und berichtet ihm bie brobenbe Gefahr. Der Berbrecher follte auf frischer That ergriffen werben, und es wird baber ein gemeiner Diener ausgewählt, um an bes Raifers Stelle zu fterben. Bei nachtlicher Beile erhebt fich Maximian, und Alles fchien feinen Abfichten gunftig. Die Bachen waren sparfam und in ber Rerne ausgeftellt. Auch biefe gewinnt Maximian burch ben Borwand eines Traum , Gefichtes, welches er bem Eibame gu berichten eile. Bewaffnet tritt er mun in bas faiserliche Schlaf. Gemach, tobtet ben vermeinten Raifer, und fturgt, ruburebig feine That betennend, gurud. Allein auf ber anbern Seite zeigt fich Conftantin mit einem Rriegerhaufen, die Leiche des getöbteten Dieners wird hervorgebracht, und zeigt mm bem offenbaren Morber, bem feinen Jrrthum andaunenber Maximian, bas Schreckliche feiner Taufdung wie bas Scanbliche feiner Absicht. Die einft Maximian bem burch ibn betrogenen Geverus, a) welchem nichts gur fat fiel, als bag er fich im Befige ber ihm rechtmäßig jugewiesenen Berrschaft vertheibigen wollte, nichts als bie Bahl ber Todesart gestattete, so konnte nun auch er, auf welchem minbeftens ber Bormurf eines schnöben Unbantes gegen feinen Sowieger . Sohn laftete, welcher ihm in bem Beitpuntte, als er aus Rom vertrieben, aus Italien fluche tig und aus Illprien weggewiesen mar, eine fichere Zuflucht, Ratte in seinem Pallaste gab, [129] von bem wiederhohlt getaufchten Conftantin nichts weiter erlangen, als bie freie Babl ber Tobesart. Er mablte ben Strick und enbete fcmablich, wie es bie Bestrebungen seiner letten Jahre Maximian. perbienten. [130]

311.

Ein Jahr nach Marimian's hinrichtung enbete auch R. Galerius. Er hatte ben Gebanten an einen zweiten Bug nach Stalien wiber Marentius nicht aufgegeben, und nur eine schreckliche Krankheit, welche ihn, als eine Folge feiner Ausschweifungen, brei Jahre nach ber Busammentunft von Carnuntum befiel, mochte ihn hindern, feinen Rriegs, Plan burchzusegen. Wahrscheinlich zur Seilung seines Uebels begab er fich von Pannonien nach Sarbica in Mösien,

Seite 108. a)

Mai.

t Galerius.

Rärnten

unter

Licinius.

# 3meite Beriobe.

a) allein jeder Beilungs-Bersuch blieb erfolglos, sein Körper wurde durch Burmer gerfreffen, und ber Gestant erfüllte nicht bloß bie Bemächer bes Pallastes, sonbern verbreitete sich auch durch die Stadt. Rachdem er über ein Jahr fürchterlich gelitten, endete er ein Leben, welches für ihn wie für seine Umgebung zu einer unerträglichen Last geworden war. b) Gleich nach feinem Tobe befette Maximin Bithonien und bas westliche Rlein-Alien bis an bie Meerenge von Chalcedon, und bem faumigen Licinius blieb nur Thras cien und Allprien. [131] Er mag icon bei Lebreiten bes Galerius in ben illyrifden Provingen und fomit auch in unferem Baterlande großen Ginfluß gehabt haben, ba es in ber Absicht bes Galerius gelegen zu haben scheint, ihm mahrend bes zweiten italischen Zuges bie Reichs-Berwaltung zu überlaffen, ba er ihn auch in Pannonien jurudließ, ale er nach Sarbica jog. [132]

In dem Lodes-Jahre des Galerius verlor Marentius einen zweiten minder gefährlichen Gegner, den Soldaten-Kaiser Alexander in Afrika. Es bedurfte einer kleinen Truppen-Zahl unter dem Garde-Präsekten Rusius Bolusianus, um den schwächlichen Greis, der über dieß ein kaum mittelmäßiger Krieger war, in die Flucht zu treiben, auf welcher er ergriffen und hingerichtet wurde. c)

Alexander.

Krieg bes Constantin gegen Marentius Der Sieg über Alexander steigerte den Uebermuth bes Maxentius, wedte ihm aber einen neuen Gegner, dem er endlich auch erlag. Schon vor jenem Kriege nahm er aus der hinrichtung seines Vaters Maximian den Anlaß, sich, als wolle er den Tod seines Baters rächen, wider Constantin zu rüften. [133] Seine Absicht war zunächst

a) Das heutige Sophia in Bulgarien. (Wimmer neuestes Gemalbe ber Turfei und Griechenlands. S 251)

b) Lactantius I. c. c. 33, 35, Aurel, Victor. Caes. c. 40. Epit. Aurel. Vict. c. 40, Anon. Vales. p. 297. Pagi I. 355, 356, Euseb. H. E. l. VIII. c. 16 Zosim. H. c. 11 Joelis Chronog. compend. p. 131 (168).

Zosimus II. c. 14. Aurel, Vict. Caes. c. 40. Epitome Aurel. Vict. c. 40.

auf Rhatien gerichtet, um von bort aus sowohl in Gallien als auch in Allprien einfallen zu tonnen, benn er hoffte, bağ es ibm burch Beftechung ber Kelbherren und ber Truppen des Licinius gelingen werde, sich Dalmatiens und Illy: riens zu bemächtigen. [134] Conftantin burchichaute bie Absichten bes Marentius, und ba ihm biefer nach ben Ereig. niffen in Afrita noch gefährlicher erscheinen mußte, [135] verband er fich mit bem ebenfalls gefährbeten Licinius, indem er ibm feine Schwester Conftantia verlobte, mogegen Raximin, welcher fich von bei. Kalle bes Licinius eine Gebiethe Erweiterung versprach, an Maxentius sich anschloß. s) Go fanben fich bie vier Imperatoren gegenüber und bilbeten einen nieberschlagenben Gegensat zur Eintracht, in welcher einft ebenfalls vier Imperatoren: Diocletian, Marimian, Confantius und Galerius die Reichs-Angelegenbeiten beforgten.

311. b)

Die friegerische Stellung entwickelte fich balb gum offenen Rampfe, von welchem Conftantin um fo mehr einen gunftigen Erfolg erwarten burfte, ba in Rom, wo Marentins feine Gewalt . Herrschaft rudfichtelos auf die schand. lichte und grausamfte Beise fühlen ließ, [136] bie Ungufriedenheit auf das Meußerste gestiegen war. [137] einem durch Deutsche verftartten heere rudte Conftantin mit reißender Schnelligkeit vom Rheine berauf gegen Ober-Italien, überftieg bie cottifchen Alpen, und nahm Sagufum (Sufa in Diemont) burch Baffen Gemalt. Siege bei Taurunum (Turin) ergaben fich bie Städte bis Mailand, und auch dieses empfing mit Freuden : Bezeis gungen ben Sieger. Eingebent ber Absichten bes Marentius auf Rhatien und bas angrangende Illyrien gog Con-Stantin über Bredcia nach Berona, beffen Befatung bestimmt an fenn fchien, bei gunftigem Erfolge ober felbft im Ruden des Siegers durch die Paffe des Etsch : Thales in Rhatien und durch diefes in Illyrien einzufallen. Roch größere Gefahr brobte Illyrien und zunächst unserem Baterlande von Aquileja berauf. Als aber Berona nach hartnäckigem

312. August. 24. Gept.

a) Lactant, l. c. e. 43.

b) Pagi I. p. 358; Eckbel VIII. p. 74.

## 3meite Periode.

Biderstande gefallen war, ergab sich auch Aquileja, diesem folgte Mutina, und Constantin sab in kurzer Frist nicht nur ben Reiches Theil des Licinius von der Feindes Gefahr befreit, sondern auch Ober-Italien unterworfen die herab an den Po.

Nun war es an der Zeit, den Hauptzweck in MittelItalien zu verfolgen. Neun Meilen von Rom, beim rothen Felsen, stellte sich dem Constantin Marentius entgegen. Jener siegte, dieser sloh und sand in den Fluthen der Tiber unter der milvischen Brücke den Tod an demselben Monats. Tage, an welchem er sechs Jahre früher mit dem Purpur besteidet wurde, und an derselben Stelle, an welcher er kurz vorher seinem Gegner den Tod vorbereitet hatte. [138] Am solgenden Tage wurde der Leichnam aus dem Strome gezogen und das Haupt, vom Rumpse getrennt, als Sieges. Zeichen umhergetragen. Es wurde von dem römischen Bolke mit um so größerem Frohlocken angeschaut, je mehr man in Rom bis dahin die Freude über die Sieges Lunde aus Tyrannen-Kurcht misstrauisch verläugnete. [139]

27. Oftob. † Maxentius

Krieg bes Maximin und Licinius.

> 313. Mär<sub>d</sub>.

1. Mai.

Seitbem Marentius gefallen war, fab fich fein Bunbes-Genoffe Maximin fich felbft überlaffen, und follte er feine Provinzen auf Roften bes Licinius zu vergrößern vermogen, fo tonnte biefes nur mehr die Frucht bes unmittelbar eigenen Baffen : Gludes feyn. Diefes zu versuchen , both sich ibm schnell die Belegenheit bar. Constantin batte nämlich nach bem Siege über Marentius nur noch ben Reft bes Sabres in Rom verweilt, febrte mit bem Unfange bes folgenden Jahres nach Gallien jurud, und feierte im Marg bie Bermählung seiner Schwester mit Licinius, welchen er nach Mailand berufen batte. a) Raum war bie Runde von ber Abwesenheit des Licinius zu ben Ohren Maximin's getommen, fo eilte er von Sprien herauf nach Bithynien und von bort über Byzang nach Thracien. Inzwischen war auch Licinius herbei geeilet, und zwischen Sadrianopel und

a) Lactant, l. e. c. 45. Zonaras III. p. 4. XIII. c. 1. p. 2. (2) Zosim. II. c. 17. Anon. Vales, p. 298. Pagi I. 364. Chronol. Cod. Theod. p. VI.

Heraclea kam es zum Treffen, in welchem Licinius flegte. Maximin floh zuerft nach Nicomedien, und da er sich auch bort vor dem nacheilenden Licinius nicht sicher sah, über den Taurus nach Tarsus in Cilicien, wo er, nachdem er alle Hoffnung einer günstigeren Zukunft aufgegeben hatte, am selbst genommenen, langsam wirkenden Gifte starb.

Juni. Anfangs August † Waximin.

Rach bem Selbitmorbe [140] bes Maximinus berrichten nur noch zwei Augufte im romifden Reiche; Licis mins, welchem nun auch ber gange romifche Drient geborchte, und Conftantin. Benn man jeboch in die Geschichte ihrer Borganger und in die des Ausganges berfelben gurud fab, fo fonnte man sich ber Ahnung nicht erwehren, daß auch zwifchen biefen beiben Imperatoren, ungeachtet ihrer Ber-Schwagerung, Die Gintracht nur eine furze Zeitfrift bauern werbe. Die turge Zeit, welche biefe Gintracht nach ber Bermablung bes Licinius auch wirflich bauerte, und bas, woburch ber Bruch junächst veranlagt worben sebn foll, feint zur Genüge zu beweisen, daß die Reindschaft ber beiden Auguste schon lange vorbereitet war, und in ihren Geummngen gelegen babe, [141] welche nur so lange verlangnet wurden, als biefes ber eigene Bortheil forberte, bagegen aber fich in ihrer Birflichfeit fund gaben, fobalb bas Geheimnis keinen Bortheil weiter versprach, ober vollends jum Rachtheile gereichet batte.

Krieg zwischen Licinius u. Constantin.

Rach der Angabe des ungenannten Geschichtschreibers, beffen Auszuge uns heinrich und habrian Balvis in ihrer Ansgabe des Ammianus Marcellinus b) mittheilten, war ber Anlaß jum Ausbruche des erften Krieges zwischen Con-

<sup>2)</sup> Zosimus II. c. 17. Lactant. l. c. c. 45 — 49 Aurel. Victor Caesar. c. 41. Eutrop. X. c. 3. Pagi I. 372 — 374. Eckhel. VIII. p. 53 H. 74. Euseb. Chron. p. 492. 3. 3. 315.

b) Pariaiis ex officina Anton, Degallier 1681. (Editio Ammian, Marcellini Bipontina, 178, I. p. XXXIX. — 3ch beziehe mich jeberzeit auf bie Seiten bes zweiten Banbes biefer Zweibrückner Ausgabe, in welchem sich ber Anon, Vales, p. 295 — 316 befinbet.)

314.

Rantin und Licinius folgenber: Conftantin wünschte, daß feinem zweiten Schmager Baffianus, bem Gatten ber zweiten Schwefter Anaftafia, die Cafar-Burbe ertheilt werben

mochte. Er sollte, in einem Berbaltniffe, wie die Cafaren unter Diocketian und Maximian, Italien, als ein Mittel-Land amischen ben Reiches Theilen ber beiben Auguste, verwalten. Mit biefem Antrage ichidte er, einige Zeit nach der Sochzeit - Reier in Mailand, feinen Bruber Conftantius 211 Licinius. Allein diefer war bem Plane entgegen, und wußte burch feinen Bertrauten, Sinicius, ben Bruber bes Baffianns, biefen letteren wiber Conftantin bis zur Ergreifung ber Baffen aufzubringen. Baffianus wurde jeboch ergriffen, überwiesen und auf Befehl Constantins bingerichtet. Licining verweigerte bie Auslieferung bes Sinicius. Die Eintracht war baburch aufgehoben, und ba Licinius in feiner feindfeligen Gefinnung fo weit ging, bag er in Aemona (Raibach) fogar Conftantine Bild : Gaulen umfturger ließ, so war der Krieg nicht weiter zu vermeiden. [142] Bei Cibala am Bacunting, a) in Unter-Pannonien, 8. Oftober. trafen fich die beiben Kriegs-heere. Der Rampf bauerte vom frühesten Morgen bis jum Abende, endlich flegte Confantine rechter Flügel, Licinius verlor zwanzig tausend Menfchen, floh mit bem Refte nach Sirmium, und von bort, nachbem er bie Gattin, ben Gohn und bie Schape mitgenommen, nach Dacien, b) wo er ben Grang Relb. berrn Balens zum Cafar machte, und fich bann nach Thracien wendete. Bei Sadrian opel sammelte Balens ein neues heer, Conftantin batte aber ingwischen Cibala und Girmium genommen, und war bei Philippopol is e) angelangt. er die Friedens-Untrage des Licinius ausschlug, fo tam ce in ber marbenfischen Ebene zum neuen Rampfe, welcher

Bintoveze am Boffut in ber flavonischen Militar. Granze a) (Hatanesich. lstri accolarum Geog. Vet. 1. p. 485. Mannert III. 679.)

PJ Zosim. II. c. 18. Anon, Vales, p. 298.

Das thracische Philippi u. heutige Relibe in Rumelien. e) (Anon. Vales. p. 299. Wimmer's neucftes Gemalde der europäischen Türkei S. 108)

lange bauerte, Bielen bas Leben fostete, und endlich boch unentschieden blieb. Durch die Duntelbeit ber Racht begunfiget, zog fich Licinius zurud, und Conftantin brang in Berfolgung feines vermeintlichen Sieges unvorsichtig vor. Diefes batten Licinius und Balens vorausgeseben, umb waren feitwarts nach Beroa gerudt. Ale Conftantin ben Reind. im Ruden bemertte, und fein Seer burch Rampf und Rarico ermudet mar, lieh er ben Bergleiche-Antragen bes Ricinins, die ihm Meftrianus überbrachte, ein geneigteres Dbr. Rach gegenscitigen Bormurfen tam ce gum Bergleiche. Balens mußte entfernet werben. Licinius behielt ben Drient, bann Thracien und Rlein : Möffen, wogegen Confantin bas übrige Moffen, Macebonien, Griechenland, bie Donau- Lander, überhaupt gang Illyrien, und fomit auch unfer Baterland, ju ben übrigen Beft Provincen befain. [143]

Rärnten unter Conftantin.

Diese Festkellung des beiderseitigen Länder-Bestes berechtigte um so mehr zur hoffnung eines dauernden Friesdens, als im zweiten Jahre nach derselben nicht nur die beiden Sohne Constantins, Erispus und Constantin, welscher erst vor wenigen Tagen zu Arles geboren ward, sons der erst zwanzig Monate zählte, zu Säsarn ernannt wurden.

Die Herrschaft schien nicht nur für die beiden Imperatoren ausgemacht, sondern auch ihren Nachsommen sicherzeskellt. Allein der Reim des Zwistes lag in den Charafteren, b) und vorzüglich in der ganz entgegengesesten Stelssung der beiden herrscher zu den Bekennern des Ehristensthumes. Seit Constantin unter dem Zeichen des Kreuzes über Marentius gestegt hatte, bekannte er offen die Religion Jesu Ehristi. [144] Schon in Rom hatte er die Christen

1. März 317.

<sup>2)</sup> Zosimus II. c. 20. Euseb. vita Constant, IV. c. 40. Chron. p. 492. 3. 3. 319. Anon. Vales p. 299. Aurel. Victor. Caes. c. 41. Epit. Aur. Vict. c. 41. Echhel VIII. p. 75.

b) Siehe oben Rote 141.

118

**312**. 313.

ausgezeichnet, begünftiget, a) ihnen Zugeftanbniffe ber Dulbung gemacht, biefe in Mailand burch ein allgemeines Dulbunge : Ebilt noch erweitert, b) und auch spater ihren Rirchen und ihren Lebrern bebeutenbe Borrechte eingeraumt. c) Anders verhielt sich Licinius. Er hatte zwar bas Mais lander-Ebift gemeinschaftlich mit Conftantin erlaffen, und nach bem Siege über Marimin zu Nicomedien einen eigenen Schut Brief ju Gunften ber Chriften gegeben. d) Allein biese Dulbungs - Restripte scheinen nicht die Arucht aufrichtiger Gefinnung gewesen zu senn, biefe war wenigftens feine driftliche, ba Licinius noch immer bem Beibenthume anbing und eben so wenig eine tiefgegrundete, bauernde, ba fie unt an bald in eine bobnende, graufame Berfolgungs . Sucht umschlug, e) welche selbst bann nicht entschuldiget werben kann, wenn man auch annehmen will, daß Licinius feit bem erften Rriege mit Conftantin in ben Chriften mur bie Glaubend : Genoffen und barum Anhanger feines Rebenbublers um die Alleinberrschaft geargwöhnet babe.

13. Juni 313.

Ein solches Benehmen mußte Conftantins Unwillen aufregen, und ba ber biocletianische Begriff von Mitregent, schaft, wie sehr berselbe auch verdunkelt gewesen, boch noch nicht ganz erloschen war, [145] so mochte sich Constantin allerdings ausgesordert erachten, ben Christen im Often, welche dem Mitregenten mehr als bloße Glaubens-Genossen waren, den höchst wahrscheinlich vertragsmäßigen Schutz auch mit gewaffneter hand zu verschaffen. [146] Zu welcher Zeit die Feindschaft des Licinius gegen die Ehristen zuerst und in welchen Abstusungen thatsächlich hervortrat, und die Eintracht zwischen ihm und Constantin störte, läßt sich nicht bestimmen. Ein gespanntes Berhältniß scheint jedoch schon zwei Jahre, nachdem ihre Söhne Cäsarn gewor-

a) Euseb. vita Const. I. c. 42 — 46. Socrates II. E. I. c. 1 et 2. Sozomen II. E. I. c. 6.

b) Euseb, H. E. I. X. c. 5.

c) Chronol, Cod. Theod. p. VII. - X. XI - XXI.

d) Lactant. 1. c. c. 42.

e) Rote 143 am Enbe und Rote 147. a.

ben, eingetreten zu sebn, ba seit bem Jahre 319 weber ber Immerator noch ber Cafar Licinius weiters in ben Confuler-Berzeichniffen vortommt, a) und Ragarius, welcher jur Feier bes Tages, an welchem vor fünf Jahren Erispus und Conftantin ber jungere zu Cafarn ernannt wurben, vor bem Bater Conftantin seine noch erhaltene Lobrede bielt, h) in feiner Schilberung von bem Glanze bes Reiches, bem Glude ber Unterthanen, und von bem Großen, was man von den beiben Cafarn erwarte, c) weber bes Imperators nech bes Cafars Licinius erwähnt, obicon Letterer zugleich mit ben Gohnen Conftantine Cafar wurde, und baber eine llebergebung besfelben in ber Rebe eine absichtliche Außerachtlaffung nicht verfennen läßt. d)

Es gingen inbeffen noch beinahe zwei Jahre vorüber, bevor et zum Rriege tam. Den Anlag gaben bie Gothen. Diefe batten nämlich die schlecht bewachte Donaus Grange überfdritten, fielen in Thracien ein, und verheerten biefes nebft Mofien. Conftantin, ber fich eben in Macedonien gu Theffalonich aufhielt, ergriff bie Waffen ber Bertheibigung, Febr. 323. trieb die Barbaren jurud, und nothigte ihnen ben Frieden und bie Burudgabe ber Gefangenen ab. e) Conftantin batte, mahrscheinlich bei Berfolgung ber Gothen, welche auch benienigen Theil von Mössen verheerten, ber jum Reiche Gebiethe Conftantine gehörte, bas Gebieth bes Licinius betreten. Diesen Schritt sah Licinius für eine Berletung feiner Territorial : Rechte an, f) und ba nun gu feinen Leibenschaften auch bas Diftrauen fam und ber Arge woln, fo gab er fich jenen rudfichtelos bin, und brudte feine Unterthanen auf eine grausame, emporende Beise. [147] Babrend Licinius fo, befonders gegen die Christen, muthete,

3weiter Krieg bes Constantin und Licinius.

a) Siehe Murm l. c. p. 255.

b) Panegyrici veteres. Edit. ad usum Delphini p. 250.

c) C. 34 — 38.

<sup>4)</sup> Tillemont. IV. p. 186, 180.

Anon. Vales. p. 299. 300. c)

n Anon. Vales. p. 300.

I. Abth. 2. Heft.

a) ruftete fich Conftantin, b) und zwar mit einem Aufwande, welcher, wie es icheint, felbit außerorbentficher Steuern bedurfte, c) zugleich aber beweift, bag bie Ruftungen einem entscheibenben Rampfe galten. Es wurden 200 Ariegs-Schiffe und mehr als 2000 Laft-Schiffe ausgerüftet, bann 120,000 Außgänger, und gegen 10,000 See: Solbaten und Refruten gesammelt. Da biese Borbereitungen ben Licining nicht unbefannt blieben, fo fendete auch er Bothen in feine Provinzen aus, und both alle Krafte auf zu lande und jur Gee. Es tamen Schiffe aus Afrita, aus Aegopten, Phonicien, Jonien und Doris, aus Covern, Carien und aus Bithynien. Gein heer belief fich auf 150,400 Mann zu Auß und auf 15,000 Reiter, Die in Phrogien und Cappadocien geworben maren. Die Alotte Conftantins fand im hafen Piraus, die Schiffe bes Licinius bielten im Hellespont. Dit bem gand. heere rudte gicinius aber vor Habrianopel, und Constantin aus Theffalonich an ben Hebrus, welcher Habrianopel befpult. Ginige Tage fanden sich bie beiden Heere ruhig gegenüber, bis endlich Constantin über ben Auß ging, bas Beer feines Gegners überraschte und schlug. Rach einer Rieberlage von 34,000 Menschen sammelte Licinius, so viel er konnte, ben Reft bes land Seeres, und floh durch Thracien feiner Motte m. Bahrend er in Bygang burch Constantin belagert wurde, folug Erispus beffen Rlotte im Bellespont, und Licinius fab fich zum zweiten Male zur Aucht genöthiget. Bu Chalcebon hoffte er ein neues heer zu bilben und ben Rrieg mit mehr Glud zu erneuern. Bu biefem 3wede ernannte er ben Magister officiorum (Hofmarschal) Martinianus jum Cafar, und schidte ihn mit einer heeres Mbtheilung gegen 18. Gept. Lampfacus. Allein Licinius fampfte bei Chryfopolis d) nicht

323

3. Juli.

Euseb, vita Const. 1. 1. c. 49, 51 - 54. 56 II. c. 1., a) 2. Socrates II. E. I. c. 2. 1. c. p. 250. Sozomen. H. E. I. I. c. 7. I. c. p. 360.

b) Euseb. vita Const. I. II. c. 3. Socrates et Sozomenus

Chronol. Cod. Theod. p. XXIII. c)

Rorblich von Chalcebon, Conftantinopel gegenüber. d)

gladlicher ale früher bei habrianopel, und war bas britte 18. Gent. Mal gewonngen, seine Rettung in ber Flucht ju suchen. 216 ibn aber Conftantin auch in Nicomedien belagerte, und feine hoffnung vorhanden war, ein heer aufbringen zu tomen, welches zum verzweifelten Rampfe genügen murbe, fo fenbete Licinius feine Gattin Conftantia binaus in bas Lager ibred Bruberd, und erhielt burch fie mit Aufopferung bes Purpurs bie Busicherung eines unangefochtenen Lebens. Licinius tam nach Theffalonich, und lebte bort als Privat-Mann in Gemeinschaft seines Schwagers Conftantin. a) Rach zwei Jahren warb er getöbtet, ohne bag wir über ben Bergang ber Cache genauer unterrichtet werben. [148 a)] Confantin bedurfte ben Tob bes Licinius nicht; benn schon fein Sieg und die Rieberlage feines Gegnere gaben ihm die Milein Berrichaft, wodurch auch unfer Baterland mit ben übrigen Reiches Provingen ju einem grofen Gangen unter bie unbefdrantte Berrichaft eines Gingigen vereiniget murbe. [148 b)]

1

1

ŧ,

325. Licinius.

Unter ben Ginrichtungen, welche Conftantin, ba er Conftantins wan Allein berricher geworben, theils zur Gicherung bes Reiches und seiner herrschaft, theils zur Erhaltung ber herrschaft. lettern in feinem Rurften Daufe, theils gur Bebung eingetiffener Gebrechen getroffen bat, wirfte auf bas Gesammts Befen bes Staates, in Bezug auf beffen Form sowohl, als in Bezug auf die Berwaltung beefelben, feine fo entfdieben, ale ber Aufbau einer neuen Reiche-hauptstabt, und bie Reftsebung eines neuen Bermaltungs. Spfter me 6. Bei biefem allgemein ausgebehnten Ginfluffe muffen bie genannten zwei Afte Confantins auch in ber Provinzials Gefchichte besprochen werben, mogegen bie burch biefelben,

Allein=

a) Zosim, II. c. 22 - 28. Anon, Vales, p. 300, 301. Aurel, Victor l. c. c. 44., Epit. Aur. Vict. c. 41. Eutrop. X. c. 4. Zonaras III. p. 4. 1. XIII. c. 1. p. 2. (3) Eusebii vita Constantini I. I. c. 17 H. 18. Socrates H. Sozomen I, c. Tillemont IV. 186 — 195. Muratori III. 345 — 356. Manso S. 47 — 52. Eckhel VIII. p. 75. Ueber die Chronologie: Chronol. Cod. T. p. XXIII gegen Pagi. welcher 1. p. 387 das Ende bes Arleges in das folgende Jahr, nämlich 324, fest.

### 3 meite Periode.

besonders durch den neuen Staats Drganismus, bedingten befondern Provinzial : Berhaltniffe dann darzuskellen kommen, wenn der inn ere Zuft and unferes Landes mahrend der rom. Raifer : Periode besprochen werden wird.

Die neue Reichs: Hauptstadt.

Je mehr die Römer ihre Herrschaft nach Osten und Norden ausbehnten, besto mehr schritt bie Stadt Rom bem Zeitpunkte entgegen, in welchem fie nur noch ber Saltpuntt ber Rückerinnerung an bie Berrschaft fenn follte, welche einst von ihr ausgegangen mar. Durch bie weite Vorrückung ber Reichs. Marken und burch bas Zusammentreffen mit Bolkerschaften, welche ftete bereit maren, ibre Angriffe zu erneuern, gingen bie Romer immer mehr aus bem Zustande einer erobernden Macht, in ben eines Staates über, welcher für seinen Länder Besit und selbst für seine Erhaltung zu fämpfen batte. [148. c)] Kern von Rom war ber Schauplat bes entscheibenben Rampfes, auf bemfelben und nicht mehr in Rom befanden fich die Raifer mit ihrem Imperium; bie Bande, welche einft, felbst in ben weitesten Keldzugen, die Berbindung zwischen ben Confuln und bem romischen Senate erhalten, murben immer lofer, und die Ibee von einer an die Stadt gebundenen herr. schaft mußte um so schneller schwinden, [149] als einer folden Ansicht felbst bie neuesten Bedürfniffe entgegen traten, die eine ftete perfonliche Aufmertfamteit auf die gefährbeten Reiche-Theile und somit auch einen biefen nabern, wenn auch von Rom ferneren Bohnsit ber Raifer zu forbern schienen. Durch biefes Bedürfnig mochte R. Diocles tian bestimmt worden fenn, jur Resideng. Stadt bes orien. talischen Reiche Theiles, beffen Bermaltung er sich felbft vorbehielt, Nicomedien in Bithynien zu mählen, mahrend für bie Residenz Maximians, des Augustus im Abende Lande, Mailand ausersehen marb.

Unter solchen Berhältnissen und bei einem solchen Bors bilbe darf es nicht auffallen, wenn Constantin, nachdem er bie Allein-Herrschaft erlangt, und das römische Morgen-Land mit dem Abend-Lande wieder unter die Herrschaft eines Augustus verbunden hatte, die Idee von einer Reichs-Hauptstadt wieder aufnahm, und wenn er den Plas



ber letteren an ben Ufern suchte, die von ben Bewässern befpult wurden, welche, indem fie Afien von Europa icheiben, boch wieder gang geeignet ichienen; die Berbinbung amifchen ben in beiben Belt-Theilen gelegenen Reiche Provingen zu vermitteln. Mann biefer Gebante in Con-Rantin die erfte Burgel gefaßt, läßt fich um fo fcmerer bestimmen, ale wir felbst über ben Stadtbau abweichenbe Rachrichten baben. a) Um mahrscheinlichsten ift es wohl, baf Conftantin balb nach bem Siege über Licinius an ben Bufbau eines neuen Raifer : Siges bachte, und bierzu auch icon damals die westlichen Ufer Rlein-Asiens, welche er im letten Reiche Rriege betrat, ausersehen habe. Gin Jahr nach bem Tobe bes Licinius feierte Constantin in Rom fein Juli, Mug., zwanzigkes Regierunge Jahr. h) Der Muthwille ber Romer und ihre Schmabfucht, welche bem heidnischen Raifer Diocletian ben Aufenthalt in Rom in bem Mage verleibete, baf er fein neuntes Confulat nicht in ber alten Stadt ber Confuin, fondern in Ravenna antreten wollte, [150] verschonte um so minder ben driftlichen Raiser, [151] befonbers ba die zweibeutige Geschichte bes Erispus c) allerbings geeignet war, boghaften Witsspielen gur Bielscheibe ju bienen. [152] Erfahrungen von folder Urt tilgten in Conftantin bie lette, vielleicht ohnehin nicht große Geneigtbeit, irgend eine Rudficht auf die alte Raiser : Stadt gu Ende Septembers verließ er Rom, über Spoleto und Mailand nach Pannonien, und befand fic am Ende bes Jahres in Sirmium. d) Im Anfange des folgenden Jahres ging er nach Macedonien, und befand fic am Ende bes Februare zu Theffalonich, ging im Sommer burch Mösten und Thracien nach Rlein-Afien, wo er am 1. Mary bes folgenben Jahres ju Nicomedien in Bithynien war. e) In Theffalonich [153] ober boch auf ber Reise

326. Sept.

Sept.

327.

Febr. 1. März **3**28.

a) Tillemont. IV. p. 653 - 656.

b) Chronol, Cod. Theod. p. XXVIII.

e) Siehe Rote 148.

d) Chronol. Cod. Theod. p. XXVIII et XXIX.

e) Chronol. Cod, Theod. p. XXIX. XXX.

## 3meite Periobe.

Byzanz.

26. Nov. 11. Mai 33(). Conftantinopel. nach Rlein-Affen [154] reifte ber Gebante an bie neue Refibenz. Conftantin mablte querft ben Plat zwifden Troad und bem alten Allium, entichieb fich aber endlich für Bujang, beffen berrliche Lage a) es ju verbienen ichien, baß felbes jum neuen Fürften . Gipe erweitert und au das fattet werbe. b) Am 26. November begann ber Bau, am 11. Mai 330 erfolgte die Weibe ber neuen nach ibrem Erbauer Conftantinopel genannten Stadt, e) und bevor noch seit bem Bau-Anfange bas zehnte Jahr verflo ffen war, konnte bas neue Rom mit bem alten um ben Borrana Areiten, [155] sowohl binsichtlich der von nah und ferne berbeigeführten alten Runft Dentmaler, als binfictlich ber Pract : Bebaube, ber wichtigen Borrechte, und endlich bins fichtlich eines Bolfshaufens, beffen Gunft man nur burch Brot und Schausviele erlangen und fich erhalten fonnte. d) Bobl mag es Bielen gleichgültig fceinen, ob unfere Bor, Aeltern bie Raifer Befehle aus Rom ober aus Conkans tinopel erhielten; allein in ber neuen Reiche . hauptfabt verband fich mit bem Drientalismus bas byzantinifde Griedenthum und die Geschichte bes Staates feit Conftantin bat gelehret, wozu biese Berbindung ben Raifer Dof geftaltet babe. Die aber bas neue brantinifche hofmelen auf bie Staate Bermaltung einwirfte, und wie hieburch ber innere Zustand ber Provinzen bestimmt wurde, foll in einem fpatern Abschnitte gezeigt werben.

Das neue Berwaltungs-Syftem. War Diocletian für Conftantin ein Borbild bei der Uebertragung des Raifer : Sites, so war er dieses auch für ihn bei der Festsetung des neuen Berwaltungs : Sykemes. Wir haben gesehen, daß Diocletian das Bedürfniß einer getheilten Reichs : Berwaltung erkannte, daß er drei Theile des Reiches seinen drei Mit-Regenten zuwies, den vierten

a) Ueber die Dertlichkeit Constantinopels. Manso a. a. D. S. 249. u. Zosim. II. c. 30.

b) Siehe Rote 154.

c) Chronolog. Cod. Theod. p. XXX. u. XXXI. Pagi I. p. 425.

d) Zosim. II. c. 30, 31, 32, Tillemont IV. p. 240

fc felbe vorbebielt, und bag er, jeboch mehr in Rolge seines Talentes, ale in Folge ber Berfassung, an ber Spite bes Gangen ftanb. Much Conftantin erfannte bie Rothwendigkeit einer getheilten Bermaltung bes großen Reiches, ging aber eine bebeutenbe Stufe hober, ba er fid felbft feinen Reichetheil gur befondern Bermaltung vorbehielt, fondern über ben Reiches Bermaltern mit ber conten Bolltraft eines unumschrantten Raifere obenan Reben wollte. Gefichert gegen bie Befahren, vor welchen bie Geschichte warnte, follte er über bieß mit einem hof-Ragte umgeben fenn, welcher einen Glang : Rreis um ben Thron bildete, gugleich aber auch bestimmt war, bie übrigen Unterthanen in einem ehrfurcht gebiethenden Abftande an balten.

Diefe Zwecke im Auge behaltenb, theilte Conftantin por Mem bas Reich in vier große ganber Begirte, welchen er vier Pratorial Prafecten zuwies. Go entstand bie Prafectur bes Drientes, bie Illyrifums, ju welcher unfer Baterland gehört baben burfte, a) bie Prafectur Stas liens und bie Galliens. Diefe Prafecturen wurden in Meinere gander-Begirte getheilt, Die man Diocefen nannte, und biefe umfaßten bann bie einzelnen Provingen. [156] Provingen.

Reichsein: theilung.

Präfecturen.

Diocesen.

Ueber die Prafecturen feste Conftantin Pratorial: Pratorial: Prafecten. (Praesecti Praetorio) Der Name erins Prafecten. nerte an eine Gewalt, die ben Beamten, ber mit ihr befleis bet war, felbft bem Raifer gefährlich machte. fand nicht bloß bem Raifer am nächften, sondern verband in fic bie Civil- und Militar - Gewalt. [157] Da bie Pratorial - Prafecten der früheren Zeit, besonders von der letten Gewalt, baufigen Digbrauch gemacht, fo nahm Conftantin ihnen biefelbe, fellte fie aber an bie Spige ber gesammten burgerlichen Berwaltung, übergab ihnen bie sberfte Leitung und Sandhabung ber Berechtigkeit nebft ber Aufficht über Finangen, Berge und Poftwefen, über

<sup>2)</sup> Siebe Rote 156.

Polizei und Gewerbe. a) Der Prat. Praf. promulgirte Die taiferlichen Gefete, und erließ Ebicte, bie beinabe Gefeted. Rraft batten. Er fdrieb ben vom Raifer bestimmten jäbrlichen Steuerfat aus, nahm an ber Steuer-Ginbebung burch feine Officialen Theil, schlug die Proving. Statthalter vor, reichte ihnen die Besoldung, beaufsichtete sie, war ihr Richter, verbangte baber Strafen, tonnte felbft bie Absehung verbangen und provisorisch substituiren. b) Ihre Entscheidungen waren inappellabel, weil sie den Kaifer vollständig repräsentirten. Rur Supplicationen um Wiederaufnahme ber Berhandlung batten Statt, und auch die Restitution gegen bas lirtbeil bes Pratorial-Prafecten mußte bei biefem angesucht werben. c) Gie pereinten bie Elemente bes beutigen Mini-Beriums ber Juftis, ber Kinangen und bes Innern, waren auch Prafibenten bes oberften Gerichts- hofes, jeboch Alles nur in ihrer Prafectur. d) Sie geborten in die Range Ordnung ber Erlauchten, (Illustren) bie gemeinsame Insignie mar bas bloße Schwert, welches sie vom Raifer beim Amts-Antritte erhielten, biesem wohl auch vortrugen. e) Rebstbei hatte aber auch jeder sein eigenthumliches Sinnbild, [158] womit ihr Bestallunge Brief geziert war. Die Pratorial : Prafecten fuhren mit vier Pferben im vergoldeten Staatswagen, vor ihnen gingen Berolde, und das Bolt empfing sie mit bem Zurufe: Bater bes Reiches (Pater Imperii). Much bie Raifer gaben ihnen ben Titel: Geliebtefter Bater (Parens carissime), und nannten fle:

a) Daher murbe bie Prafectur genannt: Fastigium dignitatum, apex dignitatum, culmen, acumen. (Gothofredus in Notitia Imp. in Cod. Theod. VI. p. 316.)

b) D. Bethmann - Hollweg's Handbuch des Civil - Prozesses 1. 75, 76.

c) D. Bethmann a. a. D. S. 79. 80.

d) Sintenis Erklarung ber im justinianischen Cober und ben Rovellen vorkommenden Litel und Barben-Bezeichnungen [im 7. Bande ber beutsch. Uebersetzung bes Corpus Juris Civilis S. 1076.]

c) Creuzer's Abrig ber rom. Antiquitaten S. 243.

<sup>1)</sup> Manso a. a. D. S. 137.

Magnitude, Culmen, Amplitude, Praecelsa Magnificentia, Celsitudo, Sublimitas, Viri clarissimi et illustres, magnifica auctoritas, Sublimissimi, Excellentissimi. Magnificentissimi, Eminentissimi, Gloriosissimi u. f. w. a) Ihren Sit hatten fie in ber Metropole ber Prafectur, so ber Pr. P. von Illyricum zu Girmium, b) ber bes Drientes am faiserl. hofe, ber von Italien in Mailand, ber von Gallien in Trier. c)

Den einzelnen Diocefen waren Bicare vorgesett. Sie waren untergeordnete Stellvertreter ber Drat.-Drafecten. Bon bem orbentlichen Richter murbe, nach ber Entfernung und fpater auch nach bem Berthe bes Streit . Gegenftanbes, an ben Bicar- ober an ben Pratorial - Prafecten appellirt. Der orbentliche weitere Bug ging aber nicht an ben Pratorial-Prafecten, sonbern an ben Raifer. d) Dem Range nach gehörten fie in die Rlaffe ber Hochansebnlichen (Spectabilen). Ihr Ansehen war jedoch nach ber Bebeutsamfeet ihrer Diocesen verschieben, und so batten auch nicht alle Bicare biefelben Infignien. Gie murben auch Laudabilos genannt, und bie Raifer schrieben an fie: Gravitas tua, Sincoritas tua. e)

Bicare.

Unter ben Bicaren fanden die Provingen-Ber- Provingenwalter, welche im allgemeinen Rectores, nach bem Berwalter. Range ber Provinzen aber auch Consulares, Correctores und Praesides genannt wurden. tungs-Rreis mar ber ber Bicare im verkleinerten Dafftabe.

Pancirol, in Comment. ad Notit, dignitatum utr. Imp. in Gracvii Thes. VII. p. 1350 etc. Jacob, Gutherii de officiis domus Augustae in Salengre's Nov. Thes. III. p. 407 — 418 Gothofred, in Cod. Theod. VI. p. 316 — 318. Manfo Leben Conftantine G. 108. Sintenis a. a. D. S. 1067.

b) Guther I. c. p. 454 u. Note 156.

Ferbin. Malter Gefch. b. romifch, Rechtes bis Juftin. **6.** 361. .

d) D. Bethmann a. a. D. S. 80.

e) Gothofred, 1. c. p. 334. Manfo a. a. D. G. 110. Sietenis a. a. D G. 1101,

Rach ihrem Range gehörten die Confularen, Correctoren und die Präsidenten größerer Provinzen in die Rlasse der Bielberühmten (Clarissimi), die Präsidenten fleinerer Provinzen in die Klasse der Bielbewährten (Versoctissimi). Ihre Insignie war ein Buch auf einem mit dem Teppiche bedeckten Prunt. Tische unter den kaiserslichen Brust. Bildern. Ihnen gingen Herolde und Amts. Diener vor, und das Buch nebst den kaiserslichen Brust. Bildern wurde ihnen vorgetragen. Bon den Kaisern wurden sie ebenfalls: Gravitus tua und Sincerias tua genannt, a)

Die Aemter.

Primice rius. Das Amts Personale (Oficium) b) ber Prätorials Präsecten wiederhohlt sich, mit geringen Abweichungen, bei ben Bicaren und bei den Rectoren der Provinzen, c) und läst sich in drei haupt Behörden eintheilen. d) Allen voraus ging der Princeps oder Primicerius (Ranzleis Director), der gewöhnlich vom hose aus dem Gremium der Staats Agenten (agentes in redus) geschickt, oder aus seinem Amte selbst oder aus andern Aemtern genommen wurde. Er hatte die Direction der Geschäfte aller Ofsicialen, und diese empfingen von ihm die Geschäfts Austräge zugetheilt. Unter seiner Aussischt stand die Amts Matrikel. An den Sporteln hatte er einen bedeutenden Antheil. [159] Bon ihm abwärts theilten sich die Beamten in

a) Paneirol. 1. e. p. 159; etc. Gothofred. 1. c. p. 339
— 342. Manso a. a. D. S. 111. Eine umstandlichere Darstellung bes Wirkungs Kreifes ber Provinzen Berwalter soll in der Geschichte der inneren
Zustande unsers Baterlandes folgen.

b) Sintenis a. a. D. S. 1058. Bei ben Rectoren Cohore. Cohortales, Cohortalini (Sietenis a. a. D. S. 1007.)

c) Eadem ferme erant Praesidum et Praesectorum officia, ideiren quae de his dicentur omnibus erant communia. (Pancirol. l. e. p. 1364.) Officium ift aber nicht gleichbebeutend mit Amtopflicht, sondern muß mit Bureau od. Ranglei, Amto Personal gegeben werben. (Manso a. a. D. S. 113.)

d) Manso a. a. D. S. 113.

brei Maffen. Die erfte Rlaffe umfafte biejenigen, welche mit bem Gerichtswesen beauftragt waren. Bu ihnen geborte ber Cornicularius, bem bie Ausfertigung ber Cornicula-Urtheils Spruce und bie Befanntmachung ber faiserlichen Befehle und Berordnungen gulam. Er hatte einen Gehile fen, oft auch beren mehrere, und eine eigene Ranglei. (Berlnium) [160] Det Commentariensis war mit feinen Commenta-Augeorbneten ber Gehilfe bes Magiftrates bei ber Ausübung ber Rriminal . Berichtsbarfeit, bei ber Aufficht über bie Gefangenen und bie Rerfer. Durch feine Bermittlung warb bie Antlage (inscriptio) angenommen, ber Angeschulbiate ergriffen, jum Berbore gebracht und gefoltert. Er publicirte bie Urtheile und ließ fie exequiren, batte ein eigenes Amts-Bersonale mit minbern Beamten (worunter ber Instrumentorius ur Aufbewahrung ber Kriminal - Aften), bann Sehilfen, Schließer (Applicitueil) und Rerter : Meifter (Clavicularii) a). Er führte Prototolle (Commentaria), beren Bestimmung jeboch nicht naher befannt ift. [161] Schilfen bes Magiftrates bei Berhandlungen in Civil-Sachen waren bie Ab Actis. Gie hatten Rotariate, Ab Actis. Geschäfte, und somit waren bie von ihnen errichteten Urfunden öffentliche, vollen Glauben verbienenbe Urfunden. Sie leiteten and bie ichriftlichen Berhanblungen und Unterfuchungen, und legten bem Richter bie Aften vor. Gie hatten Gehufen und ein eigenes Amts Dersonal. b) Durch biefes führten fie die gerichtlichen Berhandlungs . Protofolle, bie Geftions : Protofolle (Regesta, Quotidiana), unb fertiaten bie Erfenntniffe (Cognitionen, Personalia) aus, in welchen bie Berhandlung, in lateinischer Sprache, fo genau miebergeschrieben wurde, bag, wenn auch bie Privat - Aften ber Parteien untergingen, bennoch bie Sache jeberzeit voll, Manbia bergeftellt werben fonnte. c) Bu ihrem Amte-Personal gehörte auch ein Instrumentarius für bie Civils

rius.

riensis.

a) Bethmann Dollweg a. a. D. S. 179.

b) Bethmann . holimeg a. a D. G. 181. cs. Manfo a. 4 D. C. 113 Paneirol. l. c. 1377. Guth. l. e. p. 440 u.f. Sintenis a. a. D. S. 994.

Bethmann . hollweg a. a. D. S. 191. Cognitiones quippe adjutorum literatissimus latino sermone tam

130

#### Ameite Veriobe.

Die Numerarii.

Registratur, und Nomenclatores, welche ben Ramen ber Rebner vor Gericht anfundigten. a) Die zweite Rlaffe begriff die Kinang - Abtheilung, welche aus ben Oberrechminges und Raffa : Rübrern (Numerarii) [162 a)] bestand. Der Pratorial-Prafect batte vier Rumerarier. Die am ei ersten hatten es blog mit ben von den Provinzen eingesens beten Rechnungen und Gelbern zu thun. Der britte mar ber Gold-Raffier (Numerarius auri). Er übernahm bas aus den Provinzen eingefendete Gold, verwechselte Silber für Gold, bekam die Rechnungen über die Gold : Gruben und die für die letteren abgelieferte Frohn. Unter ihm standen wohl bochst mabriceinlich ber Persecutor auri publici, welcher bie Gold. Sendungen aus ben Provinzen in ben Staats Schat ober in bie faiferliche Raffe zu leiten hatte; b) bann bie Ponberatoren, welche bie Golb : Stude au untersuchen hatten, die an die Staatse ober faiferliche Raffe abgeliefert wurden. Es gab folche in jeder Stadt. c) Der vierte Numerarius batte bas Staats-Bauwesen. In jeder Proving befanden fich zwei Ober-Rechnungs- und Tabularier. Raffes Rührer. Gie hießen Tabularier, und empfingen bie von den Steuer-Einnehmern (Susceptores, Exactores, Exsecutoren) eingehobenen Gelber, und zwar ber eine biejenigen Gelber, welche in ben Staats-Schat gehorten, ber andere bas, was in die faiferliche Rammer - Raffe einfloß. Ihrer vielen Geschäfte wegen mar es ihnen geftats tet, sich von ben übrigen Aemtern die erforberliche Ausbilfe zu nehmen. d)

Susceptores.

subtiliter delineabat, ut, licet forte perire aliquando cognitionem contigisset, ex ipsa sola delineatione et quasi adumbratione restitui rursus posset cognitio, (Jo. Laur. Lydus de Magistratibus Reip. Bom. bei A. G. Cramer Supplement. ad Barnabae Brissonii Opus de verborum, quae ad jus civile pertinent significatione Specimen I. p. 27.)

a) Bethmann Dollweg. a. a. D. G. 182.

ь) Sintenis a. a. D. S. 1063. 1079.

Sintenis a. a. D. G. 1064. c)

Manso a. a. D. S. 114. Pancirol, I. c. p. 1381. Gotbofred. Cod. Theod. II. p. 469. Sintenis a. a. d) D. G. 1055, 1041.

Außer biefen drei Beamten - Rlaffen befanden fich bei ben Pratorial Prafecten, ben Vicaren und ben Rectoren noch viele Amts : Personen, die sich in feine besonbern Cathegorien einreiben laffen. 216 folde muffen vor Allen die Abvofaten erwähnt werben. Da die Rechts Abvofaten. pflege ju ben vorzüglichsten Geschäften ber Pratorials Prafecten, der Bicare und der Provinzen : Berwalter geborte, fo befand fich bei ihren Berichts Stublen immer eine bedeutende Bahl von Rechte Beiftanden, welche, ba fie zum Beiftande in Rechts - Ungelegenheiten berbeigerufen murben, advocati, von ber Toga, ihrem Amte Rleibe, aber auch togati genannt wurden. Ihre Zahl war bei ber Pratorial - Prafectur, wie in ben Provinzen festgesett. Einem Pratorial : Prafecten waren 150, einem Prafes 30 Abvotaten beigegeben. Außer biefen foftemifirten, immatrifulirten Abvofaten (statuti) gab es übergählige (supernumerarii), welche bis jum Ginruden in bie Babl ber Satuti bei untergeordneten Gerichten abvocirten. a) Die ersteren aus ibrem Collegium genoßen große Auszeichnungen. b) Sabrlich batten zwei Abvofaten die Pflicht, Die Sache bes Ristus zu vertreten (Patroni Fisci), und beffen Rechte gu vermabren, und es murben baber alle Angelegenheiten bes Kistus mit ihrer Zuziehung verhandelt. Bei der Prafectur wurden die Riefal : Anwalde von dem Kaifer, in den Provinzen von ben Brafecten ernannt. Gie genoßen große Auszeichnungen und Borrechte. c) Berschieben von ben Abpotaten, wenn auch meift Rechts : Gelebrte, waren bie Beifiger, Affefforen, welche Rechts . Confulenten ber Affefforen. Magiftrate Person bilbeten, welcher fie beigegeben maren. Sie biegen beghalb auch Rathe (Consiliurii), legten Gefete und Berordnungen aus, nahmen Rlagen an, leiteten Untersuchungen, und gaben vorzüglich in peinlichen Fallen ihr Gutachten ab. d) - Endlich befand fich bei ben

**a**) Bethmann : hollweg a. a. D. S. 198.

Guther l. c. p. 485. Pancirol. l. c. p. 1355.

c) Guther 1. c p. 481 u. f. Sintenis a. a. D. S. 998.

Manjo a. a. D. S. 109. Pancirol. l. c. p. 1364. Gutber I. c. p. 416. Sintenis a. a. D. S. 1000.

Subalterne.

Manis

vulanten.

Amts. Diener.

verschiebenen Memtern eine bebentenbe Babl von Beamten . welche wir Subalterne nennen wurben, als: Epifto. laren (Gefretare) a), Rotare (Protofolle Rubrer) b). Cancellarier, welche urfprunglich bas Gecretarium ber Staate Beamten zu bewachen, Rubeftorungen zu binbern . bie Personen bei Gericht anzumelben und einzuführen, überhaupt Ordnung zu halten batten: [162 b] bonn Danie pulanten, als: Erceptoren c) (Amtsforeiber) und Chartularier d) (Regiftrat. Beamte); endlich Amte. Diener, ald: Apparitores e) (im engen Ginne, b.i., Gerichte Diener), f) Strutores, von via sternenda, weil fie ibre Borgesetten begleitetent und Plat machten, g) Praconen [163] (Buttel), die berittenen Bothen h) (Singulares, Ducanarii, Bexagenarii), bie Schergen und ber Scharf:Richter, welcher auch Speculator [164 a)] genannt wurde. Bu ihrem fpeciellen Dienfte batten bie

Prator. Prafecten 10 Scrinia, [164 b) ] bie Bicare eines. i)

Gothofred. 1. c. I. p. 76. nota a). D. Bethmann-Hollweg a. a. D. 152 - 160.

Guther I. c. p. 477. Pancirol. I. c. p. 1383.

Weil fie mit Abfürzungs Beichen (notae) ju fchreiben pflegten. (Pancirol, 1. c. p. 1574) - Sintenis a. a. D. S. 1055. 1054. Bon biefen find wohl ju unterscheiden die Tabulliones. welche unter obrigfeitlicher Aufficht aus der Abfaffung von Urfunden (instruments) u. schriftlichen Gingaben (libelli) ein öffentl. Gewerbe machten. (Bethm. Nollweg a. a. D. G. 205 — 210.) Sintenis a. a. D. S. 1086.

Manso a. a. D S. 269. nach Sintenis Ranglei. Expebienten. Sie finden fich in ben Bureau's fast aller Magistrate . Personen. (Sintenis a. a. D. S. 1006.)

Bon Apparere i, e. praesto esse ad obsequium, bereit fenn jum Dienfte. (Servius ad Aeneid, XVI 85, in Creuzer's Abrif ber romifchen Antiquitaten, 6. 256.)

Sintenis a. a. D. G. 999, 1006. 1007. Reinessii Inscript. p. 553. n. 9.

Sintenis a. a. D. S. 1099.

Manso a. a. D. G. 269. Diese Ramen werden jeboch sehr verschieden gebraucht. Sintenis a. a. D. S. 1038 - 1039. Reinessii Inscript, p. in. n. 16. 510. n. 2. Montfaucon Antiquitée explicée Tom. V. P. I. p 96.

i) Sintenis a. a. D. S. 1097.

Der Grundsat der Theilung und ber Abftufung, welder in bem burgerlichen Bermaltungs Shfteme berrichet, ift auch in ben Ginrichtungen nicht zu vertennen, welche Conftantin in Bezug auf bas heerwesen getroffen bat. Soon nach bem Giege über Maxentins bob Conftantin bie pratorianischen Coborten auf. [165 a) ] Dreizebn Jahre spater treffen wir auf ein Gefet, welches zweier Rrieger, Abtheilungen, ber Cornitatensen und Ripensen, a) erwähnt, bie wir früher nicht finden, bie aber baufig in fpatern Gefeten Bir burfen alfo annehmen, baß icon Conporfommen. fantin, und zwar noch vor dem Jahre 325, bas heer in Relds und Gränz-Besatzungs-Truppen (numeri Palatini und numeri limitanei, ripenses, riparenses, cantriciaui) b), die ersteren aber wieder in brei Abthei lungen, welche Palatini, Comitatenses und Dfendo . Comitatenfes genannt wurben, getheilt habe, ohne bag fich bie Bebeutung biefer Ehren : Ramen genan erflaren ließe. [165 h) | Der britte aber bedeutenbfte Soritt wurde burch bie neue Gestaltung ber Pratorial- Prafectur veranlaft. Denn ba Constantin ben Pratorial Dras fecten bie Militar - Gewalt genommen, und felbe auf bie Civil - Sewalt beschränfte, mußte er bem Seere einen neuen Borfand geben. Da aber bie Ungetheiltheit bes oberften heer - Befehles noch gefährlicher erschien, als beffen Bereinigung mit ber Civil-Gemalt, fo theilte Conftantin auch ben heer Befehl, bestimmte zwei heermeifter (magistri militum), und nannte ben einen ben Beer. Deifter für

Das heerwesen.

325.

a) Gothofred l. c. H. p. 436, l. 4. Cod, Theod. de Veterania.

Beil sie in festen Lagern stationirt waren. — Die Gränzer bebauten die ihnen verliehenen Staats landereien. (Walter a. a. D. S. 402.) Schon K. Alerander Severus verlieh den Gränz: Soldaten die dem Feinde abgenommenen, an der Gränze gelegenen landtheile gegen die Berpflichtung, selbe zu vertheidigen. Er gab ihnen hiezu auch den nöthigen Biehstand und die erforderlichen Sclaven. Diese Besitzungen gingen jedoch nur dann auf die Erben über, wenn diese ebenfalls Soldaten waren. (Lamprid. in Alexandro Severo p. 134.)

### 3 meite Periobe.

Magister peditum. Magister equitum. bas Ruf:Bolf (magister peditum), ben anbern ben heer , Meister fur bie Reiterei (magister equitum). ...) Sie waren Richter und Anführer, und batten im Rriege ben Befehl über bas ihnen zugewiesene heer; jeboch, wie es icheint, in folder Art, baf ibnen felber über alle Baffen-Gattungen, welche ibr heer bildeten, guftand, ohne Unterschied, ob selbe zu ben Kuß. Truppen ober zur Reiterei geborten. Un Rang, Borrechten und Titeln erscheinen fie ben Pratorial = Prafecten gleichgehalten, auch mar ihnen, wie diesen, ein zahlreiches Amts : Versonale als Krieges Ranzlei beigegeben, welches jeboch aus lauter Militär, Versonen bestand. Besonders bemerft muß der Abjutant bes heer: Meifters werben. (Ad responsum, qui vice Magistri responsa dabat.) Er hatte bie Befehle bes Scere Meistere in die Provinzen zu bringen und bort auszurichten. Er war Stellvertreter bes heer : Meisters, besonders in civilrechtlichen Gegenständen, und hatte Abjutanten und Erceptoren. Diese Abjutanten batten in ben Provinzen bestimmte Wohnsige. b)

Comites
und
Duces in
ben
Provinzen.

Unter ben Heer-Meistern standen die Befehlshaber an den Gränzen und in den Provinzen. Sie wurden Comites und Duces genannt. Das Rang-Berhältniß ders selben zu einander kann nicht genau ermittelt werden, besonders scheint der Titel comes ein bloßer Ehren-Titel gewesen zu seyn, der den genannten Besehlshabern zur Auszeichnung gegeben ward, wie sie überhaupt in die Rang-Rlasse der Spectabiles gehörten. Sie waren Richter über ihre Truppen; ihre übrigen Dienstes-Pflichten ergeben sich aus ihrer Bestimmung. Sie hatten die Militär-Gewalt in der Provinz, wie die Präsides die Civil-Gewalt. Es versteht sich endlich von selbst, daß ihnen eine Kriegs-Kanzlei beigegeben war.

a) Zosim, II, c. 33.

b) Manso a. a. D. S. 121. Sintenis a. a. D S. 1050, 997, 998. Walter Geschichte bes rom. Rechtes vor Justinian S. 863.

c) Manso a. a. D. S. 122 n. 123. Paneirol. l. c. p-1679. Sintenis a. a. D. S. 1039.

In ben altberfommlichen untern Befchlebaber: Stellen. ben Prafecten, Tribunen, Centurionen, Decurionen u. f. m., wie and an ber Eintheilung bes heeres in Legionen, Berilationen (bei ber Reiterei), in Coborten, Silfe Corps, Berbundete, Ma, Turma u. b. gl. scheint Constantin nichts ober boch nichts Befentliches geanbert zu haben. Bemertt muß aber werben, bag bie allfällige Gefahr, melde aus ber großen Gewalt ber heer : Meister fur Con-Rantin entfteben tonnte, baburch gemäßiget warb, bag bie Sorge für den Gold und die Berpflegung ber Truppen bei ben Amte Dflichten ber Pratorial Prafecten blieb, bas heer also nie ganz einem allfälligen Mißbrauche burch ibre Reifter preisgegeben mar, fonbern bas Intereffe ber Solbaten mifchen bem Rriege Dberften, ber fie befehligte, und bem Pratorial Drafecten, ber für ihren Golb und für ibren Unterhalt zu sorgen hatte, getheilt mar. b)

Die oberfte Leitung ber Staate-Befchafte Die oberfte ging von bem taiserlichen Hofe aus, und war ben oberften Sof. Beamten anvertraut. Den vorzüglichsten Rang, wenn auch nicht immer, nahm ber Borfteber bes beiligen Gemades, (Praepositus sacri cubiculi) b. i., ber taiferliche Dber-Rammerherr ein. Er war um bie Person bes Raisers beschäftigt, und hatte für beffen Bebienung ju forgen. c) Er ift bem Grand-Chambellan bes vormabligen frangofischen Konige-hofes zu vergleichen, und Rand bem Pratorial : Prafecten und anbern bochften Staats : Beamten fo gleich, bag nur bas Datum bes Befallungs Documentes über ben Bortritt entschieb. ber Raifer und bie Raiferin besondere hofhaltungen (cubicala) führten, so gab es auch zwei Ober - Rammerberren. d) Seine Beiftanbe gerfallen in vier Ordnungen. In bie erfte Ordnung gehörten die Cibicularier ober Rams Rammerer.

Leitung. Der Hof.

Dber. Rammer. berr.

Manso a. a. D. S. 124. a)

Garzetti della condizione d' Italia sotto il governo degli Imperatori Romani II. p. 28.

Manso a. a. D. G. 125. e)

Sixtenis a. a. D. S. 1026.

I. Abth. 2. Seft.

Dien Rämmerer.

Lager, Graf.

(Fbel) Anaben.

Chartulas rier.

> Rleider Graf.

Gilen tiarier. merer, mit ihrem Primicerins ober Dber &ammerer.

welche ben Raifer und beffen Kamilie in ihren Zimmern bebienten. a) Die zweite erfüllte ber sogenannte Lagere Graf (Comes castrensis sacri Palatii) ober haus-hof.

meifter mit einer Menge von Ebel-Anaben (Pueri paedagogiani b) und Bebienten für ben Kurften und bie Sof:Beamten, (Paedagogia, ministeriales dominici, ourae

Palatinorum) mit einem Umte (officium), bestebend aus Tabularier. einem Rechnunge : Führer (tabularius) für ben Raifer,

einen zweiten fur bie Raiferin, einem Amts . Gebilfen und

einem Chartularius, welcher bas Inventar iber bie Geräthschaften führte, nebst seinem Geltetariate. Er batte bie Intenbantur über bas Sof-Lager, bie Aufficht

über die niedere (außer bem cubiculum befindliche) Dienerschaft, über bie Lieferungen für bas Sof-Lager, Die Revision und Auszahlung ber Rechmungen. d) Der erste ber britten Ordnung war der Kleiber: Graf (Comes sacrae vestis). Er hatte nicht blog bie Aufsicht über bie

faiferl. Garberobe, fonbern überhaupt über alles, mas jum faiferl. Prunte geborte. Bon ihm verschieden sind bie comites vestiarii, welche man Garberobier nennen fonnte. e) Die vierte Ordnung bilbeten endlich breißig

Silentiarier unter brei Decurionen, welche bie Rube und die Stille um ben Raifer zu erhalten hatten, bann ben Zug anführten, wenn ber Raifer und bie Raiferin ausgingen. f)

Magister officiorum Dof. Marschall.

Den zweiten Rang am Sofe nahm ber Befehles haber der hof. Dienerschaften, Sof. Maricall, (Magister officiorum) ein. Er ftanb acht Rriegs.

Manso a. a. D. S. 125. Sintenis a. a. D. S. 1026

Sintenis a. a. D. G. 1060. 10)

e) Manso a. a. D. S. 125.

d) Sintenis a. a. D. S. 1003.

Guther, 1. c. p. 542, etc. Sintenis a. a. D. S. 1096. •)

Manso a. a. D. S. 126. Sintenis a. a. D. S. 1032. Ŋ

#### Zweite Periobe.

Baufen, ober wie man ju fagen pflegte, Rriegs. Schulen [166] vor, wovon fleben bewaffnet, eine unbewaffnet mar-Die erften fieben versahen ben Bachbienft im Pallafte und folgten bem Raifer als Bebedung, wenn er wohin reifete. Sie prangten in mannigfacher fconer Ruftung, empfingen boberen Lobn, batten zur Aufnahme Die faiferliche Billigung nothig, und tommen vor als scutarii primi, scutarii secundi, scutaril sagitarii, scutarii clibanarii, [167] u. f. w. a) Die Mitglieber ber achten ober unbewaffs neten Rriege - Schule maren bie faif. Geschäfte . Traget (Agentes in rebus). Sie murben in außerorbentlichen Angelegenheiten gebraucht, vorzüglich aber in die Provinzen geschickt, um taiferliche Befehle zu überbringen, beren Befolgung, oft auch die Staate-Poft, die Steuer : Einhebung und Abfubr u. d. gl. an beauffichten, und über die Stimmung und bie politischen Bewegungen in ben Provinzen zu berichten. 216 eine Unter Mbtheilung biefer Schule muffen bie Curiofen (curiosi u. curagendarii) angefeben werben, welche besonders als Curiere verwendet wurden, fich daher ftets in des Raifers Gefolge befanden, aber auch als Rundschafter über bas Benehmen ber Beamten und bie Staats: Berwaltung überhaupt in ben Provinzen stationirt und auf Bereifungen geschickt wurben. b) Außer biefen acht Rrieges Soulen ftanden unter bem hof-Marschall noch die hof. Konriere (mensores), welche auf bes Raisers Reisen bie zu bem Aufenthalte besfelben nothigen Gebaube auszufuchen, und die gur Aufnahme nothigen Borkehrungen gu treffen hatten; c) bie Lampabarier, Latern und Katel Trager, welche bie Staats Beamten bei amtlichen ober sonstigen feierlichen Aufzugen und Prozessionen, und zwar gur Berherrlichung bes faiferlichen Bilbes, welches bei folden Gelegenheiten vorgetragen wurde, begleiteten; Die

Die Pallast Wace.

Die fais. Geschäfts: Führer. (Agoutes in rebus.)

Houriere.

Lampada. rier.

<sup>2)</sup> Manso a. a. D. S. 127.

b) Manso a. a. D. S. 127, 128. Sintenis a. a. D. S. 1088 n. 1029.

c) Manso a. a. D. S. 128 †). Sintenis a. a. D. S. 1053.

Läufer. Trabanten. Udmiffios nalen. Invitatos ren. Scrinia.

Läufer (cursores), Trabanten (decani) a), bie Ab; miffionalen, welche biejenigen, bie gur Aubieng gingen, einließen; 'b) endlich die Invitatoren, welche die Ginladungen nach Sofe über fich batten. [168] Der Sof-Marschall hatte ferner die Leitung von vier Rangleien (sorinia) [169], wovon jede ihren eigenen Borfteber (magister) hatte. Bei ihnen mußten alle Bittschriften, Anfragen und Berufungen an ben Raifer einlaufen, und alle Befcheibe gingen von ihnen aus. (Scrinia memoriae. epistolarum, libellorum, epistolarum graecarum.) [170 a) ] Unter der Ober-Aufsicht des Hof-Marichalls ftanden endlich auch die Waffen-Kabriten. c) Er batte bie Polizei bei hofe, die Gerichtsbarkeit über die hofleute in Eris minal . Sachen bis zur Tobes . Strafe. Er war Oberrichter ber Militär-Personen in ben Provingen, hatte bie Aufsicht über Truppen, Lager und Restungen in diefen, endlich batte er die fremden Gefandten einzuführen, und die Unterbandlungen mit fremben Bolfern gu leiten.

Quaftor.'
(Kangler.)

Die britte Hofs Charge war ber Quästor voer ber Ranzler. Er war der kais. Gedanke und das Wort seines Mundes; benn was als Geset oder Befehl öffentslich ausgehen oder auf Bittschriften verfügt werden sollte, ward in der Regel vorher mit ihm berathen und verhandelt, dann von ihm geordnet und ausgearbeitet. Er contrasignirte die Gesetz und unterfertigte die Resolutionen. Rechtskenntnis und Gewandtheit im Ausbrucke waren zu dieser Stelle ersorderlich. Der Quästor hatte kein eigenes Amts. Personal, sondern erhielt die nothigen Individuen aus andern Kanzleien.

a) Sintenis a. a. D. S. 1048, 1030.

b) Manso a. a. D. S. 128 tt). Sintenis a. a. D. S. 997.

e) Manso a. a. D. G. 129.

d) Sintenis a. a. D. G. 1052.

manfo a a. D. S. 129. Sintenis a. a. D. S. 1079. Walter a. a. D. S. 365.

Der vierte oberfte Sof. Beamte war ber Graf ber beiligen Gyenben (comes sacrarum largitionum), a) b. i. ber Reiches Schatzmeifter. Er hatte in ben Pros vingen feine Auffeber, welche, unter verschiebenen Ramen, Bud bielten über bas, was ber Staat an Steuer und Gefällen bezog, aus Bergwerten ober aus ber Munge gewann, und fraft bes Sochheits Rechtes von ben Gold. waschern, Erbichaften und Beimfällen befam. bie oberfte Gerichtsbarkeit in allen Civil und Eriminals Rechtsfachen, mobei bie Staats Raffe intereffirt mar : b) ferner bie Leitung und Aufficht über bas Frohn : Fuhrmefen und über die Kabriten, in welchen fur ben Sof Leinwand gewebt, Zeuge aus Bolle und Seibe bereitet, Golb und Silber verarbeitet. Durpur gefärbt und Stickereien verfertiget wurden. Er war unter allen hof Beamten am meiften beschäftiget, und hatte baber eilf Rangleien unter sich [170 b) ]. Wollte man ihn ben Finang Dinister nemmen, fo mußte auf bas Eigenthumliche bes byzantinischen burd Constantin begrundeten Kinangmefens aufmertfam gemacht werben. Dasselbe war nämlich zwei verschiebenen Departemente jugewiesen, bem Regierunge, u. Bermaltunge, Departement, bann bem Departement bes Reichs Schats Reifters. Die Steuer : Ausschreibung und bie Bestimmung bes Steuer: Sates war Sache ber Präfectur, nur bie Repartition, und auch biese nicht jeberzeit, gehörte jum Steuer : Departement bes Reichs : Schat : Meisters. Diesem geborte blog die lette Empfangnahme, Berrechnung und Ausgabe ber Steuer, die unmittelbare Ginbebung von ben Steuerpflichtigen geborte jum Departement ber Provinzial Gtatthalter ober ber Stäbte. c) Unter bem Schat Meifter fanden in ben Diozesen bie General Ginnehmer, (Comes largitionum ober thesaurorum) und in ben Provinzen bie Praepositi thesaurorum ober Praesecti

Reichs:
Chat:
Weister.
(comes sa-|crarum largitionum.)

a) Largitiones heißen alle Zahlungen bes Hofes und bes Staates, baher auch Romunerationes und Cames s. Romunerationum Sintenis a. a. D. S. 1016.

b) Sintenis a. a. D. S. 1015.

c) Sintenis a, a. D. G. 1015.

#### Ameite Periobe.

Rebe Einnahme für ben Reichs - Schat thesaurorum. wurde, sobald fie eingehoben mar, an bie Provinzial . Raffe (thesaurus) abgeliefert, und von bem praep. thesaur. an ben General . Einnehmer ber Diozese (comes larg.) und von biefem an ben Reichs - Schat - Meister (comes sacr. larg.) abgeführt. a) Unter bem Letteren fanben ferner ber Handel-Graf (Comes comerciorum), welcher über bas Handel Befen, besonders über die Steuern ber Sandeles Leute, ju machen, jugleich aber ben Gintauf von toftbaren und Luxus-Waren für die taiferliche Kamilie zu besorgen batte : b) ber Metall: Graf ober Berggraf (Comes metallorum), welcher zu forgen batte, bag bie Abgaben von ben Privat-Bergwerten, welche an die Procuratores metallorum abgeliefert werben mußten, richtig eingingen, c) ber Rationalis sacr. largitionum ober summarum ober summae rei, (b.i. alles beffen, was in ben Staats. Shat einzuflieffen bat), welcher in feiner Proving bas Staats : Bermogen ju verwalten, und in allen Rechtsfachen, wobei biefes intereffirt mar, bie Gerichtsbarkeit batte; d) enblich ber Magister privatae vel linteariae vestis, ein Garberobe, Meister, welcher sowohl für die vorbanbenen Rleiber , Borrathe, ale fur bie Unschaffung ber neuen Stoffe, besonders berjenigen zu forgen batte, welche bem Raiser allein porbehalten waren. e)

Schats
Reister bes
Raisers ob.
Berwalter
bes Fiscus.
(Comes
Ferum priv.
divinae

domus.)

Der fünfte hof-Beamte war ber Schatz-Meister bes Raifers ober Berwalter bes Fistus. (Comes rerum privatarum divinae domus.) Ein hauptfächlicher Bestandtheil bes kaiserlichen Bermögens waren kandgüter, Wälder, Beibe-Pläte, Zucht-herben und Stuttereien. Sie waren theils in eigener kaiserlichen Berwaltung, theils

a) Sintenis a. a. D. S. 1014, 1018, 1071.

b) Sintenis a. a. D. S. 1011. Prof. Rein in Peuly's Real-Encyllopablie II. S. 525.

e) Gintenis a. a. D. S. 1079. Prof. Rein a. a. D.

d) Gintenis a. a. D. G. 1081.

Sintenis a. a. D. G. 1032.

wurden fie zu Leben, in Pacht und Erbpacht gegeben. Die burch war ber Geschäfts & Rreis bes faiferlichen Schat-Meiftere bestimmt. In den Provinzen hatte er den eigenen Rechnungs : Führer, am hofe aber vier Kangleien, in welchen die Bertrage aufgenommen, die verabredeten Leiftungen nachgewiesen, über die Natural-Lieferungen und die gezahlten Beld , Summen bie Scheine ausgefertiget und überhaupt über Ginnahmen und Ausgaben bie Bücher geführt murben. a) Die Comites sacrarum largitionum u. rei privatae batten bie orbentliche Gerichtsbarfeit über bie ihnen in ber Kinang . Berwaltung untergeordneten Palatini. b) Unter bem Befehle bes Com. rei priv. ftand auch eine eigene Frobnfuhr: Gefellichaft. c) Bu feinem Departement geborten: ber Rationalis rei privatae, welcher bas faiferliche Privat . Bermögen in ben Provingen auf eigene Gefahr vermaltete, indem er für bie Ginnahme haftete. Er hatte bie Gerichtsbarkeit in Streitigkeiten bes Riscus mit Privaten und über die Kronbauern. (coloui dominici,) d) In dasselbe Departement gehörte auch ber Ober : Berwalter bes taiferlichen Chatoulle : Bermogene (Comes sacri patrimonii), endlich bie arcarii als Rechnungs, Be amte und Kaffiere. e)

Die beiben letten hof-Burben bekleibeten die bei ben Befehlshaber ber haus-Truppen zu Fuß und zu Pferbe. Die haus-Truppen, welche mit ben oben ermähnten acht Kriegs-Schulen ein Corps von einigen taufend Mann bilbeten, hatten ihren Dienst im Innern bes Pallastes, während jene bloß die außeren Posten bes Pallastes beseth hielten. Sie waren die Leibwache bes Raisers, waren aus ebeln Familien genommen, galten für die schönsken und stärkten Leute im heere, und zeichneten sich durch

Die Befehlshaber der Jaus-Truppen. (Comes domesticorum equitum et peditum.)

a) Manso a. a. D. S. 131. Sintenis a. a. D. S. 1016. Walter a. a. D. S. 414.

b) D. Bethmann a. a. D. G. 119.

e) Manso a. a. D. 132.

d) Bethmann Dollweg a. a. D. S. 72.

e) Sintenis a. a. D. G. 1081, 1016, 1017, 999.

#### 3weite Periobe.

Waffen und Haltung aus. Sie waren das geehrteste Corps und eine Pflanz Schule künftiger Feldherren. Sie wurden auch mit besonderen Aufträgen, z. B. zur Abhohlung von Staats Sefangenen abgeordnet, und aus ihnen Adjutanten für die Feldherren gewählt. Die zehn ersten Domestici (decem primi) genoßen besondere Auszeichnung. a) Eine Unter Abtheilung der Domestici waren die Protectores, eine Art Gard du Corps, die eigentliche Leibwache, zur Bedeckung der Person des Kaisers.

Das faiferliche Consistorium.

Die wichtigsten und bochften Reiche : Ungelegenheiten wurden im faiserlichen Rabinets-Rathe (Consistorium) verhandelt. Ordentliche Beifiger waren der hof-Marschall (Magister officiorum), ber Rangler (Quaestor), ber Reiche . Schat . Meister (Comus sacrarum largitionum) und der Schat . Meister bes Raisers ober Bermalter bes Riscus (Comes rer. privat. divinge domus), bann bie Pratorial : Prafecten und heer : Meifter, welche fich im faiserlichen Gefolge befanden, und die geheimen | Staats-Rathe (Comites Consistoriani). Außerorbentlich wurden oft auch andere Beamte bem Rabinets : Rathe beigezogen, wie 3. B. ber Stadt : Prafect und ber taiferliche Dber-Rammerberr (Praepositus sacri cubiculi). Gegenstände ber Berathung maren: Gesetgebung, Abministration und Justig, besonders auch die Berhandlungen der babin ente weber gesetlich geborenben ober appellirten Rechts-Streite. Die Abministrations : Gegenstände wurden abgesondert von ben Justig. Sachen verhandelt, die Prozesse aber sowohl schriftlich als munblich geführt. In Staats-Sachen führten Motare und Tribunen das Protofoll, für die Justig-Gegenftande bestand aber eine eigene Amts Abtheilung, das Scrinium libellorum et epistolarum. 216 2mts 2othen bienten die Silentiarier (Thur Suther) mit ihren Decurionen. b)

a) Manfo a. a. D. S. 132. Sintenis a. a. D. S. 1034.

Manfo a. a. D. S. 133. Sintenis a. a. D. S. 1012. Walter a. a. D. S. 366. Prof. Rein in Peuly's Real - Encyflopadie in b. Alterth. 11. 595.

An der Spite des Rabinets-Rathes ftand der Raifer als oberfter Staats-Berwalter, oberfter Gesetzeber und oberfter Richter. Er präsidirte im Rabinets-Rathe, und nachdem alle Beisitzer ihre Meinungen abgegeben hatten, saßte er den entscheidenden Beschluß, bessen bindende Kraft sich nicht auf den zunächst vorgelegenen Fall beschränkte, sondern auch als Gesetz für alle künftigen ähnlichen Fälle galt. [171]

Der Raiser.

Bie Bieles auch von bem, was ich als conftantinifce Ginrichtung [172] bargestellt habe, erft aus Belegenheits: Gefegen fpaterer Raifer entnommen werben tann, fo geigen icon biefe Befete ben fruberen Beftand ber Ginrichtungen, welche fie offenbar voraussegen; abgefeben bavon, baß Bosimus und Julian [173] ausbrudlich ber wefentlichen Menberungen ermabnen, die fich Conftantin in Bezug auf bie alt-berkommliche Berfassung erlaubte. Allerdings barf meierlei nicht überfeben werben: Erftens, bag biefe Ginrichtungen nicht burch ein organisches Gefet gefchaffen worden, daß sie auch nicht auf Einmal entstanden, und baß Manches an benfelben fväter umgebildet worden fen, bann weitere, bag mancher Theil biefer Ginrichtungen ichon vor Conftantin bestanden, daß ihm ber Gebante ju manchen Anordnungen icon aus ber Borzeit zugekommen, [174] und vollende, bag er die Bestrebungen, welche feine Inftitutionen verrathen, nämlich bas Streben nach unumschränkter Berrichaft, icon von feinen früheften Borfahren ererbte. [175] Richts besto minder wird aber auch zugegeben werben muffen, dag boch Conftantin ber Raifer mar, welcher bas, mad feit Jahrhunderten gedacht und erftrebt murbe, verwirklichte, und bas Gingelne ju einem großen Berfaffungs: und Bermaltunge: Spsteme vereinte, an welchem seine Rach: folger mobl fort: und umbilben fonnten, welches aber in feinen Grundfesten fortbestand, und felbst in manchen seiner Formen nicht bloß bas westerömische, sondern auch bas ofterömische Reich überlebte, welches nach ber Stadt, Die Conftantin zur Reiches Metropole erhob, noch nach mehr als taufend Sahren bas bnjantinische genannt murbe.



•

.

•

.

# •

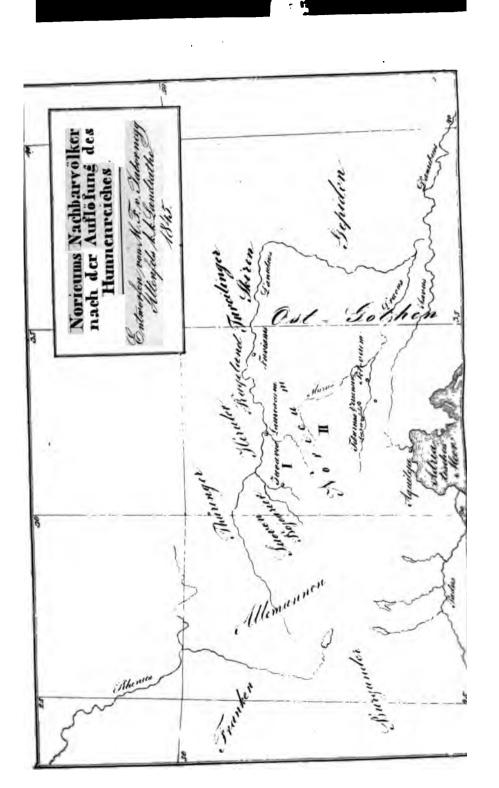



Un der Spike des Rabinets-Rathes ftand der Kaifer als oberster Staats-Verwalter, oberster Geschgeber und oberster Richter. Er präsidirte im Kabinets-Rathe, und nachdem alle Beisitzer ihre Meinungen abgegeben hatten, faßte er den entscheidenden Beschluß, dessen bindende Kraft sich nicht auf den zunächst vorgelegenen Fall beschränkte, sondern auch als Gesch für alle künftigen ähnlichen Fälle galt. [171]

Der Kaifer.

Bie Vieles auch von bem, was ich als Conftantinische Einrichtung [172] bargestellt babe, erft aus Belegenheits-Befegen fpaterer Raifer entnommen werden fann, fo zeigen icon biefe Befete ben früberen Bestand ber Ginrichtungen, welche fie offenbar voraussetten; abgeseben bavon, baß Zosimus und Julian [173] ausbrücklich ber wefentlichen Uenberungen erwähnen, Die fich Conftantin in Bezug auf Die alte berfommliche Berfaffung erlaubte. Allerdings barf zweierlei nicht überseben werben: Erftens, bag biefe Ginrichtungen nicht burch ein organisches Gefet geschaffen worden, bag fie auch nicht auf Einmal entstanden, und baß Manches an benfelben später umgebildet worden fen, bann weiters, baf mancher Theil biefer Ginrichtungen schon vor Conftantin bestanden, bag ibm ber Gebante zu manchen Anordnungen schon aus der Borzeit zugekommen, [174] und vollende, bag er die Bestrebungen, welche feine Inftitutionen verrathen, nämlich bas Streben nach unumschränfter herricaft, icon von feinen frühesten Borfahren ererbte. [175] Nichts besto weniger wird aber auch zugegeben werben muffen, bag boch Constantin ber Raifer war, welcher bae, was feit Jahrhunderten gedacht und erftrebt murbe, verwirklichte, und bas Ginzelne ju einem großen Berfaffungeund Berwaltungs-Systeme vereinte, an welchem seine Nachfolger wohl forte und umbilden fonnten, welches aber in seinen Grundfesten fortbestand, und felbst in manchen feiner Formen nicht bloß bas west römische, sondern auch bas oft römische Reich überlebte, welches nach ber Stadt, Die Conftantin zur Reiche Metropole erhob, noch nach mehr als taufend. Jahren bas bnjantinische genannt murbe.

#### . 144

## 3 weite Periode.

Conflan tin's Kürsorge für sein Kürsten baus

317.

325. 333.

335.

Die Theilung unter ben Söbnen u. Reffen Con-Kantin's.

Die herrschaft, welche R. Conftantin mit großem Rraft - Aufwande errungen, und bas Reich, bem er eine feftstebende Berfaffung gegeben, follte nun feinem Kurftenhause eben so andauernd erhalten werben. Schon im britten Jahre nach bem erften Rriege mit Licinius wurde fein altester Cohn Conftantin jum Cafar ernannt. a) Ein Jahr nach bem zweiten Rriege erhielt biefe Burbe auch ber zweite Gohn Conftantius, b) acht Sabre frater ber jungfte Cohn Conftans, e) und nach zwei Jahren! auch ber Neffe Dalmatius. d) Um jedoch, wie es scheint, feinen Gobnen und Reffen bie Nachfolge noch mehr zu fichern, gab ihnen R. Conftantin ichon bei feinen Lebzeiten besondere Reichstheile zur Bermaltung. Co vermaltete Conftantin Ballien, Conftantius ben Drient, Conftans Afrifa, Stalien und Illyritum, bie Ufer an ber Unter-Donau fcugte gegen Die Gothen Dalmatius, und beffen Bruder Sanibalianus murde, mit bem Durpur befleibet, ale Ronig ber pontischen Konige und Bolfer (Pontus, Cappadocien und Rlein-Armenien) nach Cafarea in Cappabocien gefendet. [176]

# Rärnten unter

Diese Theilung war nicht ohne Ginflug fur unfere Boraltern, benn ihr land erhielt mit ben Nachbar- ganbern Conftans. wieder einen besondern Bermalter. Diefer mar Conftans, ber jungfte Cohn R. Conftantin's, benn fein Berwaltunge Begirt erftrectte fich über Illprifum, welches bie norischen Provinzen und mit diesen auch unfer Baterland umfaßte.

**a**) Siche oben G. 119.

Euseb. vita Const. 1. IV. c. 40. Chronol. Cod. P) Theod. p. XXVI.

Euseb. l. c. 40. Eckhel l. c. VIII. p. 109. Chron. **c)** Cod. Theod. p. XXXIV.

Chron. Cod. Theod. p. XXXV. Eckhel VIII. p. 103. 4) His. Cons. (Constantino et Albino) levatus est Dalmatius Caesar XIV Calend. Oct. (Selecta ad illustrat, Chron, Paschalis, inter S. S. Hist. Bys. IV. p. 360. Ed. Venet.) Idat. Descriptio Consulum bei Roncali II. p. 88.

Es lag offenbar in R. Conftantin's Willen, bag bie Bermaltunge Buweisung über fein Leben binaus wirffam fenn, und bag bie Betheilten bas, mas ihnen zugewiefen mard. auch noch nach seinem Tobe behalten sollten. Allein Conftantin tonnte mohl Diocletian's Institutionen in feinem Reiche festsegen, aber ben Beift ber Gintracht, welcher an Diocletian und seinen Mit : Regenten gerühmt wird, fonnte er an seine Familie nicht vererben. Er ftarb zu Nicomedien über ber Porbereitung jum Kriege gegen bie Perfer, welche bie landtheile gurud forberten, Die fie im Rricge Conftantin. mit Galerius verloren hatten. a) Die faiserliche Leiche wurde unter vielen Feierlichkeiten nach Conftantinopel gebracht, und, nachdem Constantius, ber sich bei bes Baters Tode in Untiochien aufhielt, angefommen mar, in ber Apoftel Rirche beigesett. b) Allgemein mar bie Theilnabme, welche die Nachricht von bes Raifers Sinicheiden erregte. Die Truppen erflarten, nur unter ben Cobnen bes Berftorbenen bienen zu wollen, c) und gu Rom riefen Cenat und Bolf bie brei faiferlichen Bringen 9. Gept. ale Augusti aus. 1) Schwer ift zu entscheiben, ob biefe Borliebe fur Conftantin's Cohne in einer bantbaren Rud- . erinnerung an die friegerischen Berbienfte bes Berftorbenen, und in einer gerechten Burbigung ber herrscher . Talente Conftantin's gegründet, ober fünftlich bervorgebracht mar, [177] indem Conftantius ein väterliches Testament in Die bante befam, in welchem Constantin über fein Reich, wie

22. Mai 337 † R.

a) Chronol, Cod. Theod, p. XXXVII. Eckhel. VIII. p. 77. Pagi I. p. 434. Socrates H. E. l. I. c. 26. 1. c. p. 271. Sozom. H. E. l. H. c. 32. Theophanes l. c. p. 19. [27]

b) Euseb. vita Const. IV. c. 64 — 72.

c) Euseb. l. c. c. 68.

Euseb. l. c. c. 69. Constantinus Augustus ad coelestia regna ablatus est XI. Calend. Junias et ipso anno nuncapati sunt tres Augusti Constantinus et Constantius et Constans V. Idus Septemb. (Idatii Descript. Cons. l. c. p. 88). Selecta ad ill. chron. pasch. l. c. p. 360.

#### 3weite Beriobe.

über ein Erbstud, ju Bunften seiner Cobne verfügte, [178] und fich Gerüchte verbreiteten, ale ob Conftantin von feinen Brubern vergiftet worben, und ahnliche Gefahren auch feine Cohne bedrobe. [179] Bie es aber auch fen, fo ift boch fo viel ermiesen, bag es zu wilben Golbaten Aufftanten tam, in welchen zuerft Conftantin's geliebter Bruber, Gulius Conftantius, mit bem vom Conftantin geschätten Reffen, Dalmating, und bann auch ber zweite, nicht' minber verbienftvolle Meffe Kanibalianus bas leben verloren. [180] Biele theilten bas traurige Schicffal biefes Pringen, und man behauptet, bag auch Gallus und Julian, die Cobne bes eben genannten Julius Conftantius, geopfert morben maren, wenn nicht bie Rrantbeit bes erfteren einen balbigen unblutigen Tob erwarten ließ, Julian aber als ein achtjähriger Anabe boch noch zu ungefährlich erscheinen mußte. [181] Saufig wird Constantius beschuldiget, ben Tob bes Dheimes und ber Bettern veranlagt zu haben, und ieben, falls icheint ibn ber Bormurf ju troffen, bag er ben Morb jener zu hindern unterließ, ba er ihn boch zu hindern im Stanbe mar. [182]

Dalmatius
u. Hanis
balianus
getödtet.

Theilung ber Sohne Constans tin's.

R. Conftantin, welcher mit unendlicher Unftrengung bas Reich unter Ginem Berricher vereinte, gab baburch. baß er feinen Göhnen und Neffen besondere Reichetheile jugewiesen, ben erften Unlaß zu neuerlicher Trennung. mochte allerdings nur eine Bermaltungs: Theilung im Sinne R. Diocletian's beabsichtet baben, allein die gander. Gierbe ber Cobne vereitelte bie Soffnungen bes Batere. Die burch ben Tob bes Dalmatius und Hanibalianus erlebigten Reichstheile wurden jum Zankapfel fur bie brei Raifer, und erft nach wiederhohlten Bersuchen gelang es bem R. Conftantius auf ber Bufammenfunft ju Girmium in Vannonien, Die Theilung bes väterlichen Reiches babin ju vermitteln, bag Conftantin, ber Meltefte, Gallien, Britannien, Spanien und einen Theil von Afrifa, Con. ftans, ber Jungfte, ben übrigen Theil von Afrifa, Stalien, Illyricum, Macedonien und Gricchenland, Con-Stantius aber Mofien, Thracien mit Conftantinopel, bas eigentliche Afien, ben Orient bis Risibis, und Aegupten

338.

erhielt. [183] An bem Geschicke unseres Baterlandes ward nichts geandert, weil Constans Illyricum behielt, wie er selbes schon von seinem Bater erhalten hatte.

Rur unvolltommen befriedigte biefe Theilung bie Anspruche ber beiden Bruber Conftantin und Conftans. Einige Theile von Ufrita und Italien blieben noch immer ein Gegenstand ibres gegenseitigen Unmuthes, welcher, von einem Rriegstribune Umphilochus fleifig genährt, nur einer Belegenheit barrte, um in offene Reindseligfeiten ausgubrechen. hierzu fam die Gelegenheit burch ben Rrieg bes R. Conftantius gegen Versien. Unter bem Bormanbe, feinem Bruber Silfetruppen juguführen, fiel Conftantin in ben Reichstheil seines Brubers Conftans, und ba biefer in Mösien abwesend mar, so brang er bis Aquileja vor, wo er fich jedoch nach Räuber : Urt mit Plündern aufbielt. Nachdem Conftans von biesem Ginfalle Nachricht erhalten batte, eilte er nach feinen ganbern gurud, und fenbete eine Beered : Abtheilung voraus gegen Conftantin. 2m Alfas Aluffe, westlich von Aquileja, wurde ihm ein Sinterhalt gelegt; von vorn und im Ruden angegriffen, von feinem verwundeten Roffe abgeworfen, erlag Conftantin ben Schwertern feiner Reinde. Die Landtheile, Die er befeffen, famen an ben Gieger Conftans, welcher nun bem gangen romischen Abendlande geboth. a)

340.

tin 11.

Drei Jahre berrichte Constand, seines großen Berufes wurdig. Nach seinem Siege über die Franken sette er selbst nach Britannien über, um mit den Picten und Scotten zu fampfen. h) Den Erfolg biefer Seerfahrt kennen wir

342. 343.

Zonaras III. p. 11. l. XIII. c. 5. l. c. p. 9 [11] Zosim. II. c. 41. Aurel. Victor in Caesarib. p. 41. Eutrop. l. X. c. 5. Oros. l. VII. c. 29. Euseb. Chron. p. 499. Pagi I. p. 446. Chronol. Cod. Theod. p. XLI. Tillemont IV. 328, 329. Muratori l. c. III. 437 u. f. Eckhel VIII. p. 108. Idat. Desc. Cons. l. c. p. 88.

b) Chronol, Cod. Theod. p. XLIII. Mascov Gesch. b. Teutschen I. S. 232. Tillemont IV. p. 332. 335. Muratori 1. c. III. p. 441.

nicht, bie Folge bes Sieges über bie Kranten mar aber Die Sicherheit Balliens por ben Ginfallen Diefer gefährlichen Allein diese Sicherheit ward bes Raifers Unglud; benn er gab fich ber Schwelgerei, einer unmäßigen Jagdluft und bofen Freunden bin. hierdurch mard er ben Provinzialen beschwerlich, und verlor auch die Liebe Truppen. Um eigenen Sofe zu Augustodunum (Autun) bilbete fich gegen ihn eine Berichwörung, und Magnentius, ber Befehlshaber einer Seeres Abtheilung, murbe ale Augustus ausgerufen. Constans flob gegen Spanien, murbe aber am Juge ber Pyrenaen bei Belena cingeholt und getobtet. a)

Magnen. tius 18. Jänner. t Constans.

350.

Betranio

3. Juni.

in Illyrien. feine Herrschaft ausbreitete, erhob fich in Illyrikum, welches feit bem Tobe bes Conftans faiferlos mar, ber Feldherr Betranio, [184] in Rom aber Nepotianus, ein Reffe R. Constantin I. Gegen biefen fendete Magnentius ben hofmarschall (Magister officiorum) Marcellinus und Nevotianus erlag nach acht und zwanzigtägiger herrschaft. h) Dagegen follte, wie es scheint, Betranio Die Borbuth in Ilhritum bilben. [185] Die Zeit ichien ben Ufurpationen gunftig, ba Constantius im Perfer- Rriege beschäftiget mar. Magnentius und Vetranio begehrten baber von biefem durch eine eigene Gesandtschaft die Anerkennung als Mit-

> Regenten, indem fie ihm die Obmacht unter ihnen anbothen. Mein Constantius hatte mit Gapor, bem Perfer Ronige, Baffen : Rube geschloffen, und bie Gefandten ber beiben

Während Magnentius in Gallien, Afrifa und Italien

1. Juli.

Zosim. H. c. 42. Zonavas III. p. 12. l. XIII. c. 6. p. 10. [13] Aurel. Victor l. c. c. 41. Epit. Aurel. Vict. c. 41. Eutrop. l. X. c. 6. Oros. l. VII c. 29. Chronol. Cod. Theod. p. XLIX. Maratori I. c. III. p. 468. Pagi 1 p. 473. Tillemont IV. p. 355 — 357. Eckhel VIII. 109. 121. Chron. Euseb. p. 504. Siebe Note 184.

Zosim, II. c. 43. Eutrop. X. c. 6. Ores. VII. c. 29. Euseb. Chron. p. 504. Eckhel. VIII. 119. 122. Aurel, Vict. Caus. c. 41. Epit. Aurel. Vict. c. 42. Tillemont IV. p. 362.

Usurpatoren trasen ihn baher schon zu Heraclea in Thracien. Constantius behielt die Gesandten bei sich, und rückte weiter gegen Betranio, welcher für ihn eben so wichtig war, als für Magnentius, und baher von beiden ausgesordert ward, sich für ihre Partei zu entscheiden. Betranio, ein alter Mann, welcher sich nur durch kriegerische Thaten aus niederem Stande emporgehoben hatte, übrigens aller Bildung entbehrte, und erst als Kaiser die Buchstaben kennen lernte, gab die Hossinung auf, sich gegen Constantius behaupten zu können, und da dieser zu Sardica in Mössen durch die Nückerinnerung an die Thaten des getödteten Constand und die Berdienste des Baters Constantin auch die Truppen für sich gewonnen hatte, entsagte Betranio dem Purpur, und zog sich nach Brusa in Bithynien in ein ruhiges Privats Leben zurück. u)

Betranio tritt ab. 25. Dez.

Da Betranio vom Schauplate abgetreten mar, fo batte Conftantius nur gegen Ginen Gegen : Raifer zu fam: pfen. Allein Capor, ber Perfer Ronig, batte ben Baffen-Stillftand gebrochen, und von neuem die romischen land. schaften vermuftet. Um nun ben Rrieg gegen Capor beginnen zu konnen, ohne ben gegen Magnentius unterbrechen ju muffen, machte Conftantius feinen Neffen Gallus, unter bem veranderten Namen Conftantius, jum Cafar, [186] und fendete ihn gegen Perfien, er felbit vereinte aber bie Truppen bes Betranio mit ben feinen, und ruftete fic Aber auch Magnentius hatte feinen gegen Magnentius. Bruder Decentius in Mailand jum Cafar bestimmt und nach Gallien geschickt, um felbes gegen bie benachbarten Deut. iden zu ichugen, er felbst jog aber, nachdem ihm bie Engpaffe bed füdlichen Theiled ber julifchen Alven [187] burch Berrath geöffnet worden maren, aus Italien über

Magnentius.

Rrieg mit

351 15. Mär<sub>l</sub>.

a) Zosim. l. II. c. 44. Aurel, Vict. l. c. c. 42. Epitom. Aurel, Vict. c. 41. Eutrop. X. c. 6. Zonaras III. p. 14. l. XIII. c. 7. p. 12 [15 u. 16] Depositus Vetranio VIII. Cal. Jan. (Idat, Desc. Cons. l. c. p. 89). Eusebii Chron. p. 504. Juliani Orat. I. in Opp. p. 56. Tillemont IV p. 367. Muratori l. c. III. p. 482. Chronol, Cod. Theod. p. XLIX.

die norischeitalische Granze bei Abrans nach Bannonien.

[188] Auch jest noch mar Constantius geneigt, ein friebliches Uebereinkommen bem ungewissen Rampfe vorzuziehen, und ließ ben Magnentius Gallien anbiethen. Allein biefer verwarf bie Friedens : Antrage, gerftorte Siscia, verheerte bas land zwischen ber Drau und Save, und versuchte die Ueberrumpelung von Sirmium. Da er die Besatung und bie Bewohner zum herzhaften Rampfe bereit fant, lenfte er ab gegen Mursa an ber Drau, (bei Effect) und lagerte in bortiger Ebene. In biefer fanden fich bie Beere ber beiben Wegen-Raifer am 28. Tage bee September-Monates. Erft am Abende fam es zum Treffen, und badfelbe endete erft in später Nacht mit ber Flucht bes Magnentius und ber Nieberlage seines hecres. a) Als R. Conftantius am folgenben Morgen von einer Unbohe berab bas Schlachtfelb überschaute, konnte er fich ber Thranen nicht erwebren, als er die weite Ebene mit Erschlagenen bedeckt, und ben Rauf bes breiten Stromes burch bie Leichen ber verungludten Flüchtlinge gehemmt fab. [189] Die Schlacht bei Murfa mirb zu den größten Schlachten gerechnet, bic in Europa gefochten murben, bie tapferften Relbherren beider Theile blieben auf dem Kelde, und vier und fünfzig taufend Rrieger follen ihr Leben verloren haben. binaus reichten bie Folgen biefes theuern Gieges, welcher bem Reiche bie Rrafte nabm, mit welchen es fich ju ichugen, und, fatt Burgerblut ju vergießen, über bie Barbaren ju flegen-vermocht batte. [490]

Magnentius war in ben Aleidern eines gemeinen Menschen aus ber Schlacht bei Murfa entfloben, batte aber

28. Sept.

a) Ueber den Krieg wider Magnentius und die Schlacht bei Murfa siehe Zosim. l. 11. c. 45 — 53. Zonaras III. p. 14. et 15. l. XIII. e. 7. p. 13 u. 14 [16, 17]. Eutrop. N. c. 6. Epit. Aurel. Vict. c. 42. Chronol. Cod. Theod. p. L. Euseb. Chron. p. 504. Tillemont IV. p. 364 — 376. Muratori III. p. 489 — 498 Eckhel. VIII. p. 121. Pagi I. p. 474. n. 4. Julian. Orat. 2. Opp. p. 102. et seq. Le Bean l. VII. u. 36. Idat. Desc. Cons. l. c. p. 89.

seine keinde für todt halten, und nicht weiter verfolgen sollten. Er zog sich nach Aquileja zurud, befestigte die Alpenpässe, die nach Italien führen, und sammelte seine itaslienischen Truppen, um sein Glüd zum zweiten Male zu versuchen. Auch Constantius hielt sich den Winter hindurch in Pannonien auf, um seinem Heere die Ruhe zu gönnen, und selbes zu ergänzen. Mit Ansange des nächsten Frühlinges rücke er gegen Italiens östliche Gränz-Alpen. Da sich eine in diesen gelegene Feste, auf welche Magnentius am meisten vertraute, [191] an Constantius ergab, verließ der Usurpator Aquileja, und öffnete dadurch seinem kaiserslichen Gegner die Pforte Italiens.

352.

Durch die Graufamkeit gegen Nepotianus und beffen Unbanger batte fich Magnentius ben Saß ber Römer jugezogen, Rom neigte fich baber auf die Geite feines Gegnere. Er mußte sich in Italien nicht mehr sicher, und floh noch por Ceptember : Unfang in bas fübliche Gallien. fructlofen Friedens: Untragen versuchte er bei Mons Geleus cus : ) das brittemal bas Rriegs Blud, murbe aber von Den Truppen bes Conftantius besiegt, und genothiget nach Lugdunum zu fliehen. Geit der Schlacht von Murfa fab er sich nach und nach von feinem Deere verlaffen, ba ibn nun alle hoffnung eines gunftigen Schichfal : Bechfele verlaffen hatte, schwand auch die Unhänglichkeit ber Wenigen, bie ihm bisher noch treu geblieben maren. Geine Hoff: nungelofigfeit artete in Bergweiflung, und biefe in eine blinde Raferei aus. In biefem Buftanbe tobtete er feine Mutter, verwundete seinen Bruder und Cafar Defiderius, und nahm fich selbst ein Leben, welches er ohnehin für verloren anseben ju müffen alaubte. Acht Tage später todtete fich auch Decentius, welcher feinem Bruder zu Silfe geeilt mar, und noch vor bem Unfange bes Novembers fah Conftantius bas

**3**53.

10. Aug.

18. Aug.

n) Mont' Salion. (d'Anville Handb. d. alten Erdbeschreis bung I. S. 147) In der Nähe des Dorfes la Batie Mont Saleon im Departement der obern Alpen sand man im J. 1805 ausgedehnte Ruinen von Mons Selencus. (Schütz. Erdfunde XX. S. 85.)

Rärnten unter Constans tius. gange romifde Abenbland feinem Scepter unterworfen, und mit bem Oftlande wieder unter bie herrfchaft eines einzigen Auguftus gebracht. a)

Die Cäfaren Gallus und Julian.

Die Kreude über ben gludlich beendeten Burgerfrieg trubten bie Nachrichten aus bem Driente; benn basclbft übte Gallus, ben, wie wir vernommen haben, fein Dheim Conftantius ale Cafar babin gesendet batte, eine graufame, blutdurftende Herrschaft. Bon feinem Glude bethört, burch Schmeichler und eine entartete Gattin verborben, fleigerte fic bes jungen Mannes Tollfühnheit, und er erschien selbst bem Raiser gefährlich. Dieser berief ibn baber nach Stalien. Ballus abnete fein Schicfal, und folgte nur gogernd bem Rufe feines Dheims, besonders ba seine Gattin, bes Rais fere Schwefter, Conftantine geftorben mar. In Pettau angelangt, entbullte fich ibm feine gange traurige Bufunft. Noch am fpaten Abende mard er verhaftet, bes fürftlichen Rleibes beraubt, und mit auffallender Gile nach Iftrien gebracht. Bu Klanone, in ber Rabe von Pola, mard über ihn von Richtern, Die ber Kaifer gefendet batte, geurtheilt. Sie sprachen über ihn bas Todes : Urtheil, basselbe murbe vom Raifer bestätiget, und Gallus ftarb burch bas Richt: schwert, nachdem er neun und zwanzig Sahre gelebt, und vier Jahre geherricht hatte. [192]

t Gallus zu Ende 354.

Mag auch immerhin Constantius, wie und Zonaras erzählt, [193] die eilige Strenge des Straf : Urtheiles bereut haben, so war doch die nicht zu bezweifelnde Schuld des Gallus geeignet, den mißtrauischen Kaiser vor einer neuen Theilung der Herrschaft zu warnen. Allein dem Reiche drohten von außen her neue, vielsache Gefahren. Sapor, der König in Persten, forderte, nachdem er den

a) Ueber den Krieg mit Magnentius seit der Schlacht bei Mursa: Zonaras III p. 15 u. 16. I XIII. c. 9. p. 14. [18] Zosim. II. c. 53. 54. Agrel. Victor. c. 42. Epit. Aurel. Vict. c. 42. Eutrop. X. c. 7. Eused. Chron. p. 504. Pagi I. 477. n. 3. Chronol. Cod. Theod. p. LI. Tillemont IV. p. 383. Muratori III. 499. Eckhel VIII. 121, 123, 124. Idat. Desc. Cons. l. c. p. 90. Le Beau VII. c, 39 — 45.

Untergang bes Ballus vernommen, Mesopotamien und Armenien, die Quaden und Carmaten verheerten Pannos nien und Ober : Mösien, die Franken, Alemanen und Sade fen nahmen vierzig Städte am Rhein, und führten eine große Menschenmenge jammt ungabliger Beute mit fich, Gallien marb vollende fur verloren geachtet. R. Conftantius verkannte nicht, bag er in biefer bedenflichen gage bem Reiche nicht genügen konne; fein Argwohn ließ ihn jeboch nirgende ben Mitherricher finden, bem er zu trauen vermocht Nur Eufebia, Die Raiferin, eine miffenschaftlich bätte. bochgebildete, mannlich fluge Frau, wußte die Babl bes Raifere auf beffen zweiten Noffen Julian zu lenten, welcher fern vom Staates und Kriegewesen zu Uthen ben Biffenschaften lebte. a) Nach Mailand, an ben Sof feines Dheimes berufen, mard er am 6. November feierlich als Cafar verfundet, nach wenigen Tagen mit Belena, ber Schwester des Raifere, vermählt, und am 1. Dezember mit einem fo fleinen Gefolge ben großen Gefahren in Gallien entgegen geschickt, bag man allerbinge argwöhnen mußte, als babe man binter ber Berleibung bes Cafar Rleibes nur bie Plane, welche man gegen Julian geschmiebet, versteden, und ben jungen Feldherrn um fo ficherer verderben wollen, je weniger die heeres = Macht, die man ihm anvertraute, dem Rriege angemeffen ichien, ben er durchzuführen bestimmt mar. [194]

Julian wird Cafar 355 6. Nov.

1. Dez.

Allein Julian täuschte bie Erwartungen seiner Feinde, er flegte über Franken und Alemanen, eroberte Gallien, trieb die Deutschen über ben Rhein, griff fie im 358, 359. eigenen Canbe an, und gab bem romifchen Reiche feine vorige Granze wieber. [195] Diefe Siege weckten von neuem ben Argwohn bes Raifers, und bie Sof-Cabale mar geschäftig genug, bas Diftrauen bedselben zu nähren. Krieg mit Persien gab bie gute Gelegenheit, Die Macht bes Cafare ju fcmachen. Er follte einen Theil feines heeres

356, 357,

360.

a) Zosim. l. III. c. l. 2. Zonaras III. p. 17. l. XIII. c. 10. p. 16 [20] Ammian. Marcell. 1. XV. c. 8. Kutrop. X. c. 7. Aurel, Victor. c. 42. Epit. c. 42.

Im Frühlinge. Julian wird Augustus.

361.

nach bem Driente ichiden. Diefes emporte bie Truppen, und Julian murbe in Paris jum Augustus erhoben. gezwungen foll er bem Begehren feiner Rrieger nachgegeben baben; ba jeboch Conftantius feine Bitte um Geftattung ber Mitherrschaft zurudwies, und, wie Ginige behaupten, fogar barauf bestand, bag Julian auch bie Cafare: Burbe nieberlegen follte, fo fcbien ihm nichts zu erübrigen, als bic Babl zwifchen bem Schicffale feines Brubers Gallus ober bem Burger : Rriege. a) Er entschied fich fur ben lettern, und ba er bie Alemannen, die unerwartet ben Frieden gebrochen hatten, und in Rhatien eingefallen maren, theils mit ben Baffen in ber Sand, theils in Folge von Unterbandlungen zu neuerlichem Frieden vermochte, bereitete er feine gange Rriegemacht zur weiten Scerfahrt wiber Conftantius, welcher' burch ben Rrieg mit ben Perfern am Euphrate jurudachalten murbe. b) Nachdem er bie burgerlichen Angelegenheiten in ben gallischen Städten geordnet, biefen und bem Granglande bie militarifchen Befehlshaber bestellt hatte, rudte er nach ben Alpen. In Augusta Rauracorum (Augst bei Bafel) () bildete er sich einen Sofftagt, und theilte fein Beer in brei Maffen. Sirmium warb als gemeinsames Biel bestimmt. Die eine Maffe unter Jovian und Jovius follte in schnellen Marfchen bie gewöhnliche Beerftrage burch Italien gieben, Die zweite Beered: Gaule, unter bem Meifter ber Reiterei, Nevita, batte ben Mittelmeg burch Rhatien zu nehmen, und mußte baber, um burch bas Binnenland nach Girmium ju gelangen, die große Seerstraße burd Mittel- Noricum, und fomit burd Mittel: und Unter Rarnten

Commer 361.

a. Ammian. Marcel. l. XX. c. 4, 8, 9. Zonaras I. III. p. 18. u. 19. l. XIII. c. 10, 11. p. 16 — 19 (20 — 24). Zosim. III. c. 8, 9. Socrates H. E. III. c. 1. Eutrop. X. c. 7. Epit. Aurel. Vict. c. 42. Juliani Epist. ad S. P. Q. Atheniensem in Opp. p. 493 — 527. Pagi I. c. 493. n. 9. et 10. Tillemont IV. p. 447 — 454.

b) Amm. Marcell. l. XXI. c. 3, 4, 7. Zosim. l. III. c. 10.

c) Sidler's handbuch ber alten Geog. S. 56.

einschlagen. Dit ber tritten Abtheilung wollte fich Julian auf ber Donau einschiffen, und ben linken Rlugel auf bem gemeinsamen ,heeredjuge bilben. Die erfte Abtheilung trennte fich, bochst mahrscheinlich, schon bei Augusta Rauracorum, mit ber zweiten und britten Abtheilung jog aber Julian an bie Donau, und bem Flufe nach bis oberhalb Ulm, wo felber schiffbar wird. Port betrat er mit ber britten Beered : Maffe bie Donau : Chiffe, Nevita ichlug aber mit ber zweiten Abtheilung, welche bas Centrum bilbete, die Etrage nach Rhatien ein, und marfcbirte über Augusta Bindelicorum (Augeturg), Jurarum (Salzburg), über ben Tauern (in Alpe) nach Tamsweg (Tamasicis) und über Murau (lu Immure), Grabes (Graviacis) a), Strafburg (Belliandro?), 3mifchenmaffern (Matucujo), nach Birunum am Bollfelbe, und über Juena (bei bem Dorfe Juna im Jaun : Thale, gwischen Cherndorf und Globaenitz,) 1) Celeja, Petovium, Siecia (Giffed) nach Sirmium. [196] Wie fchnell Nevita vorgerudt fenn muffe, zeigt bie Gile, mit welcher Taurus, ber Pratorial Prafect Italiens, auf die erfte Runde von bem Unruden Julians aus Italien über ben füblichen Theit ber julischen Alpen entfloh, und auch ben Pratorial-Prafecten Allpricums, Alorentius, in eiliger Alucht mit fic fortrif. [197] Unaufgehalten fteuerte auch Julian feinem Biele entgegen. Bei Bononia () (Banofthor in Clavonien) verließ er die Schiffe, und eilte zu lande nach Girmium, mo er freudig empfangen und als Augustus begrüßt murbe. Nachdem ibm baselbft beinahe gang Griechenland bie Suldigung burch Gefanttichaften barbrachte, jog er nach Doffen. Ru Naiffus (Niffa in Gervien) traf ibn die Nachricht von bem Tobe feines Dheimes Conftantius, welcher zu Mopsu-

Duchar rom. Noricum 1. 281.

<sup>1.)</sup> Carinthia Jahrg. 1838 Nr. 35.

ruber Melata. Nach Mannert III. 670. bei Peters warbein, nach Kutanseich. Orbis autiquus I. p. 321. Banoffor.

3. Nov. crene in Cilicien gestorben war. a) Des sterbenben Raifere lette Worte waren die Bestimmung seines Neffen Julian jum Erben seiner Macht, und bicfen hinderte nichts

11. Dez. mehr, seiner Baterstadt Constantinopel zuzueilen, und nach feierlichem freudigen Ginzuge von bem ererbten Reiche Besit

au nehmen. b)

363. 26. Juni † Julian.

27. Juni

Jovian.

Noch vor bem Ausgange bes zwanzigsten Monates ber Alleinherrschaft e) verlor Julian auf bem Rudzuge aus bem unglücklichen Perfer Rriege in Uffprien fein Leben, c) und bie Lage bes rudidreitenben Seeres im feinblichen Lande, von Perfern umschwarmt, machte eine fcnelle Babl bes neuen Raifers und heerführers nothig. Gie erfolgte schon am folgenden Tage, und traf Jovian, welcher unter ben Saustruppen ben erften Rang einnahm. e) 36m war bas schwierige Geschäft ber Fortschung bes Rudguges beschieden. Die fteten Ungriffe ber Verfer und ber fteis genbe Mangel an Lebensmitteln, erschwerten immer mehr Die traurige Lage bes rudziehenden Seeres. Jovian mußte fich gludlich schäpen, bag Capor mit bem Friedens-Untrage entgegen tam. Satte er aber hierauf die Soffnung eines gunftigen Friedens gebaut, fo fab er fich nur zu bald schmerzbaft enttäuscht. Die Abtretung alles beffen, mas Galerius den Perfern abgenommen hatte, die hingabe von

a) Amm. Marcell. I. XXI. c. 15. Chronol, Cod. Theol. p. LXII. Pagi I. p. 495. n. IV. Idat. Desc. Cons. l. c. p. 91.

b) Amm. Marc. l. XXII. c. 2. Zosim. III. c. 11. Idat. Desc. Cons. l. c. p. 91.

c) Amm. Marcell. l. XXV. c. 4. — l. XXV. c. 5. Zosim. III. c. 11 — 29.

d) Zosim. III. c. 29. Annian Marcell. XXV. c. 5. Eutrop. X. c. 8. Pagi I. p. 506, n. IV. Chronol. Cod. Theod. p. LXVII. Idat. Desc. cons. l. c. p. 91.

e) Ammisn. Marcell. l. XXV. c. 5. nennt ihn Domesticorum Ordinis primus, Zosim. III. c 30 aber einen Sohn des Barronianus, welcher Tribun der Haustruppen war. Ueber die Chronologie Idat. Desc. Cons. l. c. p. 91.

# 3meite Periobe.

funf jenseits des Tigris gelegenen Provinzen nehft fünfzehn festen Plätzen, dann Nistbis, Singara und Sastra Maurerum, endlich die Aufopferung des treuen Freundes und Bundes. Genossen Arsacce von Armenien waren die schmacht vollen Bedingungen, mit welchen Jovian den Frieden für dreißig Jahre zu erkausen vermochte. a) Jovian's Augenzwert soll vorzüglich auf Gallien und Ilhrifum gerichtet gewesen sent, nicht der dortigen Provinz-Bewohner wegen, sondern aus Furcht, daß in dem Landtheile, welcher schon so viele Gegen-Raiser gegeben, auch wider ihn ein Gegen-Raiser auftreten möchte. 1) Darum eilte er nach geschlossenem Frieden gegen Ilhrifum e), ohne dieses Ziel seines furchtsamen Strebens zu erreichen, da ihn der Tod schon zu Dodostona, an der Gränze Galatiens überraschte. a)

† Jovian 16 Febr. 364.

Mahrend Jovian's Leiche nach Constantinopel gebracht wurde, um den Chrenplat an der Seite seiner Borfahren einzunehmen, rückte das heer bis Nicaa in Bithynien vor, und es vereinigten sich nun die vorzüglichsten Civils und Militar Beamten zur Wahl ihres neuen Kaisers. Der zuerst gewählte Pratorials Prafect Callustius schlug die zugedachte Würde wegen seines bohen Alters aus, gestattete auch nicht die Wahl seines Cohnes, und so wurde dann Balentinian, der Tribun des ersten Corps der faiserlichen

Ammian. Marcell. l. XXV. c. 7. Zosim. l. III. c. 30,
 81. Eutropius l. X. c. 9.

b) Ammian. Marcell. I. XXV. c. 8.

c) Eutrop. l. c.

d) Ammian. Marcell. l. XXV. c. 10. Eutrop. l. c. Zosim. l. III. c. 35. Chronol. Cod. Theod. p. LXVIII. Pagi I. p. 507. Zonaras III. p. 25. l. XIII. c. 14. p. 22 [28] Idat. Disc. Cons. l. c. p. 91 weichet in ber Zeitbestimmung ab: His Conss. (Joviano Augusto et Varro) secessit Jovianus Augustus Dodostona die XI. Kal. Mart. et levatus est Valentinianus Augustus apud Nicaeam die V. Kal. Mart. Ipso anno levatus est Valens Augustus Constantinopolim in miliario VII. in tribunali a Fratre suo Valentiniano die IV. Kal. April.

23. Fcbr.

25. Rebr.

Mabl bes Mit: Regenten Balens.

Dallastryache a), ein Vannonier aus Cibale, jum Raifer Der Gewählte befand fich noch zu Unenra in Galatien, und bas Reich entbehrte baber burch gehn Tage eines Oberhauptes. Balentinian langte gmar icon am 23. Rebr. bei bem Seere an, allein die abergläubische Kurcht vor bem Schalttage (24. Febr.) ließ ihn erft am zweits folgenden Tage in feierlicher Bersammlung bas Tribungl besteigen, bas Purpur : Bemant, bas Diadem und ben Augustus : Titel empfangen. b) Geit bem Tobe Raifer Julian's hatten fich bie Bolfer am Rheine von neuem erboben, und die barbarifden Grang Machbaren ichienen fich überhaupt verschworen zu haben, bas romische Reich, weldes fie nur unter Julian fürchteten, allseitig anzufallen. Die Alemannen vermufteten Gallien und Rhatien, Die Sarmaten und Quaben Pannonien, Britannien mar ben unaufborlichen Streifungen ber Victen, Cachfen, Scotten und Atafotten ausgesett. Die Austurianer und andere maurifche Bolferichaften fielen, muthenber ale je, in bie afrifanischen Provinzen, Thracien marb von ftreifenden Gothen geplundert, und ber Perfer : Konig bemachtigte fich Armeniens unter bem eiteln Borwande, baß er nur mit Jovian Frieden geschloffen babe, er baber nach deffen Tode ungebindert jurucknehmen fonne, mad feine Borfabren befeffen bätten. [197 1] Balentinian trug baber icon am ersten Tage nach seiner Thronerhebung auf Die Ernennung eines Mitherrschers an. Da man aber in Nicaa hinter Diesem Untrage eine Fürsorge für feinen Bruder Balens zu arge wöhnen schien, so schwieg Balentinian, und eilte über Nicomedien, wo er seinen Bruder Balens gum Dberftall. meister machte, nach Constantinopel. () Sier behandelte er bie Cache ber Mit Regentschaft ernftlicher ale früher, sen es nun, daß bas Bedürfniß tringender geworden, ober

1. Marz.

<sup>.</sup>c) Amm. Marcell. I. XXVI. c. 4.



a) Agens scholam scutariorum secundam (Amm. Marcellin, XXVI. c. 1.) Siebe oben S. 137.

Amm. Marcell. I. c. c. 1, 2. Zosim. III. c. 36.
 Zouaras I. III. p. 25. I. XIII. c. 14. p. 23 [29].
 Chron. Cod. Theod. p. LXVIII. Pagi I. p. 508 n. 3.

daß er für seinen Plan auch bas Deer gewonnen batte. [198] Die meifte Treue glaubte er von feinem Bruber erwarten m burfen, und ftellte baber benfelben bem versammelten Deere in einer Borftabt von Conftantinopel als Augustus por, gab ibm ben Burpur, umwand beffen haupt mit bem Diabem, und auf feiner Beimtehr in die Stadt zeigte er ibn an feiner Geite bem Bolte als ben neuen Augustus. u)

Collte die Theilung der herrschaft ihren Endzweck crreichen, so mar mit berfelben eine Theilung bes Reiches ju verbinden. Gie erfolgte Ende Juni oder Anfanas Juli zu Mediana, einer Borftabt von Naeffus. Balens erhielt ben Drient nebft Megypten, Bithynien und Thracien. Balentinian bebielt bagegen Illprifum, Italien, bie transalvinischen gander, Spanien, Britannien und Afrita. Auch die Reldberren und die Legionen wurden getheilt, und gu Girmium endlich noch weiters Mailand für Balentinian, Conftantinopel aber für Balens zu Residenzen gewählt. Als Pratorial . Prafect im Driente murbe Salluftius ernannt, wogegen bie Prafectur von Stalien nebft Afrita und Illyrifum bem Mamertinus, die von Gallien aber und Italien bem Germanian zugewiesen wurde. [199] hiernach glaube unter einem ten bie beiben Raifer bie Bermaltung ihrer Reichstheile geordnet, und Balens ging nach Conftantinopel gurud, prafecten, Balentinian jog aber über Memona, Aquileja, Altinum Aug. Gept. und Berona nach Mailand. 10)

Reichs: **Ebeiluna** 364. Juni ober Juli, Rärnten

unter Balentinian Juli.

Myrifum

gemeinfa: men Dit.

Auch die Theilung unter Balentinian und Balens follte feine Trennung bes romischen Reiches senn, und die erlaffes nen Gefete tragen baber ben Namen bes einen wie bes anbern ber beiben Raifer. Richts besto minber tritt ber Begriff eines abend: und morgenländischen Reiches immer deutlicher bervor. Die äußern Berhältnisse ber beiden Reichstheile gestalteten fich fo eigenthumlich, bag ber öftliche

Ammian. Marcell. l. XXVI. c. 4. a) Chron. Cod. Theod. p. LXXI Pagi I. p. 508. Tillemont. V. p. 18.

Amm. Marcell, l. XXVI, c. 5. Chron. Cod. Theod. b) p. LXIX. & LXX.

I. Abtheil. 3. Seft.

wie ber weftliche bie besondern Gefahren und baher auch die

besondern Rämpfe hatte. Fern von dem Abendlande beschäfs 365, 366, tigten den R. Balens vorzüglich der glückliche Rampf mit

bem Gegen : Kaiser Procopius und bessen Anhang, welcher 371 — 373. in Asien geführt wurde, bann der Krieg mit Versien. u)

Sein europäischer Antheil hatte zwar an ben Gothen gefähr-

liche Rachbarn, die fich des Gegen Raisers Protopius angenommen hatten, und, wie die Erfahrung früherer Zeit

gelehrt, auch dem Abendlande leicht gefährlich werden

366-369. tonnten. Allein ber breijährige Krieg, welchen Balens auf

feindlichem Boden führte, und der gunftige Friede, ben er ben Gothen abnothigte, in welchem fie fich burch Geißeln

verburgten, die romische Granze nicht weiter zu überschreis

ten, b) verscheuchte auch von biefer Seite bie Beforgniffe

ber Abendlander, und gestattete Diesen letteren eine aus-

schließliche Aufmerksamkeit auf ihre eigenen am Rheine und

an der Donau unaufhörlich durch Sachsen, Franken, Ales

mannen, Burgunder, Quaden und Sarmaten gefährbeten

Grangen. Um die Nachfolge auf seinen Thron in so gefähr-

lichen Lagen nicht ben Rampfen Preis zu geben, ernannte

Balentinian, in Gallien burch eine schwere Krankbeit an

feine Sterblichfeit erinnert, in Amiens feinen faum mann-

baren Sohn Gratianus zu seinem Mit-Regenten (Augustus). [200] Bei Gratians zarter Jugend konnte bas Reich in

feiner Mit : Regentschaft nur bann eine Beruhigung finden,

wenn ihm der frieggewohnte Bater noch lange erhalten

wurde ; allein R. Balentinian lebte nach ber Erhebung feines

Sohnes nur noch acht Sahre, und ftarb eines gaben Todes

ju Bregetium (bei Comorn) an ber Granze bes Quaden-

landes. c) Der Tob des tapfern Raijers mußte die

Gratian als Mitregent 24. August 367.

17. Nov. 375.

a) Ammian. Marcell, I. XXVI. c., 5. et ss. l. XXVII. c. 12. Zosim l. IV. c. 4 — 9. 10. 13.

b) Ammian. Marcellin. l. XXVII. c. 5. Zosim. l. IV. c. 10. 11. Excerpta ex Eunapii historia in SS. Hist. Byzant. I. p. 13 [18] Mascov I. S. 268—270. Tillemont. V. p. 87, 89, 93—95. Apach S. 23—27.

c) Amm. Marcell. l. XXVII. c. 6. Zosim. l. IV. c. 17. Cod. Th. Chronol. p. XCVIII. Pagi I. p. 540.

abenblandischen Provinzialen um fo mehr mit bangen Corgen erfullen, ale fie bas Reich burch bie Bahl bes vierjährigen Balentinian II. [201] ben Leitern eines Kindes, ober ber Balentinian unerfahrenen Jugend bes flebengebnjährigen Gratianus anvertraut faben. Denn auf biefem laftete bie gange Burbe ber Berwaltung bes abenblanbischen Reichstheiles. wurde zwar für die beiden jungen Raifer eine neue Reichs-Theilung verabredet, burch welche Gratian Britannien, Gallien und Spanien, Balentinian II. aber Illprifum, Stalien und Afrita erbielt, [202] allein die Birffamfeit diefer Theilung war, wie es icheinet, erft den reifern Jah- Balentinian ren Balentinians porbebalten.

Raiser 11. 22. Nov.

**Theiluna** mischen Gratian u. **Balentinian** elli? rifum an 11.

Schon biefe Theilung, welche nach bem ausbrucklichen Beugniffe bes Bosimus a) nicht von ben Rurften, sonbern fur biefe von ben Machthabern an ihrem Sofe verabrebet. wurde, zeigte unfern Boraltern, baf fie bei ber Sugend ibred Raifere ber Billführ eines Sofes preisgegeben feven, ju welchem fle, bie Erfahrungen feit R. Conftantin I. wohl erwägend, unmöglich ein Butrauen ju faffen im Stande waren. Sollten fie aber vielleicht neibisch nach bem Buftanbe ber Rachbarn unter ber icheinbar felbstftanbigen Berrs schaft bes R. Balens geblickt haben, so zeigte eine furze Folgezeit die Große ihres Irrthumes. Denn gerade in bem öftlichen Reichstheile entwickelten fich nicht ohne Schulb bes orientalischen Raiserhofes die Ereigniffe ber großen Bolterwanderung, die noch brei Jahrhunderte nach bem Umfturge des weströmischen Raiserthrones ben Briffel ber beobachtenden und aufzeichnenden historischen Muse beschäf-Um jedoch diefe Ereigniffe in ihrem Beginnen, in ihrem Fortgange und in ihren Folgen nach allen Berbaltniffen ihrer biftorifden

Eckbel VIII. p. 149. Diem functus Valentinianus senior XV. Kal. Decemb. in castello Virgitione et levatus est Valentinianus Junior Aug. filius Aug. Valentiniani ab exercitu in tribunali die X. Kal. Decemb. in civitate Acinco. (Idat. Desc. Conss. l. c. p. 93.)

Siehe Rote 202. a)

Beit richtig beurtheilen zu können, möge mir ber geneigte Lefer wieder in die Zeit Diocletians guruckfolgen, und eine furze Darftellung ber feit dem Regierungs . Antritte biefes Raifers geführten beutschen Grang-Rriege vernehmen. die ich hier um fo schicklicher nachholen zu durfen glaube, als bie Urt und ber Erfolg, womit bicfe Rriege geführt murben, wenigstens jum Theile als eine Folge ber Reiche-Theilungen angeschen werden muffen, beren Befdichte mich, seitbem ich mit meinem Bortrage bei Diocletian angelangt mar, fast ausschließlich beschäftigte.

Die Reiche: tbeilungen für bie Sicherheit unserer Landstriche gegen ăußere Keinde im Weften, Often und Morben.

Die Theilungen unter Diocletian und Maximian Rolgen ber murben, wie ich schon oben bemerkte, burch bie außern Berhältniffe bes Reiches veranlaft, indem diefe gum Coupe ber Grang-Provingen eine getheilte Bermaltung zu forbern ichienen. Go oft auch bie Bermaltung bes Bangen ungetheilt an Ginen Raifer tam, machte fic boch balb barauf, und fast immer aus bemfelben Grunde, bie Theilungs: Maxime geltend. Diese ward fein vorübergehendes Bedürfmiß, fondern eine nothwendige Rolge ber großen Ausbebnung der romischen ganber : Maffe. Diese Theilungen baben baber für die Provinzial-Geschichte eine bopvelte Bichtigkeit. Sie begründeten nicht bloß veranderte Berhaltniffe ber eingelnen Provingen jum Gangen bes Staates, und anderten baber bie innern Buftanbe berfelben, fie bedingten auch bie außern Berbaltniffe, befondere den Schut gegen außere Denn fle erschienen als die Bebingung ber fraftvollen Anwendung ber Schut : Mittel, und, wie viel auch bei diefer Unwendung von ber Perfonlichkeit ber Schute berren abbing, so haben sie ihren 3wed boch nie verfehlt. wenn man nur ben Grundfat festhalten wollte, bag bie Bermaltung getheilt fenn tonne, die einzelnen Reichetheile aber fich nicht entfremben burfen. Satte bie menichliche Unvollfommenheit bas Festhalten biefes Grundsages gestattet, so wurde sich vielleicht bas romische Reich, ungeachtet ber großen Gewalt, mit welcher bie fremben Bolter gegen felbes anfturmten, und ungeachtet ber vielen innern Gebrechen und Mangel bennoch, meniaftens langere Beit, erhalten haben, als biefes wirklich geschehen ift.

# 3 weite Periobe.

Schon im erften Jahre, nachbem fich Diocletian und Marimian getheilt batten, gestattete biefe Theilung, bag, mabrend Marimian bie Bauern : Unruhen in Gallien bampfte, Diocletian wiber bie Berfer flegen, a) und fic ben Ehren . Namen Britannicus und Germanicus erwerben fonnte. b) Im folgenden Sabre flegte Marimian über Memannen, Franken und Burgunder, c) ging im nachften Jahre über den Rhein, und verheerte das frankische Land, wabrend Diocletian bie Sarmaten bestegte, bann burch Rhatien in bas jenseitige Deutschland einfiel, und bie alte Reiche : Granze, die fich bis an ben Urfprung ber Donan binausbehnte, wieder berguftellen im Stande mar. [203] Die Unruben in Afrita, die Gegen Raifer, Julian und Achilleus, und die Einfalle ber Perfer in Mesopotamien nothigten zu einer neuen Theilung ber Berrichaft. Wie fehr auch bie Provingen burch ben Aufwand von vier hofhaltungen belaftet worben seyn mögen, [204] so war es boch nur bei ber getheilten Berwaltung möglich, bag Maximian ben Gegen Raifer Julian vernichtete, und bie Mauren vollende unterwarf, d) baß Constantius im Lande ber Bataver die Franken besiegte, felbe in die menschenlecren Gegenden Balliens verfette, e) bem Reiche Britannien unterwarf, f) und über bie Alemannen fiegte, g) - bag fich bem Galerius die Carpier untermarfen, h) und daß bie Perfer jur Abtretung von funf

286.

287.

**2**92.

297.

293. 296. 297. 295.

a) Mamertin, Panegyr, c, 7, p. 116.

b) Pagi I. p. 309.

c) Mamertini Panegyr. c. 5. (ienethliacus c. 7. Tillemont. IV. p. 12

d) Eutrop. I. IX. c. 15. Panegyr. incert. in Maxim. et Constantin, c. 8. Eumen. Paneg. c. 5.

e) Eumen Paneg. c. 9.

f) Eutrop. IX. c. 14. Eum. Paneg. c. 9.

Euseb. Chron. p. 487. Zonaras II. p. 243. l. XII.
 c. 31. p. 483 [641]. Eutrop. IX. c. 15. Pomp.
 Luctus. ap. Jordan. Orig. Slav. App. n. 638.

h) Aurel Vict. Cues. c. 39. Pagi 1. p. 315. Mascov 1. S. 210.

164

### 3meite Deriobe.

295. 296. 297. Provinzen genöthiget wurden, a) - bag Diocletian bie Markomannen in Rhatien schlug, b) den Gegen : Raifer Moilleus unterbrudte, c) baß Carpier, Baftarner und Sarmaten in die romifchen Grang : Provingen überfiedelt, und bie Gothen gezwungen murben, um Frieden zu bitten.

305, und

306.

306.

Diefen gludlich geführten Rampfen und bem Rriegs: ruhme ber Reiche Bermalter burfte es juguschreiben senn, baß auch nach bem Abtreten Diocletians, und felbit mabrend der Regenten , Rriege bis jur Allein : herrschaft Conftantine, bie Grang : Provingen minber angefochten wurden, als man wohl beforgt haben burfte. Ungefährbet blieben fie aber nicht. Galerius batte mit ben Sarmaten, e) Constantin mit ben Kranten zu tam-Diefe hatten die Abwesenheit bes Conftantius benütt, hatten ben Frieden gebrochen und waren in Gallien eingefallen. Conftantin besiegte sie in ber batavischen Salbinsel, ließ zwei ihrer Konige, zum Schrecken ber Uebrigen, ben wilden Thieren vorwerfen, ging über den Rhein, verbeerte bas land ber Brufterer, und ber Anblid ber Brude, Die er bei Koln über den Rhein baute, sollte fie ftets erinnern, bag er, falls fie fich wieder erhuben, in fchleuniger Gile ohne Aufhalt als Racher unter ihnen erscheinen Sold' siegreicher Ernft mar geeignet, bie Nachbarn zu schreden, und barum tehrten bie Franken, welche, als fie Conftantins Abzug gegen Maximian erfuhren, wieder über ben Rhein gegangen maren, bei ber Runbe von ber Rudtehr besfelben mit folder Gile gurud, daß ihr unerwarteter Einfall bem ruckehrenden Raiser eine einzige forgemvolle Nacht kostete, und bie Rube, von

Eutrop. IX. c. 15. Zonaras II. p. 244, l. XII. c. a) 31. p. 484, (641)

Aurel. Vict. Caes. c. 39. Jordan. l. c. p. 14. b)

Euseb. Chron. p. 487. Eutrop. IX. c. 15. c)

Oros, l. VII. c. 25. Easeb. Chron. p. 486. Pomp. 4) Lactus ap. Jordan. l. c. n. 638.

Zonaras l. II. p. 246. l. XII. c. 36. p. 486 [645]. e)

Eutrop. l. X. c. 3. Eumen. Paneg. c. 10, 11, n 12, 13. Mascov a. a. D. S. 214 u. 215.

beren Störung er am Abenbe gebort batte, am folgenben Tage bereits wieder bergestellt mar. a) Nach Maximians Kalle barrte auf Constantin ber Rampf mit ben ftete ftreitluftigen Alemannen, Chamaven, Cherustern und Bangio-Den glücklichen Musgang biefes Rampfes bezeuget Razarius, b) und beweifet nicht blog ber Uebergang Conftantine nach Britannien, c) fonbern auch ber ungeforte vollfräftige Rrieg mit Marentius, wiber welchen im Seere Conftantine auch Germannen und Gelten fochten. d)

Der Sieg über Marentius machte Conftantin jum herrn in Italien, und ber erfte Friede mit Licinius übergab Illyrifum, und fomit auch unfere ganbftriche feiner herrschaft und feinem Schutze. scheint Confantin auch fein vorzugliches Augenmert gewidmet zu baben, mogegen fein Gobn und Cafar Crispus Die Beftlander ju fcugen batte. Babrend biefer bie Franken und Alemannen bemuthigte, e) fampfte jener wider die Sarmaten an ber Unter Donau. Sie waren aus ihren Sigen am asowischen Meere [205] an bie Donau berabgezogen, schifften unter König Rausimod über die Donau, und fielen in das romische Gebieth ein. Nach großem Berlufte fab fich Raufimod genothiget, über bie Donau gurud gu weichen; einem neuen Ueberfalle tam aber Conftantin juvor, Rausimob verlor Schlacht und Leben, und ber flegreiche Raifer tehrte mit vielen Gefangenen jurud. Der Rampf hatte vier Jahre gebauert, f) 319 - 322 batte fich von Ober : Mössen bis Ober : Vannonien, von

310.

320 unb 321.

a) Eumen. Paneg. c. 21.

b) Panegyr. c. 17.

c) Euseb. vita Const. l. I. c. 15.

d) Zosim. II. c. 15.

Naz. Paneg. c. 3. p. 254. p. 6. Tillem. IV. p. 179. e) Chron. Cod. Theod. p. 21.

Zosim. l. II. c. 21. Chronol. Cod. Theod. p. XVII. f) — XXII. Pagi I. p. 391. Mascov I. p. 222. Manso a. a. D. S. 296. Eckhel VIII. p. 76. Tillemont IV. 184.

Margus (Pagarowit) über Bonnonia (Banosthor) bis Campona bei Acincum in ber Rabe von Alt. Dfen ausgesbehnt, [206] und war auch für die im Westen des großen Donaubuges gelegenen Landstriche um so gefährlicher, als bei dieser Ausdehnung ein Berband der neuen Eindringslinge mit den stammverwandten Jazygen nicht zu verkennen war.

323.

Im nächsten Frühlinge hatte Constantin mit ben alten Bundes : Genoffen ber Sarmaten, mit ben Gothen, gu thun. a) Er siegte und erwarb sich ben Ehren : Namen eines Bellegers ber barbarifden Bolter. (Debellator gentium barbararum.) b) Aber nicht bloß durch die Baffen : Gewalt, auch ale Gefetgeber fuchte Conftantin bie Reichsgranze gegen außere Reinbe ju fcugen. lette Gothen . Ginfall warb erleichtert burch bie folechte Bewachung ber Granze in Thracien und Mösten, c) Conftantin verboth baber noch in bemfelben Jahre, unter ftrengen Magregeln, die Beurlaubung ber Grangtruppen. d) Wie ber Einfall burch bie schlechte Bewachung ber Granze erleichtert wurde, fo erfcheint bie Berheerung bes Landes burch ben Eigennut einzelner Provinzialen begunfliget worden zu feyn. Denn an bemfelben Tage, an welchem Conftantin jenen Urlaube-Berboth erließ, bebrobte er burch ein zweites Befet jeden mit dem Reuertode, welcher fich in ein verbrecherisches Einverständniß mit den Barbaren, ober in eine Theilung ber von biefen gemachten Beute einlaffen murbe. [207]

28. April 323.

326.

Durch ben Sieg über Licinius erhielt Constantin die Allein herrschaft. e) Drei Jahre später endeten die

a) Siehe oben S. 119. Mascov I. p. 223. Muratori III. p. 348. Zonaras III. p. 6. l. XIII. c. 2. p. 5 (6). Pagi I. p. 387. Chronol, Cod. Theod. p. XXIII.

b) Mascov I. 226. Eckhel VIII. p. 82, 90, 91.

c) Siebe Note a)

d) L. 1. Cod. Theod. de Commeatu.

c) Siehe oben G. 121.

# 3 meite Periobc.

beiben Cafarn, Erifpus und Licinianus; a) ber britte, Conftantin II., gablte aber erft neun Jahre. b) Die Aufficht über bas große Reich laftete baber ungetheilt auf Conftantine Schultern. Und nur weil bie Rachbarn ber Rheingranze fich ruhig hielten, und die Bolfer an ber Unter-Donau unter fich felbft fochten, mar es bem Raifer geftattet, öftere über bie Donau ju fchiffen, Gothen und Thaifalen [208] in ibrem eigenen ganbe zu beffegen, und, wie ein fpaterer Chronift [209] ergablt, über bie Donau eine fteinerne Brude ju bauen. Die innern Rriege ber Barbaren erleichterten auch bießmal ben Romern ben Sieg. Die Sarmaten murben von ben Gothen befampft, ents weber weil biefe bas Berhaltnig ber Bundes : Genoffenichaft in bas ber Rnechtschaft umftalten wollten, ober weil sie bie machsende Macht ber farmatischen Bollerschafs ten befürchteten. Diese suchten baber Silfe bei Conftantin. Er rudte in bas land ber Sarmaten, brachte ben Gothen eine große Rieberlage bei, und ließ fich ben Frieben burch Geißeln verburgen, unter welchen fich auch bes Ronigs Ararich eigener Gobn befand. () Allein die Sarmaten lobnten die Rettung mit einer zweifelhaften Treue, und Conftantin brach baber, nach geschloffenem Frieden, in bas Carmaten : gand ein. [210]

Belden Erfolg sein Einfall gehabt habe, sagen und die Geschichtschreiber nicht, wohl aber melben sie, daß zwei Jahre später Spaltungen im Sarmaten Bolte entsstanden seyen. Im Kriege mit den Gothen seyen nämlich die Sclaven bewassnet worden. Nach dem Siege hätten jedoch diese die Wassen nach innen, gegen ihre herren grichtet und selbe vertrieben. Ein Theil der Flüchtlinge

334.

328.

329.

a) Siebe Mote 148 n.

b) Siehe Seite 117.

c) Anon. Vales. p. 302. Hieron. Chron. p. 497. Zonaras III. p. 6. L. XIII. c. 2. p. 5. [6] Pagi I. p. 426. n. VIII. Chron. Cod. Theod. p. XXXII. Eckhel VIII. p. 76, 90, 107. Manfo S. 302. Tillemont IV. p. 248 — 250. Muratori III. 395. Isidori Chron. Goth. bei Hugo Grotius Historia Gothorum etc. p. 709.

## 3 meite Periobe.

babe fich nach Norben zu ben Bictofalen gezogen, mehr als 300,000, beiberlei Gefdlechtes und verschiedenen Alters, babe aber Conftantin in Thracien, Macedonien, Scothien (Mösten) und in Italien aufgenommen. Die Baffen: fähigen wurden in das heer eingetheilt, die Uebrigen erhielten bas Rothige zum friedlichen gandbaue. So batte Constantin sein Reich gegen bie Gothen burch einen verbürgten Frieden, gegen die Sarmaten burch bic Theilung bes Bolfes gesichert. Bie wenig er jeboch biefer Sicherung traute, zeigt die ganber : Auszeichnung unter feine Gobne und Reffen. Denn nicht bloß Gallien, bas Gränzland am Rheine, erhielt an Conftantin II. einen eigenen Bermalter, auch die Unter Donau, bas ben Gothen gegenüber gelegene Ufer, wurde bem Neffen Dals matius jum Coupe übergeben. a)

Die Theilung nach Constantine Tobe hatte mehr ben Unichein einer Ausgleichung von Erbes : Unfprüchen, als bie Abzeichen einer flugen Kurforge fur bas gemeinsame Bobl, für bes Staates Sicherheit und bie Erhaltung ber alten Reichs : Grange. Allein ber Perfer : Rrieg, welchen Constantius von feinem Bater ererbte, bie Rampfe, welche schon Conftans mit ben benachbarten Franken zu befteben batte, und die Usurpation des Magnentius b) erinnern an Berhaltniffe, wir wir folche im Zeitalter Diocletians fanben. Gie führten baber ju abnlichen Berfügungen, bas ift zur Wahl von Cafarn, welche ben Augustus zu berselben Zeit, als er in bem einen Theile bes gefährbeten Reiches beschäftiget mar, an bem andern, minder angefochtenen Reichstheile erfegen follten. fest auch Constantius am Begriffe eines Allein : herrschers bing, so nöthigte ihn boch ber mit Persien ausgebrochene Rrieg jur Bahl eines Cafare ju fcbreiten. Denn taum hatte R. Sapor feinen Gegner in Europa im Burger-Rriege aufgehalten gewußt, [212] fo brach er die mit Conftantius verabredete Baffen : Rube, und nothigte ben

a) Siehe oben S. 144 u. Rote 176.

b) Siehe oben G. 149.

wiber Magnentius beschäftigten Kaiser, ben Nessen Gallus zum Casar zu wählen und nach Asien zu senben. a) Mögen auch die Fehler bes jungen Mannes noch so groß gewesen seyn, so war er doch ein Schreckbild für die Perser, beren König bald nach dem Tode bes Gallus mit neuen Forderungen hervorkam. b) Orohender aber noch als diese Gesahr bes Berlustes fern gelegener assatischer Provinzen war die gleichzeitige Lage der Gränzländer am Rheine und an der Donau, der Landstriche unserer Nachbaren im Westen, Norden und Osten.

Schon während bes Rrieges mit Magnentius warb Gallien burch bie Nachbar Bolfer bedrobt, e) und icon im erften Jahre nach ber Beendigung besselben batte Conftantius sowohl mit Gaudomar und Badomar, zweien alemannischen Königen, welche bas fübliche Ballien verbeerten, als auch mit ben Lentiensern, einem anbern alemannifden Bolte, welches über bie Granze nach Rhatien ftreifte, am Boben-Gee zu fampfen. Unerwartet begehrten jene ben Rrieben, und biefe wichen, wenn auch Unfangs Sieger, bennoch fpater ben Baffen ber Romer. d) Diefe Ereigniffe schienen jeboch nur bas Borfpiel blutiger Rriege Denn, wie einst unter Marc. Aurel. und in ber unbeilvollen Regierungszeit bes Raifere Ballienus ' ichienen fic bie Boller von Mofien bis Gallien gegen bie romische Reiche : Grange verschworen zu baben. Dber-Roffen litt burd Sarmaten, Pannonien warb von biefen und von ben Quaden verheeret, im Rhein-Rande plünderten Franken, Sachsen und Alemannen, Ballien ichien verloren, und von den Bölkern an der Ober-Donau war wohl kaum m zweifeln, bag fie in Rhatien und in Norifum eine Beute suchen wurden, -welche ihren Rachbarn in ben Grang-

a) Siehe oben S. 149.

b) Siehe oben G. 153.

c) Siebe oben G. 149.

d) Ammian. Marcell. 1 XIV. c. 10. XV. c. 4. Chronol. Cod. Theod. p. Lill. Jordan Orig. Slav. p. 21. n. 646.

357.

Kändern so reich zufiel. In dieser allgemein brangvollen Lage ichien Gin Raifer nicht mehr zu genügen, Conftantius mußte feinen Aramobn verlaugnen', und fein zweiter Reffe, Julian, murbe als Cafar nach bem am meiften gefährbeten Gallien geschickt. Rur bie glucklichen Rampfe biefes Cafars gaben feinem Dbeime bie friegerische Dufe jur Sicherung Aprifums und Rhatiens. In Rom, wo Conftantius feinen Triumph über ben beenbeten Burger Rrieg feierte, vernahm er bie Schredens - Nachricht, baf bie Sueven in Rhatien eingefallen, daß die Quaden Balerien und die Sarmaten bas obere Mössen und bas zweite Vannonien a) plündernd verwüsten. Um 28. Mai verließ er Rom und jog fich nach Mailand. [213] Alls die Baffe burch bas rhatische Gebirge vermahrt worden, eilte Constantius gegen Ende bes Jahres von Mailand über Trient nach Sirmium. [214] Nachdem mabrend des Winter Reftes die Borfebrungen jum Kriege mit ben Quaben und Sarmaten getroffen waren, und Barbatio, ber Beermeifter bes Rug : Bolfes, bie Juthungen, welche in Rhatien eingefallen maren, fel-

Pannonien wurde frühzeitig (Ptolem. Geog. 1. II. c. a) 13 et 16) in Ober- und Nieder-Bannonien eingetbeilt. Eine Linie, welche von bem Punkte, wo fich bie Raab nebst einem Neben : Urme ber Donau mit Diefer vereis niget, bis an die Save, nabe bei ber Mundung bes Borbas - Kluffes, berabgezogen ward, theilte Pannonien in bas westliche ober obere, und in bas öftliche oder niedere Vannonien. Später bieß Ober = Vannonien auch das erfte Pannonien, Nieder Pannonien aber bas zweite Pannonien. Einen Theil von Ober- und von Rieder Pannonien, welcher von der Mundung ber Raab bis an die Drau reichte, machte R. Galerius urbar, und nannte ihn nach feiner Gattin Balerien. Der noch übrige Theil von Nieder Dannonien ober zweitem Pannonien, nebst bem am erften Laufe ber pannonischen Drau und an der Save gelegenen Theile Dber : Pannoniens, erhielt aber feit Constantin I. vom Haupt: Fluffe, ber Save, ben Namen Savien. (Mannert III. 555 - 557.) Auch Mössen, welches Gervien und Bulgarien umfaßte, wurde burch ben Alug Ciabrus, Czibricza, in bas obere, westliche und niebere, oftliche, getheilt. (Kataucsich, latri adcolurum, Geog. vet. II. 158.) Der öftliche Theil hieß auch Rlein : Scythien.

# .

3meite Periobe.

bes verheerten und fogar bie Besatungen ber Stabte anfielen, burch fraftigen Wiberftand gurudgeworfen batte, a) ging Conftantius zur Zeit ber Frühlings . Tage und Racht - Gleiche über bie Donau. Es murbe somobl bas Yand ber Curmaten, bie an bas zweite Pannonien grangten, ale auch bie lanbstriche ber (Jagugen) Carmaten, tie in der Nachbarichaft von Balerien faften, verbeert, auch in bas land ber Quaben, im heutigen öfterreichischen Marchfelbe, in Mabren und in Schlessen, bann in bas im heutigen Ober - Ungarn gelegene Quaben . Panb, marb vor-Berichiedene Bolfer und Konige bathen um Frieden, ben herren : Sarmaten, die vor vier und zwanzig Jahren fich zu ben Bictofalen geflüchtet batten, marb ber faiferliche Schut zugefichert, und ihnen ein Ronig, Bigais, gegeben. 1) Rach biefen Giegen eilte Conftantius auch ju ben Carmaten Rimiganten. Zuerst wurden die Amis cenfer, welche an ber Theiß, im heutigen Temeswarers Bannate, wohnten, bis über bie Marofc gurud geworfen, und ihr kand mit Feuer und Schwert beimgesucht. Dieser Erfolg schreckte bie öftlichen in ber heutigen Balachei biesseit der Aluta seghaften Vicenfer, daß fie fich bie herrs schaft ibrer alten Herren, und die Ueberwanderung an die obere Theiß und bie Karpathen gefallen ließen. c) Confantius febrte im Triumphe nach Girmium gurud, wo er fic bereits wieder am 22. Mai befand. 4) Durch biese Giege, welche in bem geringen Zeitraume von zwei Monaten erfocten wurden, ichien für Illyritum die alte Gicherheit gewonnen, inbem bie übermuthigen Carmaten : Limiganten nicht bloß gebemuthiget, sondern auch in einen größern Abftand von ber Grange gurudgebrangt wurden. tie Carmaten blieben, mas leicht vorauszusehen mar, nicht lange in ihren neuen Wohnsigen. Gie übten zwar nicht 358.

März.

22. Mai.

Dammian. Marcell, l. XVII. c. 6. Ueber die Chronos logie Tillemont, l. c. p. 719.

Ammian. Marcellin, l. XVII, c. 12. Jordan. Orig.
 Slav. I. p. 14 — 17. §. 14, 15, 19 — 27.

c) Amm. Marcell. l. XVII. c. 13. Jordan Orig. Slav. p. 33 u. 34. §. 16 — 19.

d) Chronol. Cod. Theod. p. LVIII.

offene Feinbschaft, besetzen aber die Granz Ränder, schwärmten nach ihrer Gewohnheit wild umber, und ließen, wenn ihnen nicht bald Einhalt gethan wurde, große Berswirrungen besorgen. Constantius verließ baher Sirmium, und zog nordwärts nach Balerien. Bon dort aus untershandelte er mit den Ruhestörern. Diese äußerten mur den Wunsch nach friedlichen Wohnsten, und kamen zum Akte der Unterwerfung in das kaiserliche Lager; allein unerswartet griffen sie zu den Wassen, und nur eine schnelle Flucht rettete das Leben des Kaisers; das erbitterte Heer der Römer drang aber mit solcher Wuth in die Scharen der Treulosen, daß keiner von diesen am Leben blieb, so und der Name der Sarmaten-Limiganten aus der Geschichte verschwindet.

Bie burch biefe Nieberlage Illvrifum von gefährlichen, treulosen Nachbarn befreit murbe, so wirkten auch Julians Siege, wenn gleich im fernern Gallien und im Rhein : Lande erfochten, auf Illyritums Sicherheit. Denn bie Runde von Julians Rrieges - Ruhme erscholl fo machtig burch bie fremben Gaue, bag auch die Donau : Bolfer fich ruhig in ibren Marten bielten, aus Kurcht, es möchte ber fiegge: fronte Cafar Gallien verlaffen, ben Ifter überschreiten, und auch sie mit seinen sieggewohnten Baffen in ihren gandftrichen beimsuchen. [215] Allein nach Julians Tobe verschwand biefe Kurcht, und bie barbarischen Bolfer Schienen mit einer um fo größeren Buth gegen bas Reich anzufturmen, je mehr Ueberwindung die bieberige Rube ihnen gefostet batte. Julians nächster Nachfolger, Jovian, scheint noch nicht die volle Runde von ben Bewegungen ber barbarifchen Bolter erhalten ju haben. Ihn beschäftigte ber Ruckzug aus Affen und bie Kurcht vor einem möglichen Gegen : Raiser aus Ilhrifum. b) Erst unter Balentinian erfannte man die Gefahr in ihrer gangen Ausbehnung, und obschon man ber entschiedenen Neigung bes Raifere für feinen Bruder Balens wenig gunftig mar, fo brang bennoch

a) Ammian. Marcell. l. XIX. c. 11. Chronol. Cod. Theod. p. LX.

b) Siehe Seite 157.



tas heer auf eine Mit: Regentschaft, welcher balb eine neue Theilung ber Reichs: Berwaltung folgte. a) Rur badurch, daß A. Balens ben Schutz bes Morgen: Landes übernahm, war es möglich, daß A. Balentinian seine ganze Ausmerksamkeit dem Abend: Lande widmen konnte. Wie sehr aber der Schutz bes West: Landes die volle Thätigkeit eines Kaisers in Anspruch nahm, zeigen die wieders bohlten Kriege mit den Alemannen.

Der Unmuth über bie Geringschätzung, welche fich durch die geringeren Jahres : Geschenke fund gab, ersette die Kräfte, welche seit der Niederlage, die die alemannischen Bolterichaften erlitten hatten, noch nicht in bem alten Umfange gurudgefehrt maren. Gie fielen in Gallien ein, und beschäftigten die romischen Relbherren von Chalons an ber Caone bis Chalons an ber Marne. Rur mit großer Kraftanftrengung und nach Benügung von manchen gunftigen Augenblicken mar es bem Kelbherrn Jovinus gelungen, bie Reinde über bie Grange ju treiben. b) Babrend biefer von seinen Keldherren gefochtenen Rampfe mar aber auch R. Balentinian nicht mußig geblieben. Geine Befete zeigen ibn und, besonders in ben beiben letten Sabren, fast immer in ber Rabe bes Rriegs : Schauplages. c) Es galt ber Befestigung ber Rhein : Grange, welche wir auch feit bem, fleine Rauber-Anfalle ausgenommen, nicht wieder überfchritten seben. [216] Valentinian trug den Kampf aber auch in das eigene gand ber Feinde über. Go fiegte er im Jahre 368 bei Solicinium, und suchte im folgenden Sahre im feindlichen ganbe ben Berg Pirus zu befestigen. d) Bas

366.

367.

368. 369.

D) Siehe Seite 159.

b) Ammian. Marcell. I. XXVII. c. 1. 2. Chronol. Cod. Theod. p. LXXVIII. Mascov I. 267.

c) Chronol. Cod. Theod. p. LXXVII. LXXIX. LXXX.

d) Anmian. Marcell. l. XXVII. c. 10. XXVIII. c. 2. Cod. Theod. Chrouol. p. l.XXXV et LXXXVIII. Mannert (III. S. 469) erflart weber Solicinium noch ben Berg Pirus. Buchner (Geschichte von Baiern 1. 98) halt Solicinium für Sulz am Netar, und bas

370.

371.

373.

### 3 meite Periobe.

ihm hier mislungen, erzielte er, nach einem neuen Streif: 374. zuge wider die im Main Rande seshaften Alemannen, D fünf Jahre später am Ober-Rhein, indem er, Basel gegen: über, auf alemannischen Boden die Feste Robur erbaute, b) von wo er aber durch die beunruhigenden Nachrichten aus Illyrisum für immer abgerusen wurde.

> Die Bölker Bewegungen nach dem Tode Julians hatten nämlich nicht bloß am Rheine, sondern auch an ber Donau bas Bedürfniß einer größern Berwahrung ber Reiche: Granze gezeigt. Es entftanben baber auch an ber Donau unter bem Grang , Befehle bes fraftigen Equitius fefte Schlöffer jur Aufnahme ber Grang : Truppen. hiermit ftellte fic aber R. Balentinian noch nicht zufrieben. Die jenseit bes Rheines, fo follten auch jenseit ber Donau auf feinblichem Boben feste Schanzen aufgeworfen, und burch römische Goldaten besetzt werben. Bon Balerien aus wurde bie Schangen : Arbeit begonnen, und, ohne auf bie Beschwerben ber Quaben ju achten, fortgesett. rudsichtslose Berleyung ihrer landes Marten und noch mehr ber an ihrem Konige mit schandlicher Berletung ber beiligen Pflichten ber Gaftfreundschaft verübte Mord emporte die Quaden. Gie verbanden fich mit den freien Sarmaten, festen über die Donau, überfielen gur Beit ber Ernte bas Landwolf, und machten große Beute an Menschen und Thieren. Gelbft in ber Pratorial : Stadt Sirmium bereitete fich ber Pratorial : Prafect Probus jur Rlucht, und nur die Kurcht, baß feinem Beispiele bie übrige Bevölkerung folgen, und die Hauptstadt wehrlos ben Reinden zufallen mochte, gab ihm wieder die Befinnung und ben Muth, die fcugenben Mauern auszubeffern, und

Caftell auf bem Berge Pirus für den Anfang des Seidelberger Schloffes.

a) Ammian. Marcell. l. XXIX. c. 4. Mascov I. 276
— 278. Chronol. Cod. Theod. p. XCII.

b) Ammian. Marcell. l. XXX. c. 3. Chronol. Cod. Theod. p. XCVII.

c) Tillemont. V. p. 53.



vie Besatung durch neue Truppen zu ergänzen. hierdurch war Sirmium geschützt, das flache Land blieb aber noch immer den barbarischen Berberrungen Preis gegeben. Nur die freien Sarmaten zwang Theodos, dessen gleichnamiger Bater vor vier Jahren von Rhätien aus die Alemannen besiegte, a) als Gränz-Feldberr in Mösten zu einem demüzthigenden Frieden.

370.

374.

Bon biefen Befahren, welchen Illprifum ausgesett war, erbielt R. Balentinian die Runde burch ben Pratorials Prafecten Probus, ale fich ber Raifer eben im Festungs. Baue von Robur befand. Der nahe Winter und bas Mistrauen acgen den noch immer unbezwungenen Alemannen-Ronig Matrian binberten bes Raifers ichnellen Aufbruch. Als aber mit Mafrian Frieden geschloffen mar, verließ Balentinian im nachsten Frublinge bie Winter Duartiere von Trier, und eilte nach ber illnrifden Grange. fich ben feindlichen gandern nabte, tamen ibm Gefandte ber Sarmaten entgegen, die ibn um Schonung bathen. Er wollte bie Sache nur in bem ganbe entscheiben, wo bie Einfalle geschahen, und rudte baber nach Carnuntum. Drei Commer . Monate hielt er fich bort auf, und ftreifte in bas gand ber Quaben. Bei Unnaherung bes Berbftes jog er nach Acincum (Alt Dfen) jurud, und bezog bie Binter : Quartiere in Sabaria (bei Stein am Anger). Auch von bier aus jog er flugabmarts bis Bregetium (bei hier traf ihn eine Gefandtichaft ber Quaben, Komorn). welche um Bergeibung bes Geschebenen und um ben Frieden In ihrer Rechtfertigunge : Rebe ermähnten bie Befandten auch ber auf ihrem Gebiethe von ihm aufgeführten Schanze, und maffen diesem Eingriffe in ihr Terris torial = Recht wenigstens jum Theile bas Geschehene ju. Diefe nicht ungegrundete Rechtfertigung reigte ben beftigen Raifer, fein Born außerte fich in ben beftigften Ausbrucken

a) Ammiau. Marcellin. l. XXVIII. c. 5. Chronol, Cod. Theod. p. XC.

Ammian. Marcellin. 1. XXIX. c. 6. Jord. Orig. Slav. Nro. 685, 689.

<sup>1.</sup> Abtheil. 3. heft.

und veranlaßte den Blutschlag, turch beffen Folgen er balb barauf bas Leben verlor. a)

Die Besoranisse, welche der unerwartete Tob des tapfern Raifers auch in unfern ganbftrichen anregen mußte, wurden vor Allem burch einen, wie es fceint, fcnellen Frieden mit den Quaden gemildert. Debr aber noch als biefer Friede vermochte bie Bereitwilligfeit zu beruhigen, welche Carmaten und Quaden jum Friedensschluffe brach-Dieses Zeichen einer aus bem Bewußtseyn ber Schwäche bervorgegangenen Friedensliebe ficherte ben Frieden an der Donau beffer, als foldes von den bunbigften Verträgen zu boffen gewesen mare. fchien burch bie Rampfe, welche in ben neunzig feit Raifer Diocletian verfloffenen Sabren mit barbarifden Bolfern gefochten wurden, die Giderheit unferer Landftriche gegen außere Reinde für eine lange Butunft erftritten zu fenn. Bie oft auch an ber Reiches Granze nach ihrer ganzen Ausbehnung von Often nach Beften blutig gefochten wurde, und wie oft auch die Grang-Rander am Rheine und an der Donau von äußern Reinden angefallen und nach vermuftenb beimgefucht murben; fo finben wir boch biefe Berbeerungen nie in einer folden Ausbehnung nach bem Binnenlande bin, bag wir baraus foliegen mußten, biefelben batten auch biejenigen gandtheile erreicht, die wir jest Rarnten nennen. Die Erfahrungen aus ben Kriegsjahren vor Diocletian maren nicht unbenütt geblieben. Man batte fennen gelernt, baf ben Ginfallen ber beutefüchtigen Rachbarn nur burch schnelle Rraftanftrengung gesteuert werben tonne, und bie Theilung ber Reichs : Aufsicht gestattete eine vielseitigere und, wenn nur ber Wille für bes Reiches Gicherheit eintrachtig war, auch eine allfeitige Birtfamfeit zum Schute ber Reichs. Grange. Geben wir nach ben Ereigniffen ber letten fünfgebn Sabre, fo werben wir faum verfennen. daß burch Julian's Siege die Alemannen, burch welche

a) Ammian. Marcellin, l. XXX. c. 5 u. 6. Zosim. l. IV. c. 17. Eckhel. VIII. p. 148. **Mascov I.** p. 278, 280. Chron. Cod. Tueod. p. XCVIII. Tillement V. p. 69.



### Zweite Periode.

Rhatien und Illvrien einft fo Bieles gelitten batte, in einem folden Grade geschwächt murben, baf ibre Rraftauferungen nach Julian's Tobe wenigstens bem von ibnen früber geführten Kriege nicht zu vergleichen find. Die Quaben, gefährliche Rachbarn Pannoniens, murben burch Conftantius auf eine Beife gebemutbiget, bag baraus ihre furchtsame haltung gegen R. Balentinian erflarbar wirb, und von ben Carmaten wurde ber fraftvollere Theil, Die Limis ganten, auf eine Urt befiegt, baß fogar ihr Name aus ber Gefdicte verschwand. An der Unter. Donau und den Munbungen berfelben batten fich endlich bie Berhältniffe gu ben Bothen, befonbere feit ben letten Giegen bee Raifere Balend, auf eine Beife gestaltet, baf bas Kurchtbare biefes Bolter-Bunbes, welcher einft bie ganber von Rlein Mien bis Aurien vermuftend burchzog, fast nur noch in ber Erinnerung an langft vergangene Zeiten ju leben fcbien. Allein auch dießmal täufchte die Rurgsicht in bas weite Denn in bemfelben Zeitpunfte, in Duntel ber Zufunft. welchem fich unfere Boraltern für eine lange Reibe von Jahren vor außern Reinden gesichert glauben mochten, bereiteten fich im Rord Dften ber Unter Donau die Ereige niffe, welche Zeiten berbeiführten, in welchen es fich nicht mehr um einzelne Grang-Rriege, nicht mehr um bas Uebergreifen beutefüchtiger Nachbarn, und nicht mehr um abenteuerliche Raubzuge einzelner Bolferschaften, fonbern um bas Ueberwandern ganger Bolfer, um bleibende Riebers laffung berfelben auf romifdem Boden, und um bie Grundung beutscher herrschaft auf ben Trummern bes romischen Reiches bandeln wird. Wir sind angelangt bei ber großen Epoche ber Bolfermanberung, und wollen nun ben Anlaß berfelben, ihr Beginnen, ihren Fortgang und ibre Rolgen, jeboch mit fteter Rudficht auf bie Gefdide unferes Baterlandes, betrachten.

Seit dem letten burch R. Balens mit den Gothen geschloffenen Frieden a) waren mehr als sechs Jahre verflossen, ohne daß von einem Anfalle der Granze an der Unters Donau Etwas zu vernehmen war, da verbreitete sich im

Die große Bölferwanberung.

a) Giebe G. 160.

178

376.

### 3meite Periobe.

Sabre 376 ber nuerwartete Ruf, bag sich bie norbischen Bolter in einer ungewöhnlichen Aufregung befanten, baß in ber ganzen ganbftrede, ben Martomannen und Quaben gegenüber, bis bin an bas fdwarze Meer eine Menge wilber und bisber unbefannter Rationen, burch eine überraschenbe Gewalt aus ibren bisberigen Bobnsten getrieben, mit Beib und Kindern am Donaus Strome umberschmarmen. Die erke Kunde davon nahm man gleichgültig auf, weil man gewohnt war, aus jenen Gegenden feine andern Rachrichten zu boren, als, baß bie bortigen Kriege entweber gang beenbet, ober wenigstens auf eine lange Zeit beigelegt feven. Allein von Tage zu Tage mehrte fich bas furchtbare Gerucht, und fand endlich bie volle Bestätigung burch bic Unfunft fremder Gefandten, welche bringend bathen, ein vertriebenes Bolf boch jenseit ber Donau wohnen ju laffen. 2) Diefe Gefandten geborten bem Bolte ber Terminger an, benn auch die gothischen Bolferschaften schreckte bie Runde. bag eine bieber gang unbefannte Menschen : Battung, wie ein Sturmwind, ber von boben Bergen furzt, aus einem entlegenen Bintel ber Belt berbeigeführt worben, und Alles vor sich ber zertrummere und verheere. b)

Die Hunnen. Diese schreckliche Menschen Battung, die erste Duelle und Beranlassung zu mannigsachen Leiden und jahrelanger Berwirrung, waren, wie die spätere Ersahrung lehrte, die schrecklichen Hunnen. Ihr sester Körperbau und ihre Fetthälse gaben ihnen eine so sonderbare Leibes Gestält, daß man sie für stehende, vierfüßige Thiere, oder für plump zugehauene Brücken Pfähle ansehen konnte. Da man den Kindern gleich nach der Geburt tiese Einschnitte in die Wangen machte, so hinderten die runzelichten Narben das Wachsen des Barthaares. c) Schwärzlich war ihre Farbe, ihre Augen waren klein, und ihr Gesicht glich mehr einem unförmlichen Klumpen, als einem menschlichen Antlige. d) Wie ihr Aeußeres häßlich war, waren auch

a) Ammian, Marcell, l. XXXI. c. 4.

b) Ammian. Marcell. l. c. c. 3.

c) Ammian. Marcell. l. c. c. 2.

i) Jordan, de reb. get. c. 24. Siehe auch Note 221.

ibre Sitten wilb. Sie fannten weber bas Bedurfniß bes Renerd, noch bas gewürzter Speifen. Rur Wurzeln wild machsender Oflanzen und halbrobes Aleisch von jeder Thier: Sattung, welches fie auf bem Ruden ihrer Pferbe murbe ritten, waren ihre Nahrung. Gie batten feine Saufer, ja nicht einmal eine mit Schilf bebeckte Butte. Ihre Befleibung war eine Rutte von leinwand ober Marber Rellen. Einen Rleider-Wechsel tannten fle nicht, ben Ropf bebectten fie mit gebogenen Belmen, Die Schienbeine mit Biegen-Rellen, und ju ihren Schuben nahmen fie fich tein Dag, und fonnten baber auch nicht fichern Schrittes geben, Tag und Nacht famen fie nicht von ihren unansehnlichen aber tauerhaften Pferben, fauften und verlauften, affen und tranten reitend, und legten fich fogar auf ben breiten Ruden ibrer Pferbe, um ju schlafen und nach Bergenbluft zu träumen. Auch ihre Bolts : Berfammlungen hielten fie beritten. 3br Ungriff mar rafch, und wenn fie fich in ein formliches Gefecht einließen, fo geschab jener in feilformiger Form und mit einem fürchterlichen Krieges Befchrei. In Die Ferne schoffen fie mit Pfeilen, Die vorn mit jugespitten Rnochen fünstlich beschlagen waren, in der Rähe wußten sie aber, indem fie bem Gabelbiebe auswichen, ihren Reind fo geschickt in gewundene Rodzipfel zu verftriden, daß er bei aller Bemühung weder von ber Stelle geben noch reiten fonnte. Den Feldbau fanuten sie nicht, sondern wanderten auf ibren Bagen herum, welche ihren Kamilien ftatt ber Saufer bienten. Es war baber auch Reiner im Stanbe, feinen Geburtsort anzugeben. Gelbft bei einem Baffen-Stillftanbe durfte man ihnen nicht tranen, ba fie immer unbeständig, und bei jedem Luftchen einer gunftigen hoffnung veranderlich maren, und nur bem Triebe ihrer milben Seftigfeit folgten. In ihren Reben waren fie trugerifch und guruds baltend, tamten fein Religions : Gefühl, und waren fo veranberlich und zum Born geneigt, baß fle ihren Freunden an Einem Tage mehr als einmal ohne Anlag die Freundschaft auffagten, aber auch ohne Unlag bie Sanbe jum Frieben bothen. a)

a) Ammian. Marcell, l. XXXI. c. 2.

Nach dem Zeugnisse ihres Zeitgenossen, Ammianus Marcellinus, a) wohnten sie über der Palus Möotis b) und dis hin an das Eismeer. Nach den Angaben späterer Griechen dehnten sie ihre Wohnste zwischen dem Tanais (Don), der Palus Möotis und dem Kaulasus, c) und selbst dis an den Imaus aus. d) Sie streisten dis nach Persien herab, e) und bildeten ein großes Bölfer-Geschlecht mit vielen einzelnen Bölfern. s) Ob sie von der Urzeit der in den genannten Landstrichen saßen, oder ob sie später dahin eingewandert seyen, und zwar ob aus dem asiatischen Often oder vom Norden herab, e) als ein uralisches Bolf, h) scheinet das Alterthum nicht ermittelt zu haben. Ihr Erscheinen erregte Schrecken, ihr Walten war furchtbar, und man versiel daber leicht auf abenteuerliche Sagen über ihre Hersunst von Alrunen und bösen Geistern, [217] ober

a) l. c.

b) Afowisches Meer.

c) Procopius de bello Gothico I. IV. c. 5. p. 185 (574).

d) Agathiae Scholastici de Imperio et rebus gestis Justiniani Imperatoris. I. S. S. Byr. III. p. 107 (154).

e) Agath. l. c. l. III. p. 55 (77) 85 (121, 122) 96 (137) Excerpta ex Historia gothica Prisci Rhetoria et Sophistae S. S. Hist. Byz. l. p. 43 (64).

Procop. l. c. c. 3. p. 182 (570) c. 5. p. 185 (574) c. 4. p. 184 (572). Agath. l. c. p. 107 (154). Memoriae Populorum, olim ad Danubium, Pontum Euxinum, Paludem Mocotidem, Caucasum, Marc Caspium et inde magis ad Septemtriones incoleutium e Scriptoribus Historiae Byzantinue erutae et digestae a Joanne Gotthilf Strittero. T. 1. p. 451. Daher auch die Berschiedenheit der Ramen, unter welchen die hunnen bei den Alten vorkommen. Stritter l. c. p. 451.

g) Hunni, quos veteres Neuros nominabant, ad montes Riphaeos habitantes, ex quibus Tanais in paludem Mocotida flucus aquas suas immittit, (Philost. I. IX, c. 17.)

h) Schaffarit flamische Alterth. I. 323.

begriff fie unter dem allgemeinen, vielumfassenden Ramen ber Scotben. [218]

Erft im achtzehnten Jahrhunderte glaubte ber frangofice Gelehrte und Drientalift, Joseph de Guignes, a) in hinesischen Sahrbuchern die Stammväter ber hunnen gefunden zu haben. Diefen Jahrbuchern zufolge foll nämlich im Norden von China, in der beutigen Mongolen, ein hirten-Bolf, die hiongnu, gelebt baben, beffen einzelne Sorben fic 1234) vor Chr. näher an einander ichlofien. Eroberungen anfingen, und endlich bem dinefischen Reiche fo gefährlich murben, bag fich bie Chinefen burch bie große Mauer wider fie zu ichugen fuchten. Richts besto minder sey die Macht der Hiongnu durch die Unterwerfung der Nachbar Bolfer (feit 209 vor Chr.) gestiegen, endlich babe auch China fich zu einem schimpflichen Tribute verfteben muffen, und bas Reich ber hiongnu foll fich von Korea und bem japanischen Meere bis an bie öftliche Granze von Raptichact, vielleicht fogar bis gur Bolga erftredt, und jelbst einen Theil von Sibirien umfaßt haben. Der Abfall ber unterworfenen Bolfer habe endlich ben Berfall bes Reiches ber hiongnu herbeigeführt, und bas Oberhaupt berselben, Tanju genannt, habe sich 50 Jahre vor Cbr. genotbiget gesehen, bem dinefischen Raifer ben Gib ber Treue zu leiften. Neue 3wietracht unter ben Sorben führte jur Trennung. 2icht horben batten fich, 48 Sabre nach Ebr., von ben übrigen getrennet, und unter dinefifchem Coupe ben Staat ber füdlichen Siongnu gebilbet, bie übrigen fepen aber von den Giempi, einem Momaden-Bolte, unterworfen worben; ein großer Theil sen endlich nach Beften gezogen, und habe am Jait bas Reich ber weftlichen Siongnu gegründet. Das Bordringen der im britten Jahrhunderte burch bie Topa wieder verbrängten Siempi habe bie westlichen hiongnu gur neuen Flucht genothiget, fle batten ben Imaus überfliegen, und fich bann in zwei große Abtheilungen getheilt. Die einen feven an

a) Geb. 19. Rov. 1721 geft. 19. Marz 1800. Biograph. univ. T. XIX. p. 99. De Guignes Histoire generale des Huns etc. Paris. 1756 — 1758.

den Orns gezogen, batten fich am caspischen Meere, in Sogdiana, niedergelaffen, hatten weiße hummen, ober Rephthaliten, auch Ephthaliten geheißen, und besouders 460 bis 487 nach Shr. heftige Ariege mit den Perfern geführt. Die andere größere Abtheilung sen aber nach den öftlichen Ufern der Wolga gezogen, und sen das Stamm: volf der spätern europäischen hunnen gewor: den. ...)

De Guignes fant fowobl in Frankreich als auch in Deutschland mannigsachen Biberipruch, b) und seine Borgeschichte ber hunnen bedarf jedenfalls noch einer größern biftorischen Beglaubigung. Allein auch bie Geschichte ibres Ueberganges nach Europa ift burch Mabreben entftell:-Bie die hunnen ibren Rachbarn jenseit der Balus Mootis unbefannt gewesen, jo follten entgegen and fie biefes Sumpfmeer als bie Grange ber Belt angeseben baben. Erk ein wildes Rind, welches von den hirten über bas Baffer verfolgt wurde, ober ein hirfc, welchem bie Sager von Kurth ju Kurth nachiepten, foll ben Beg nach bem ienseitigen Ufer gewiesen baben. [219] Allein bie hunnen beburften folder Begweiser nicht. Ginem Romaden Bolle mangelt nie bie Banderluft, und ber nachfte Anlag mag von Dit und Nord burch vorbringende Bolfeftamme Schwerlich wurde auch, nachdem bie actommen fenn. Bolga überschritten mar, die Valus Mootis mur an einer Stelle überschifft. Der Don, die Lagunen, welche berfelbe

a) De Guigues I. c. Georgii Pray Annales veteres Hunnoram, Avarum, et Hungarorum. Vindob. 1761 p. 8 — 63. Gibbon, c. 26. Chr. Gatterer allg. Weltg. p. 488 u. s. f. Joh. Müller vier und zwanzig Bücher allg. Gesch. X. c. 6. Besth Beltg. II. p. 509 u. X. u. Nottect IV p. 35. Rehm Handb. der Gesch. des Mittelalt. I. p. 121 a. Beltg. L. S. 286 u. s. f. Encystop. v. Ersch u. Gruber II. Sest. XII. S. 106.

b) Biogr. univers. l. c. p. 100. De Guignes Hist. IV. p. 345 etc. Rehm a. a. D. S. 125 a. Weltq. a. a. D. S. 287 n. d. Encyflop. v. Erfch u. Gruber a. a. D. S. 107.

### Zweite Periobe.

an seiner Mündung ausschwemmt, gewährten leichtere Uebergänge und feste Stützunkte derselben, [220] und an den Küsten des schwarzen Meeres, in welches sich die Palus Möotis mündet, konnte es wohl nie an Schiffen sehlen, um die Barbaren nach Europa zu übersetzen. ») Der erste Angriss galt benachbarte, vielleicht verwandte Stämme, [221] und, nachdem diese unterworfen waren, zogen die verstärkten horden gegen die Alanen, welche am Tanais (Don) wohnten. Wer sich nicht unterwerfen wollte, erlag nach langem Kampse, oder verließ die heimath. Die Zurückgebliebenen stießen zum heere der hunnen, die nun unter ihrem Könige Balamir die Greuthungen überstelen, d) welche an die Alanen gränzten, und von Einigen zu den Oft. Gothen gezählt, c) von Andern aber für dieselben mit diesen gehalten werden.

Es ift eine vielleicht sehr alte beutsche Sitte, bie Zweige eines und besselben Boltes nach ber Berschiebenheit ibrer Bobnfige verfchieben zu benennen. In folder Art fennen wir bie Dit- und Bestybalen, und im fachlischen Britannien die gandstriche Effer, Gufer, Beffer und Dftangeln. Auch die Gothen theilten fich in Dft. und Beft-Gothen. e) Db biefe Ramen - Scheibung schon ber frubeften Zeit angebore, und icon in ben frubeften Bobnfigen Statt gebabt babe, ober erft bann entstanben sep, als sich die Gothen in den gandern ober dem schwarzen Meere und in bem trajanischen Dacien ausbehnten, lagt Für die spätere Zeit spricht bie fic nicht entscheiben. Angabe bes Geschichtschreibers Jordanes [222] und ber Umftand, daß fie damale icon ausgedehntere ober boch bleibenbere Wohnsige hatten. In biefen Wohnsigen murben Die Off: und West:

Gothen.

a) Jordan, Orig. Slav. c. 24 S. 2.

b) Ammian. Marcelliu. l. c. c. 3. Jordan. l. c. c. 24.

<sup>.</sup> c) 3. B. Mascou a. a. D. S. 28(). Bilhelm Germanien S. 264. Aschbach S. 21. Mannert III. 367.

d) Milg. Weltg. LXXXI. S. 256. Gatterer allg. Weltg. S. 434. Zeuß a. a. D. S. 407.

c) Afchach a. a. D. S. 20, 21. Siehe Rote 222.

nun die Stamme, welche ober bem jehwarzen Meere unt berab bis an ben Dniefter wohnten, Dit-Gothen, Die Stamme bagegen, welche im Beften bes Dniefters wohn ten. Beft. Gothen genannt. [223] Um jeboch, wie es scheint, die Landftriche noch genauer zu bezeichnen, nannte man bie Dit-Gothen and Grenthungen b i. Steppen : Bewohner; .) Die Beft : Gothen aber Zer: winger b. i. Balbbewohner. b) Erft bann, als bie Gothen in ben Birren ber Bolfermanberung and biefe Bobnfige anderten, jum Theile nach bem fernften Beften Europa's gezogen waren, und nur zum Theile fich wieder in Often erhoben batten, fam an die Stelle ber ipecielleren Ramen ber Greutbungen und Terwinger wieber bie allgemeine Bezeichnung ber Dits und Beft : Gotben. fennet Ammianus Marcellinus, ber Zeitgenoffe bes onn nen Ginfalles, und Zosimus, ber gwar spater lebte, aber aus trüberen Quellen fcopfte, nur bie Greutbungen und Terwinger, wogegen ber noch spätere Jordanes nur noch Die Ramen ber Dit: und Beft : Gothen ermabnet.

Baltben u. ber Baltben (ber Rubnen), c) unter ben Dit Gothen bie Amaler. das Gefchlecht ber Amaler (ber Makellofen) i) hervor. e) Lange gaben bie Amaler ihrem Boltskamme ben Ronia, [226] bis endlich hermanrich, ein Zeitgenoffe bes R. Conftantin I., alle seine Borfabren burch ben Umftand ber Eroberungen übertraf. Rachbem er fich bie gefammten Gothen und auch die Reben Bolfer unterworfen batte, jog er auch gegen die heruler unter ihrem Konige Alaric. Sie fagen an ber Palus Mootis, und waren ein fonell

Unter ben Beft-Gothen ragte vor allen bas Geschlecht

Sverman: тіф.

bewegliches, jeboch beghalb übermuthiges Bolf. Ibre leichte

Greatungi, Griutingi, Griutungi, Griutungi von **a**) Grint - Grieß, Bemohner ber Sandgegenden, Step: ven. (Zeuß a. a. D. G. 407.)

Tervingi von Tein-Baum, Trevingi, Trivingi Bewob: ner der Baldgegenden. (Zenf a. a. D. S. 407.)

c) Bultha id est audas (Jordan, de reb. get. c. 29)

d) Afchach a. a. D. G. 21.

c) Rote 222.

### 3 meite Periode.

Bewaffnung galt überall als Muster, und wie oft sie bieber auch Kriege führten, so blieben sie boch immer Sieger.
Rur bem ausbauernben Muthe ber Gothen vermochten sie
nicht zu widerstehen, und sie mußten sich, ben übrigen Böltern gleich, hermanrich's herrschaft unterwerfen. Nach
bem Siege über die heruler wendete dieser die Wassen wider
bas zahlreiche Bolt der Wenden; und nachdem sich auch
biese, ungeachtet des anfänglichen Widerstandes, ergeben
hatten, wurden endlich auch die Aestier, die an den Küsten
der Ostsee saßen, überwunden, und hermanrich's Reich
erstreckte sich nun vom Don bis an die Theiß, und von der
Donau bis an die Ostsee.

Auf biefem Sobepuntte bes Gludes vernahm ber machtige Gothen. Ronig die Rachricht von bem Anbringen ber hunnen. Bu ber von außen brobenben Gefahr tam aber auch perfonliches Unglud. Gin Rorolane, beffen Bolt cbenfalls zu ben von hermanrich unterworfenen Nationen gehörte, ging zu dem Reinde, mahrscheinlich zu den Sunnen, über. Der Ueberläufer muß zu Hermanrich in einem besonbern Berhaltniffe gestanden haben, benn nur auf biefe Beife wird es begreiflich, wie ber König über die Untreue fich in folder Urt entruften konnte, daß er an dem unglücklichen Beibe bes Ueberlaufers eine graufame Rache nehmen, und selbe burd Pferbe zerreiffen lieft. Diefe Graufamfeit emporte bie Brüber ber Unglücklichen, und wenn auch ber Dord - Anfchlag auf bas Leben bes Ronigs miglang, fo frankelte Bermanrich boch an ber erbaltenen Bunbe, und bas Bewußtfenn feines Siechthums, vereint mit ben gehanf: ten Radrichten von bem Borruden ber hunnen, fcmachte feinen anfänglichen Duth in folder Art, bag er, bundert und gebn Lebens-Jahre gablend, einem, wie es schien, eben fo unvermeiblichen als fürchterlichen Geschicke burch einen freis willigen Tod zuvorkommen zu muffen glaubte. 1) Gein Rachfolger Bithimir gewann burch Gelb einen humischen

Die Hunnen wider die Greutbuns gen.

a) Jordan I. c. c. 23. Michbach a. a. D. S. 22.

b) Jordan I. c. c. 24. Ammian. Marcellin, I. XXXI. c. 3.

Bolfsstamm, und widerstand mit hilfe besselben ben verseinten hunnen und Alanen; erlag aber endlich boch ber Uebermacht mit Verlust seines Lebens, und ba sein Sohn Biberich noch im Kindes: Alter war, ber Andrang auch zu schnell und zu gewaltig kam, so zogen sich die beiden Feld: herren Alathens und Saphrax an den Oniester, welcher die Greuthungen von den Terwingern schied.

Die Hunnen gegen bie Terwin: ger.

Mun erfannte auch Athanarich, ber Terwinger: Rurft, b) die Nabe ber Gefahr. Defibalb baute er am Onice fter ein festes lager, und sendete ein Seer voraus gur Boobs achtung ber Reinde; allein die hunnen umgingen bas heer, festen bei Mondedichein über die feichten Stellen des Fluffes, und trieben Athanarich in eiliger Mucht auf die fteilen Gebirge. Als baburch ber nachsten Gefahr ausgewichen mar, suchte fich Athanarich burch eine Mauer zu schützen, welche an ber Granze ber Taifalen poruber, vom Pruth bis an bie Donau gezogen wurde; ber größere Theil seines heeres beschloß aber, in weiter Entfernung von ben Barbaren, neue Bobnfige zu suchen. Die schicklichfte Bufluchteftatte schien Thracien zu biethen, benn bas kand gemabrte grasreiche Aluren, und die breite Donau schüpte vor ben jenfeis tigen Barbaren. Dem Beschluffe ber Auswanderung traten in der Folge auch andere Gothen bei, und fo erfchienen denn, wie ich oben ergablte, im Jahre 376 bie Alüchtlinge unter Anführung bes Alavivus an den Ufern der Donau mit der bemuthigen Bitte, fie jenseits aufgunehmen, und mit bem

a) Ammian, Marcellin, I. XXXI, c. 3.

b) Die Terwinger oder Best-Gothen batten sich schon vor Hermanrich's Tode von den Greuthungen oder Oft-Gothen getrennt: Quum adversam eins (Ermanarici) valetudinem captans Balamir rex Hunnorum, in Ostrogothas movit procinctum: a quorum societate Venegothae discessere, quam dudum inter se juncti babebant. (Jordanes l. c. c. 24.) Isidor. Hispalens. sest den Ansang der Herrschaft Athenarich's in das fünste Jahr des K. Balens, also in das Jahr 368: anno quinto imperii Valentis, primus Gothorum gentis administrationem suscepit Athanaricus (Chronicon, p. 710).

### 3meite Periobe.

Beriprechen, fich nicht nur ruhig zu verhalten, sondern im Nothfalle auch Hilfs-Truppen zu ftellen. a)

Die Aufnahme zahlreicher Barbaren-Horben mar feine neue Ericbeinung, fie ging aber boch immer von den Raifern Manderung aue, und bie Grang : Felbherren, eingedent ber Pflicht, bie Reiche-Granze vor Einfällen zu ichugen, magten auch nicht, über bic Bitte ber hilfsbedurftigen Terwinger felbft gu enticheiben, fondern wiesen bie Cache an ben faiferlichen Lange mar man in Antiochien, wo fich R. Balens bazumal ber Perfer megen befand, unschluffig, mas in ber bedenklichen Sache zu thun fen. Endlich flegte Die Gifersucht gegen die beiden Reffen, Gratian und Balentinian II., welche im Abend : Lande berrichten, Die Gitelfeit und Die hoch erhoben bie Schmeichler bas Glud bes Sabiucht. Raifers, bem nun von bem außerften Enbe ber Erbe fo viele unterthanige Rrieger jugeführt murben. Geine Urmee muffe burch eine fo gludliche Berbindung eigener und frember Macht unbezwinglich werben, und ba die Provinzen bieber jabrlich Refruten zu ftellen batten, fo burfte man nun biefes in eine Geld-Abgabe umanbern, fo murbe baburch bem faiferlichen Chape eine beträchtliche Cumme gumachsen. [225] Man ging in ber Schmeichelei ober Berblenbung fo meit. baß man bie Grang-Relbherren, welche einen Theil ber Gothen, Die, Des Zuwartens mube, eigenmächtig über bie Donan fetten, aufgerieben hatten, ihres Umtes entfette, und fogar an ihre hinrichtung bachte, weil fie, wie bes Raifers Günstlinge fagten, zwar im Kriege brauchbar, aber Leute ohne Ctaate Rlugheit sepen. [226]

In diefer Bethörung und voll frohlicher hoffnung ließ man Leute an die Donau abgeben, um die fremde Bolts: Maffe berüber zu schiffen, und man mar außerft forgfam, ja nicht einen Bermufter bes Romer Reiches, mare er auch tobtlich frant, jenfeit bes Aluffes gurud gu laffen. Sobald einmal die Bewilligung des Kaisers, sich in Thracien nieber zu laffen, eingelangt mar, brangen auch bie Die

ber Terwinger (West= Gothen).

a) Ammian, Marcell, I. XXVI, c. 3 et 4.

Barbaren mit solcher Gewalt nach bem jenseitigen Ufer, baß bas Ueberseten auf Schiffen, Flößen und in ausgesbauenen Bäumen mehrere Tage und Rächte fortbauerte, und viele ber Ungeduldigen, welche die Donan burchschwimmen wollten, in den Fluthen ihr Leben verloren. Die Zahl der Ueberwanderer war so groß, daß die Beförderer dieser unheilvollen Uebersahrt, wie oft sie auch die Zahl der Barbaren zu berechnen suchten, von diesem Unternehmen stets wieder abstanden, und daß man die Erzählung von dem ungeheuern Heere des Xerres nicht weiter für eine Uebertreibung bielt.

Raiser Balens mar, als er die Aufnahme ber Terwinger in Thracien bewilligte, nicht obne Borficht zu Berte gegangen. Die Nieberlegung ber Baffen marb als unerläßliche Bebingung ber Aufnahme festgefest. Bor Mlem follte berjenige Theil ber Bevolferung, welcher ju ben Baffen unfähig mar, übergeset, und auf romischem Gebiethe vertheilt werben, um gleichsam als Beifeln fur bie Nachfolgenden zu bienen. Dann follten Truppen ben Strom entlang aufgestellt werben, und machen, bamit Niemand bewaffnet überschiffe. Allein die Grang - Machter bachten mehr auf ihren Bortbeil, und mehr auf bie Befriebigung ibrer Leibenschaften, als auf bie gemiffenhafte Erfüllung bes faiferlichen Auftrages, und es gelang ben Terwingern auf die mannigfachste Beife, fic bie Beibehaltung drer Baffen zu erfaufen. b) Bu fpat erwog man bie Ungabl ber Barbaren, welche man nun, mitten im Frieden, freiwillig in bas romifche Gebieth aufgenommen batte, und verweigerte baber ben Greuthungen, bie unter Konig Biderich und den Feldherren Alathens, Safrar und Farnobius ebenfalls um Aufnahme bathen, ben Uebergang.

Diefes scheinet aber auch Alles gewesen zu seyn, was man zu thun beliebte, um bem liebel zu fteuern, welches

a) Ammian, Marcell, l. c. c. 4. Eunap. p. 14 (19 unb 20).

b) Eunap. r. 14 (19, 20) Zosim. l. IV. c. 20.

c) Ammian, Marcell, L XXXI, c. 4.



von ben Unbefangenen, ben Ginsichtsvollen, und selbst vom M. Balene geabnet murbe. Statt bes Raifere fluge Dag: regel zu beebachten, und ben Ginmanberern, wenigstens im Anfange und bis fie bie ihnen jugewiesenen ganbstriche felba bearbeiten tonnten, Lebend-Mittel ju reichen, benutten Lupicinus, ber Comes in Thracien, und Marimus, ber aweite Relbberr, die Noth ber Fremden auf die schändlichste Beife gur Gelbftbereicherung, trieben nieberträchtigen Sanbel mit Lebens : Mitteln, und fteigerten bie Noth auf einen folden Grat, bag ibre Sabsucht überall Sunbe aufzutreiben fucte, um felbe gegen Sclaven zu verfaufen, ale melde fich felbft bie Gobne ber vornehmften Terwinger bingeben mußten. [227] Diefe bemerften gar balb, bag es nur auf ibre Sabe abacfeben fen, und die Unbilden, welche fle bei ibrem brudenden Mangel bulden mußten, ichienen ein Sobn ibrer traurigen lage ju fenn. Da biefe nun beutlich ju verfteben gaben, bag fie fich gegen fo treulofe Bedrudungen Silfe verschaffen wurden, so machte Lupicinus Unftalt, fie burch feine Truppen ju zwingen, ihre Banberung fortzufeben: allein Kritigern, welcher nebst Mavivus ben Terwingern vorstand, war auf jeden möglichen Fall vorbereitet, und rudte langfamen Schrittes vor Marcianopel, um fic befto sicherer mit ben Greuthungern zu vereinen, bie nun, wahrend die Achtsamkeit gang auf die Terwinger gerichtet war, unbemerkt die Donau auf Klößen überfuhren.

In Marcianopel wurden nur die beiden heerführer Alavivus und Fritigern mit ihren Trabanten eingelassen, den übrigen Gothen wurden die Thore verschlossen, und ibre Bitten, sie als Unterthanen und als friedliche Leute zum Ankause von Lebens. Mitteln in die Stadt zu lassen, standhaft zurück gewiesen. Es kam hierüber zum Borts Gezänke, und endlich zum Gesechte, in welchem die Gothen, die ohnehin durch die erlittenen Unbilden erbittert waren, die erschlagenen Römer ausplünderten. Lupicinus erhielt die Runde von dem, was vorgefallen war, beim Trinkselage, und befahl trunken, wie er war, die Trabanten der beiden gothischen heerführer zu tödten, und auch diese retteten sich nur durch die Bersicherung, daß sie allein ihre

den Orus gezogen, hatten fich am caspischen Reere, in Sogdiana, niedergelassen, hatten weiße hunnen, ober Rephthaliten, auch Ephthaliten geheißen, und besonders 460 bis 487 nach Ehr. heftige Kriege mit den Persern geführt. Die andere größere Abtheilung sen aber nach den öftlichen Ufern der Wolga gezogen, und sen das Stamm = volf der spätern europäischen hunnen gewors den.

De Guignes fand sowohl in Krantreich als auch in Deutschland mannigfachen Biberspruch, b) und seine Borgeschichte ber hunnen bedarf jedenfalls noch einer größern biftorifchen Beglaubigung. Allein auch die Geschichte ihres Ueberganges nach Europa ift burch Mahrchen entftellt. Wie die Hunnen ihren Nachbarn jenseit ber Palus Möotis unbekannt gewesen, fo follten entgegen auch fie biefes Sumpfmeer ale die Granze ber Belt angefeben baben. Erft ein wildes Rind, welches von den hirten über bas Baffer verfolgt murbe, ober ein Birich, welchem bie Sager von Kurth ju Kurth nachsetten, foll ben Weg nach bem jenseitigen Ufer gewiesen haben. [219] Allein bie hunnen bedurften folcher Begweiser nicht. Ginem Romaden . Bolte mangelt nie bie Banberluft, und ber nächste Anlag mag von Oft und Nord durch vordringende Bolfeftamme getommen feyn. Schwerlich wurde auch, nachdem bie Bolga überschritten mar, die Palus Möotis nur an einer Stelle überschifft. Der Don, Die Lagunen, welche berfelbe

a) De Guigues I. c. Georgii Pray Anuales veteres Hunnorum, Avarum, et Hungarorum. Vindob. 1761 p. 8 — 63. Gibbon, c. 26. Ehr. Gatterer allg. Weltg. p. 488 u. s. f. Joh. Müller vier und zwanzig Bücher allg. Gesch. N. c. 6. Besh Weltg. II. p. 509 n. X. u. Rottect IV. p. 35. Rehm Handb. der Gesch. des Mittelalt. I. p. 121 a. Weltg. L. S. 286 u. s. f. Encystop. v. Ersch u. Gruber II. Sest. XII. S. 106.

b) Biogr. univers. l. c. p. 100. De Guignes Hist, IV. p. 345 etc. Rehm a. a. D. S. 125 a. Weltg. a. a. D. S. 287 n. d. Encyflop. v. Ersch u. Gruber a. a. D. S. 107.

# 3meite Periode.

191

iber haufer hinfallen zu lassen, und führte sie dann mit gefesselten handen als Sclaven ins Ausland. a) Dieß waren also die ersten Früchte jener Aufnahme der Terwinsger auf römischen Boden, von welcher man nur Ruhm, Geld. Gewinn und neue triegerische Schutz-Mittel vorherssagen zu dürfen glaubte! Der Schauplatz des namenlosen Gendes war freilich noch fern von unserm Baterlande; allein nach turzer Zeit werden wir das vielarmige Unglück bis hart an unsere Granz-Alpen vorgerückt sehen, und noch mehr in der Folge erkennen, wie in diesen Borfällen, wenn ihr historischer Schauplatz auch noch ferne von unsern Borältern war, bennoch der Grund zu den Umwälzungen gelegen habe, durch welche auch die Geschieste unseres Baterlandes entscheis dend beedingt und mannig sach verändert wurden.

Die Rachricht von der Berbeerung Thraciens erbielt Raifer Balens in Antiochien. Gilig wurden mit Perfien Unterhandlungen angefnüpft, wider die Gothen aber die beiben Relbberren Profuturus und Trajan abgeordnet. Gludlich trieben biefe ben Reind über ben Samus jurud, und befestigten bie bortigen Gebirge : Daffe, theile um ben Barbaren ben weitern Weg zu verschließen, theils um bie Anfunft Frigerid's abzumarten, welcher auf Balens Bitte vom R. Gratian gefandt wurde, um mit einem Silfe-Corps and Pannonien und aus ben jenfeit ber Alpen gelegenen Provinzen ben morgenländischen Reichstheil vom Untergange m retten. Bei ber Ctabt Calicis in Klein : Scothien vereinigten fich die beiben heere. Richt fern bavon ftanden bie Gothen hinter ibren feften Bagen : Burgen, und gogen ibre gerftreuten horben an fich. Es fam zu einer morberifden Schlacht, ber Berluft mar auf beiben Seiten groß, ber Sieg aber unentschieben. b) Gin Theil bes romischen heeres jog fich nach Marcianopel, ein anderer bielt aber

a) Ammian. Marcell. I. XXXI. c. 4, 5, 6. Jordan. l. c. c. 26. Eunup. l. c. p. 14. (20, 21). Hieron, Chron. p. 517. Cedren, VIII. p. 247 (313). Theophan. p. 44. (35). Idat. Descriptio Consulum p. 94.

b) Ammian. Marcell, XXXI, c. 7.

<sup>1.</sup> Abtheil. 3. Heft.

378.

noch fortmabrend die Gebirgs Daffe befest, fo, daß bie Barbaren burch ben Mangel an Lebens Mitteln in bie äußerfte Roth gerietben und Abbilfe bei hunnen und Manen Diefes bewog ben neuen burd ben R. Balens aus Affen gefandten Kelbherrn Saturninus, die einzelnen Heered : Abtheilungen jum Widerstande zu vereinen. Beil aber badurch die Gebirge. Paffe geöffnet wurden, fo fturaten fich bie Barbaren, wilben Thieren gleich, in bie Gbenen von Thracien berab, und erfüllten bas land, von ber Donau bis an bas Gebirge Rhobope und bis an bie Meerenge, mit allen Gräueln, die fich bei Raub, Brand, Morb und bei ber Mighandlung freier Menschen nur immer benten laffen. [228] Rur gering erscheint gegen folde Unfalle ber Bortheil, welchen Krigerid über einen Theil ber Greuthungen und über die Taifalen gewann, a) und bie Rete tung bes öftlichen Europa schien nur noch von ber fraftvollen Mitwirtung des abendlandischen Raifers abzuhängen. Ungefähr in ber Mitte bes Frühlinges brei bunbert acht und fiebengig trat biefer ben Bug nach bem Often an; allein bie Kentienser, welche bereits im Februar über ben gefror nen Rhein in Gallien eingefallen waren, und nun ben Abzug ber gallischen Truppen vernommen batten, erneu erten ben Ginbruch, und nothigten ben Raifer, Salt gu machen, und auch die Truppen, welche bereits nach Bannonien abgegangen maren, wieder an fich zu ziehen. bann, ale bie lentienfer b) wieber aus Gallien gurudge: trieben und felbst auf beimischem Boden bestegt worben, tonnte R. Gratian feinen Bug nach Illyrifum fortfegen. Er jog von Arbor Kelir, bem beutigen Rheinet am Boben-See, über Laureacum (Lorch), Bononia und Girmium nach Martis Castra, von wo aus er burch ben Kelbberrn Richomer seinem Obeime die balbige Ankunft mit der Bitte anzeigen ließ, fich vor bem Gintreffen bes abenblanbifden heeres nicht voreilig in ein Treffen einlaffen zu wollen. c)

a) Ammian. Marcell. l. c. c. 9.

b) Siehe oben Seite 169.

c) Ammian. Marcell. l. c. c. 10, 11, 12. Hieron. Chron, p. 517, Epit. Aurel. Victor. c. 47. Chron.

Bewassung galt überall als Muster, und wie oft sie bieber auch Kriege führten, so blieben sie boch immer Sieger. Nur dem ansdauernden Muthe der Gothen vermochten sie nicht zu widerstehen, und sie mußten sich, den übrigen Bölstern gleich, Hermanrich's Herrschaft unterwerfen. Nach dem Siege über die Heruler wendete dieser die Wassen wider das zahlreiche Bolk der Wenden; und nachdem sich auch diese, ungeachtet des anfänglichen Widerstandes, ergeben hatten, wurden endlich auch die Aestier, die an den Küsten der Oftsee saßen, überwunden, und Hermanrich's Reich erstreckte sich nun vom Don bis an die Theiß, und von der Donau bis an die Oftsee.

Auf diefem Sobepunfte bes Gludes vernahm ber mächtige Gothen König die Rachricht von bem Anbringen ber hunnen. Bu ber von außen brobenben Gefahr tam' aber auch perfonliches Unglud. Ein Rorolane, beffen Bolt ebenfalls zu den von hermanrich unterworfenen Rationen geborte, ging zu bem Reinde, mabricheinlich zu ben Sumnen, Der Ueberläufer ntuß zu hermanrich in einem befonbern Berhaltmiffe geftanben haben, benn nur auf biefe Beife wird es begreiflich, wie der König über die Untreue fich in folder Urt entruften tonnte, bag er an bem ungludlichen Beibe bes Ueberlaufers eine graufame Rache nehmen, und selbe burch Pferbe gerreiffen ließ. Diefe Grausamfeit emporte die Brüder ber Unglücklichen, und wenn auch der Mord : Aufchlag auf bas Leben bes Konias mifilang, fo frankelte hermanrich boch an ber erhaltenen Bunbe, und bas Bewußtfenn feines Siechthums, vereint mit ben gehanften Radrichten von bem Borruden ber hunnen, fcmachte feinen aufänglichen Duth in folder Urt, bag er, bundert und gebn Lebend-Jahre gablend, einem, wie es ichien, eben fo unvermeiblichen als fürchterlichen Geschicke burch einen freis willigen Tod zuvorkommen zu muffen glaubte. 1) Gein Rachfolger Bithimir gewann burch Gelb einen hunnischen

Die Hunnen wider die Greuthuns gen.

a) Jordan l. c. c. 23. Afchbach a. a. D. G. 22.

b) Jordan I. c. c. 24. Ammian. Marcellin, I. XXXI. c. 3.

186

### 3 meite Periode.

Bolkstamm, und widerstand mit hilfe besselben ben vereinten hunnen und Alanen; erlag aber endlich doch der Uebermacht mit Verlust seines Lebens, und da sein Sohn Biderich noch im Kindes-Alter war, der Andrang auch zu schnell und zu gewaltig kam, so zogen sich die beiden Feldherren Alathens und Saphrar an den Oniester, welcher die Greuthungen von den Terwingern schied.

Die Hunnen gegen die Lerwins ger.

Run erfannte auch Athanaric, ber Terminger-Rurft, b) die Nabe ber Wefahr. Defhalb baute er am Dnicfter ein festes lager, und sendete ein Beer voraus gur Boobs achtung ber Reinde; allein die hunnen umgingen bas heer, festen bei Mondesichein über die feichten Stellen bee Rluffes, und trieben Athanarich in eiliger Rlucht auf die fteilen Bebirge. Als baburch ber nächsten Gefahr ausgewichen mar, fuchte fich Athanarich burch eine Mauer zu schützen, welche an ber Granze ber Taifalen vorüber, vom Pruth bis an Die Donau gezogen wurde; ber größere Theil seines heeres beschloß aber, in weiter Entfernung von ben Barbaren, neue Bobnfige ju fuchen. Die schicklichfte Bufluchtestätte fcbien Thracien zu biethen, benn bas Land gemahrte grasreiche Fluren, und die breite Donau fcupte vor den jenfeis tigen Barbaren. Dem Beschluffe ber Auswanderung traten in der Folge auch andere Gothen bei, und fo erschienen denn, wie ich oben ergablte, im Jahre 376 bie Flüchtlinge unter Anführung des Mavivus an den Ufern der Donau mit der bemuthigen Bitte, fie jenseits aufzunehmen, und mit bem

a) Ammian. Marcellin. I. XXXI. c. 3.

b) Die Terwinger oder Best-Gothen batten sich schon vor Hermanrich's Tode von den Greuthungen oder Ost-Gothen getrennt: Quum adversam eins (Ermanarici) valetudinem captans Balamir rex Hunnorum, in Ostrogothas movit procinctum: a quorum societate Venegothae discensere, quam dudum inter ne juncti habebant. (Jordanes l. c. c. 24.) Isidor. Hispalens. sest den Ansang der Hernschaft Athenarich's in das fünste Jahr des K. Balens, also in das Jahr 368: anno quinto imperii Valentis, primus Gothorum gentin administrationem suscepit Athanaricus (Chronicon, p. 710).

Berivrechen, fich nicht nur ruhig zu verhalten, fonbern im Nothfalle auch Bilfs-Truppen zu ftellen.

Die Aufnahme gablreicher Barbaren-Sporben mar feine neue Ericheinung, fie ging aber boch immer von ben Raifern Banberung aus, und die Grang : Relbherren, eingedent ber Pflicht, die Reiche Grange vor Ginfallen zu ichugen, magten auch nicht. über bic Bitte ber bilfebedürftigen Terminger felbft an enticheiben, fondern wiesen bie Cache an ben faiferlichen Lange war man in Antiochien, wo fich R. Balens bazumal ber Perfer megen befand, unschlüffig, mas in ber bedenklichen Sache zu thun fen. Endlich fiegte Die Giferfucht gegen bie beiben Reffen, Gratian und Balentinian II., welche im Abend : Lande herrschten, Die Gitelfeit und Die Sabiucht. Soch erhoben bie Schmeichler bas Glud bes Raifers, bem nun von bem außerften Ende ber Erbe fo viele unterthänige Rrieger jugeführt murben. Geme Urmee muffe burch eine fo gludliche Berbindung eigener und frember Macht unbezwinglich werben, und ba die Provinzen bieber jabrlich Refruten zu ftellen batten, fo burfte man nun biefes in eine Geld-Abgabe umanbern, fo wurde baburch bem faiferlichen Schape eine beträchtliche Summe gumachsen. [225] Man ging in ber Schmeichelei ober Berblendung fo weit, bag man die Grang Relbherren, welche einen Theil ber Gothen, bie, bes Zuwartens mube, eigenmächtig über bie Donan festen, aufgerieben hatten, ihres Umtes entfeste, und sogar an ihre hinrichtung bachte, weil fle, wie bes Raifers Günftlinge fagten, zwar im Kriege brauchbar, aber Leute ohne Ctaate-Rlugheit fenen. [226]

In diefer Bethörung und voll froblicher hoffnung ließ man Leute an die Donau abgeben, um die fremde Bolts: Maffe berüber zu fchiffen, und man mar außerft forgfam, ja nicht einen Bermufter bes Romer Reiches, mare er auch tobtlich frant, jenfeit bes Fluffes jurud ju laffen. Sobald einmal die Bewilligung des Raifers, sich in Thracien nieber zu laffen, eingelangt mar, brangen auch bie

Die ber Terwinger (Beft: Gothen).

<sup>20)</sup> Aramian, Marcell, I NXVI, c. 3 ct 4.

Barbaren mit solcher Gewalt nach bem jenseitigen Ufer, baß das Uebersehen auf Schiffen, Flößen und in ausgesbauenen Bäumen mehrere Tage und Nächte fortdauerte, und viele der Ungeduldigen, welche die Donan durchschwimmen wollten, in den Fluthen ihr Leben verloren. Die Zahl der Ueberwanderer war so groß, daß die Beförderer dieser unheilvollen Uebersahrt, wie oft sie auch die Zahl der Barbaren zu berechnen suchen, von diesem Unternehmen stets wieder abstanden, und daß man die Erzählung von dem ungeheuern Heere des Xerres nicht weiter für eine Uebertreibung hielt.

Raiser Balens mar, als er bie Aufnahme ber Terwinger in Thracien bewilligte, nicht ohne Borsicht zu Berte gegangen. Die Nieberlegung ber Baffen ward als unerläfliche Bedingung ber Aufnahme festgefest. follte berjenige Theil ber Bevolkerung, welcher ju ben Baffen unfähig mar, übergefest, und auf romifchem Gebiethe vertheilt werben, um gleichsam als Beifeln fur bie Nachfolgenden zu bienen. Dann follten Truppen ben Strom entlang aufgestellt werben, und machen, bamit Niemand bewaffnet überschiffe. Allein bie Grang : Bachter bachten mehr auf ihren Bortheil, und mehr auf die Befriedigung ihrer Leidenschaften, als auf die gewiffenhafte Erfüllung bes taiferlichen Auftrages, und es gelang ben Terwingern auf die mannigfachste Beife, fic bie Beibehaltung drer Waffen zu ertaufen. b) Bu fpat erwog man bie Unzabl der Barbaren, welche man nun, mitten im Frieden. freiwillig in das romifche Gebieth aufgenommen hatte, und verweigerte baber ben Greuthungen, Die unter Konig Biderich und den Keldherren Alathens, Safrax und Karnobius ebenfalls um Aufnahme bathen, ben Uebergang.

Diefes scheinet aber auch Alles gewesen zu seyn, mas man zu thun beliebte, um bem lebel zu steuern, welches

a) Ammian, Marcell. l. c. c. 4. Eunap. p. 14 (19 unb 20).

b) Eunap. r. 14 (19, 20) Zosim. l. IV. c. 20.

c) Ammian. Marcell. L XXXI. c. 4.



### 3meite Periobe

ron ben Unbefangenen, ben Einsichtsvollen, und felbit vom R. Balend geabnet murbe. Statt bes Raifers fluge Dags regel zu beebachten, und ben Ginmanberern, wenigftens im Anfange und bis fie die ihnen zugewiesenen ganbftriche felbft bearbeiten tonnten, Lebend-Mittel zu reichen, benutten Luvicinus, ber Comes in Thracien, und Maximus, ber zweite Relbberr, bie Noth ber Fremben auf bie ichandlichfte Beife jur Gelbftbereicherung, trieben nicberträchtigen Sanbel mit Lebens Ditteln, und fleigerten bie Doth auf einen folden Grat, bag ibre Sabfucht überall Sunde aufzutreiben fucte, um selbe gegen Sclaven zu verfaufen, als welche fich felbit bie Gobne ber vornehmften Terminger bingeben mußten. [227] Diefe bemerften gar balb, baß es nur auf ibre Sabe abgeseben fen, und bie Unbilden, welche fle bei ibrem brudenden Mangel bulben mußten, ichienen ein Sohn ibrer traurigen Lage zu fenn. Da biese nun beutlich zu verfteben gaben, baß fie fich gegen fo treulofe Bedrudungen Silfe verschaffen wurden, so machte Lupicinus Anftalt, fie burch seine Truppen zu zwingen, ihre Wanderung fortzufegen; allein Fritigern, welcher nebft Alavivus ben Terwingern vorstand, mar auf jeben möglichen Kall vorbereitet, und rudte langfamen Schrittes vor Marcianopel, um fic defto ficerer mit den Greutbungern zu vereinen, bie nun, mabrend die Achtsamkeit gang auf die Terwinger gerichtet war, unbemertt bie Donau auf Flogen überfuhren.

In Marcianopel wurden nur die beiden heerführer Alavivus und Fritigern mit ihren Trabanten eingelaffen, den übrigen Gothen wurden die Thore verschlossen, und ihre Bitten, sie als Unterthanen und als friedliche Leute zum Ankause von Lebens. Mitteln in die Stadt zu lassen, standhaft zurück gewiesen. Es kam hierüber zum Borts Gezänke, und endlich zum Gesechte, in welchem die Gothen, die ohnehin durch die erlittenen Unbilden erbittert waren, die erschlagenen Römer ausplünderten. Lupicinus erhielt die Kunde von dem, was vorgefallen war, beim Trinkselage, und befahl trunken, wie er war, die Trabanten der beiden gothischen heerführer zu tödten, und auch diese retteten sich nur durch die Berscherung, das sie allein ihre

Landsleute zu berubigen vermögen wurben. Froblockenb wurden Mavivus und Fritigern von den Ihrigen aufgenommen, und nachdem fie fich auf ihre Pferbe geschwungen, murben bie Krieges-Kahnen erhoben, bas heer begann ben fürchterlichen Schlachte Gefang, und es bilbeten fich Rauberhorben, welche Dorfer mit Raub und Brand verwüfteten, und weit und breit Alles verheerten, was auf ihrem Bege lag. Das heer, mit welchem fich Lupicinus ihnen entgegen sette, wurde vernichtet, und nur ber elende Kelbherr allein rettete sich hinter die Mauern von Marcianopel. Bor diefen vereinigte fich Fritigern mit einer andern Abtheis lung von Gothen, die man lange vorber in habrianopel aufgenommen, und nun viel zu fpat nach Afien überfeten wollte. Fritigern's Grunbfat: "Friede ben Mauern" fand bei ben Gothen, welche in ber Belagerungs - Runft obnebin nicht erfahren maren, leichten Gingang. Gie ger-Areuten fich baber in Thracien umber, fanben in furger Beit Begweiser, bie ihnen bie reichften, befonbers bie mit vielen Lebens Ditteln angefüllten Dörfer anzeigten. lich fanden fich zu ihnen neue Scharen ihrer gandeleute, theils folde, bie als Sclaven verfauft murben, theils folde, bie fich, vom außersten Sunger getrieben, einst fur ein ärmliches Stud Brot, ober für einen Trunt ichlechten Beines felbft als Sclaven bergegeben batten. Bu biefen tamen noch eine Menge Bergleute aus ben Gold. Minen, bie nicht mehr im Stande maren, Die ihnen zugemutheten brudenden Abgaben zu erlegen. Gie wurden nutliche Begweifer in ben ihnen wohlbefannten Gegenden, auch bie geheimften Schlupfwinkel murben entbedt, und nichts, als was gang ungugänglich und entlegen mar, blieb bei folden Megmeisern verschont. Dhne Unterschied des Alters und bes Geschlechtes ward Alles niebergemacht, Alles mit Keuer und Schwert verheert, faugende Rinder rif man von ber Mutter Bruft, um fie ju ermurgen, die Mutter aber als Sclavin megzuschlenven. Beiber saben ihre Männer vor ihren Augen ermorben, Rnaben und Junglinge wurden über bie Leichnahme ihrer Aeltern bingeschleift, und felbst alten Mannern, wie laut fie auch, lebensfatt, um ihren Tob gebethen, erlaubte man nur, die lette Thrane in die Afche

ibrer haufer hinfallen zu laffen, und führte sie bann mit gesesselten hanben als Sclaven ins Ausland. a) Dies waren also die ersten Früchte jener Aufnahme der Terwinsger auf römischen Boden, von welcher man nur Ruhm, Geld-Gewinn und neue friegerische Schutz-Mittel vorherssagen zu dürfen glaubte! Der Schauplatz des namenlosen Glendes war freilich noch fern von unserm Baterlande; allein nach turzer Zeit werden wir das vielarmige Unglück bis hart an unsere Gränz-Alpen vorgerückt sehen, und noch mehr in der Folge erkennen, wie in diesen Vorfällen, wenn ihr historischer Schauplatz auch noch ferne von unsern Borältern war, dennoch der Grund zu den Umwälzungen gelegen habe, durch welche auch die Geschieste unseres Vaterlandes entscheis dend bedingt und mannig sach verändert wurden.

Die Radricht von der Berbeerung Thraciens erhielt Raifer Balens in Antiochien. Gilig wurden mit Perfien Unterhandlungen angefnupft, wider die Gothen aber die beiben Kelbherren Profuturus und Trajan abgeordnet. Gludlich trieben diefe ben Keind über ben Samus gurud, und befestigten bie bortigen Gebiras Daffe, theils um ben Barbaren ben weitern Beg ju verschließen, theils um bie Anfunft Frigerib's abzumarten, welcher auf Balens Bitte vom R. Gratian gefandt murbe, um mit einem Silfe-Corps aus Pannonien und aus ben jenfeit ber Alpen gelegenen Provinzen ben morgenländischen Reichotheil vom Untergange ju retten. Bei ber Ctabt Calicis in Klein : Scothien vereinigten fic bie beiben Seere. Nicht fern bavon fanden Die Gothen binter ihren festen Bagen : Burgen, und jogen ihre gerftreuten horben an fich. Es fam ju einer morbes rifden Schlacht, ber Berluft mar auf beiben Seiten groß, ber Gieg aber unentschieden. b) Gin Theil bes romischen heeres zog fich nach Marcianopel, ein anderer hielt aber

a) Ammian. Marcell. I. XXXI. c. 4, 5, 6. Jordan. I. c. c. 26. Eunap. I. c. p. 14. (20, 21). Hieron. Chron. p. 517. Cedren. VIII. p. 247 (313). Theophan. p. 44. (55). Idat. Descriptio Consulum p. 94.

b) Ammiau. Marcell. XXXI, c. 7.

<sup>1.</sup> Abtheil. 3. Seft.

378.

noch fortwährend die Webirgs Daffe befest, fo, daß die Barbaren burch ben Mangel an Lebens Mitteln in Die außerfte Noth geriethen und Abbilfe bei hunnen und Manen Dieses bewog ben neuen burd ben R. Balens aus Affen gefandten Relbherrn Saturninus, bie einzelnen heered : Abtheilungen jum Biberftande ju vereinen. Beil aber baburd bie Gebirge Daffe geöffnet wurden, fo fürzten fich bie Barbaren, wilden Thieren gleich, in bie Gbenen von Thracien herab, und erfüllten bas land, von ber Donau bis an bas Gebirge Rhodope und bis an bie Meerenae, mit allen Gräueln, die fich bei Raub, Brand, Morb und bei ber Dighandlung freier Menfchen nur immer benten laffen. [228] Rur gering erscheint gegen folde Unfalle ber Bortheil, welchen Frigerid über einen Theil ber Greuthungen und über bie Taifalen gewann, a) und bie Rettung bes öftlichen Europa schien nur noch von ber fraftvollen Mitwirfung bes abenblanbifden Raifers abzubangen. Ungefähr in ber Mitte bes Frühlinges brei bundert acht und fiebengig trat biefer ben Bug nach bem Dften an; allein bie Centienser, welche bereits im Rebruar über ben gefrornen Rhein in Gallien eingefallen maren, und nun ben Abzug ber gallischen Truppen vernommen batten, erneu erten den Einbruch, und nöthigten ben Raifer, Salt ju machen, und auch die Truppen, welche bereits nach Bannonien abgegangen maren, wieber an fich zu gieben. Erft bann, ale bie Lentienfer b) wieber aus Gallien gurudge: trieben und selbst auf heimischem Boden bestegt worben, tonnte R. Gratian feinen Bug nach Illyrifum fortfeten. Er jog von Arbor Kelir, bem beutigen Rheinet am Boden-See, über Laureacum (Lord), Bononia und Sirmium nach Martis Caftra, von wo aus er burch ben Relbberrn Richomer seinem Obeime bie balbige Ankunft mit ber Bitte anzeigen ließ, fich vor bem Gintreffen bes abendlandischen heeres nicht voreilig in ein Treffen einlassen zu wollen. c)

a) Ammian. Marcell. l. c. c. 9.

b) Siebe oben Seite 169.

c) Ammian. Marcell. l. c. c. 10, 11, 12. Hieron. Chron, p. 517, Epit, Aurel. Victor. c. 47. Chron.

# Ameite Beriobe.

R. Balens batte nämlich in ber 3wifchenzeit, aufgeforbert burd bie wiederhoblten Rlagen aus Europa, Antiocien verlaffen, und war am 30. Mai in Conftantinopel eingetroffen. .) Gefrantt burch bie Bormurfe ber Ctabt-Bewohner verließ er Conftantinovel am 11. Juni b), begab fic auf fein Landaut Melantbige, suchte bort bie Truppen wieber für fich au gewinnen, und übergab ben Seer Befehl über bie Ruftruppen an ben aus Stalien fich erbethenen Cebaftianus. Diefer überfiel und vernichtete bei Sabrianovel einen Theil ber Gothen, die vom Rhodope berauf gezogen waren, um fich noch vor bem Gintreffen bes faiferlichen Beeres mit ben Ihrigen zu vereinen. c) Diefes gelungene Unternehmen reigte ben Ehrgeig bes R. Balens, beffen Eitelfeit obne bieg burch bie Siege bes Neffen Gratian gefrantt war. Er brach baber von Melanthias auf, und bezog bei habrianopel ein festes Lager. hier traf ihn ber vom Raifer Gratian abgesandte Richomer mit ber Nachricht von bem Unruden bes Lettern. Allein bes Raifers Giferfuct, welche burch bie schmeichelnden Söflinge nur noch mehr aufgeftachelt wurde, geboth bie größte Gile, um Gras tian an ber Ehre eines, wie man mahnte, bereits halb erfochtenen Sieges nicht Theil nehmen zu laffen. einigen Unterhandlungen, bei welchen es von Geite ber Sothen nur auf Beit Bewinn abgesehen mar, tam es am Schlacht bei 9. ober 11. Anguft jum Treffen, beffen Schredniffe nur Sabriano. burch bie einbrechende Racht unterbrochen wurben. Die Rieberlage ber Romer war unermeflich. Gelbft ben R. Balens fab man mitten unter gemeinen Kriegern noch am R. Balens.

30. Mai. 11. Juni.

pel 3. o. 11. August.

Cod. Theod. p. CII. Pagi I. p. 546. Tillemont V. p. 149, 151, le Beau, XX. c. 17 - 21. Mascon I. p. 294. Inben II. S. 286. Muratori IV. p. 96 — 99.

a) Ammian. Marcell. l. c. c. 11. Idat. Descript. Cons. p. 94. Theophan. p. 44 (55). Pagi I. p. 546. n. V. p. 547. n. VIII. Chronol. Cod. Theodosiani p. CHI.

b) Chronol. Cod. Theod. p. CIII.

c) Ammias. Marcell. l. c. c. 11.

späten Abende, und erfuhr nichts Bestimmtes über sein ferneres Geschied; benn die Barbaren schwärmten, um die Todten zu plündern, zu lange auf dem Schlachtfelde umber, als daß sich ein fliehender Römer oder ein Anwohner den: selben hätte nähern dürsen. Nach der Bermuthung Einiger blieb er, von einem Pfeile getroffen, todt auf dem Rampsplate. Nach der Angabe Anderer wurde er schwer verwunz det in eine ländliche hütte gebracht, welche durch die Barbaren, ohne zu wissen, daß sich in selber der römische Raiser befand, niedergebrannt wurde. Einem einzigen Gardisten soll es gelungen seyn, aus dem Fenker zu entspringen, und die Runde von dem endlichen Schicksale des Raisers mitzutheilen.

Noch unbefannt mit dem Geschicke ihres Raisers, benutten die Ueberreste des geschlagenen Heeres die auf das
fürchterliche Gesecht folgende Nacht zu einer nicht minder
gefährlichen Flucht, und das Furchterregende ihrer Lage
wurde noch durch die dichte Finsterniß, durch das fernher
tönende Jammer. Geheul der auf dem Schlachtselde Zurück
gebliebenen, durch das Röcheln der Sterbenden und durch
das flägliche Winseln der Berwundeten erhöht. Die Gothen
waren dagegen durch ihren blutigen Sieg nur noch fampslustiger geworden. Sie erschienen am folgenden Morgen,
um Hadrianopel zu nehmen, wo sich die vornehmsten
Staats-Beamten, die Kriegs-Kasse und die kaiserlichen
Insgnien befanden. Nach wiederhohlten fruchtlosen Bersuchen der Eroberung zogen sie vor Heraclea Perinthus.
Ueberall beschränkten sie sich aber mehr auf die Berwüssung

a) Ammian. Marcell. l. c. c. 12, 13. Zosim. IV. c. 23, 24. Historia Miscella I. XII. c. 15, 16. Socrates I. c. IV. c. 31. Theodoret I. c. IV. c. 31. Sozomen. l. c. VI. c. 39, 40. Epit. Aurel. Victor c. 46. Oros. VII. c. 33 p. 553. Zouaras III. p. 26. l. XIII. c. 16. p. 25 (31, 32). Jordan. de reb. get. c. 26. Theophan. p. 44 (56). Codren. p. 248 (314). Chron. Hieron. p. 518. Chron. Cassiod. p. 223. Chron. Goth. Isidori p. 711. Idatii Descriptio Cons. p. 94. Pagi I. 546. 547. Chronol. Cod. Theod. p. CIII. Stritter I. p. 52. §. 26. Chrysost, ad vid. jun. n. 5. (I. 213.)

# 3meite Veriode.

ber Umgegend, als auf ein: ernstliche Belagerung, rücken selbst vor Constantinopel, theilten sich aber dort in einzelne Horben, und setzen ihren verheerenden Zug bis zu den julischen Alpen fort, und zwar so ganz ohne Widerstand, daß einer ihrer Fürsten offen gestanden haben soll, daß er sich bes Himordens der Römer übersatt fühle. [229]

R. Gratian befand fich noch in Pannonien, mabrideinlich in Sirmium, als er burd Biftor, ben Kelbberrn ber Reiterei, welcher fich mit Ginigen feiner Beered : Ab. theilung aus ber Chlacht von Sabrianopel gerettet, und burch Macedonien, Theffalien und Moffen nach Vannonien gurudgezogen batte, von ber ungludlichen Schlacht und von bem Schiciale feines Dheimes unterrichtet murbe. erfannte bald die gefährliche Lage, in welcher fich felbit bas Abendland befand; benn, mabrend die Gothen im Guben ber Donau verwüftend umberzogen, brobten bie hunnen, Mlauen, Carmaten mit neuen Ueberfällen, und nicht nur Mössen, sondern auch Vannonien ward von den Nachbar-Bolfern beunruhiget. u) Da er jedoch auch für die Rhein-Kanber teine langbauernbe Rube voraus fab, fo fühlte er bas Bedürfniß eines zweiten tuchtigen Relbherrn. b) In biefer lage gebachte er eines Mannes, beffen Relbberrn-Talente bereits erprobt maren, ber aber ju felber Beit in landlicher Abgeschiedenheit auf einem gandgute in Spanien wohnte. Dieser Mann war Theodosius, bessen ich bereits als Sieger über bie Sarmaten in Mössen erwähnte. c) Sein

Zosim. IV. c. 47. Epit. Aurel. Victor. c. 47.
 Magni Ausonii Burdigal. Edyllium VIII. v. 28 —
 35:

Jane, veni: novus anne, veni: renovate veni Sol.
Hostibus edomitis, qua Francia mixta Suevis
Certat ad obsequium, Latiis ut militet armis:
Qua vaga Sauromates sibi junxerat agmina Chuni,
Quaque Getes sociis Histrum assultabat Alanis.
(Hoc mihi praepetibus victoria nuntiat alis.)
Jam venit Augustus, nostros ut comat honores,
Officio exornaus, quos participare cupisset.

b) Zosim. IV. c. 24. Sozomen. VII. c. 2.

r) Siche S. 175.

gleichnamiger Bater war in Spanien geboren, und zeichnete 367 bis nd frühreitig burd feine friegerischen Anlagen aus. **369.** trieb bie Scotten und Dicten aus Britannien, ficherte bie Rufte vor ben Anfallen ber Sachfen, unterbrudte bie Berfcworung bes Balentinianus in Britannien, orbnete bie **3**70, 373. Ungelegenheit ber Proving, flegte über bie Alemannen in Rhatien, awang ben Aufrubrer Firmus in Afrita gum Gelbfts 374. morbe, und berubigte Mauritanien. a) 3um Lobne für so viele Berbienfte marb er - seinen Reibern aufgeopfert, und farb zu Karthago unter bem Beile bes henters. b) 376. Sein Gobn Theodofius bewies frühzeitig bas Relbberrn-Talent feines Baters, jog fich aber nach bes Lettern unverbientem Tobe auf sein Landgut in Spanien gurud. Dort lebte er in hauslicher Stille, ale er ben Ruf vernahm, jur Rettung bes Reiches berbeigutommen, welches biefe Rettung von ibm allein zu erwarten fdien. c) Ebel genug, bem Baterlande nicht zu entgelten, was die Keinbe seines Baters an biefem verbrochen, eilte er auf ben wobibefannten Rampfplat, und trieb bas aus Alanen, Sunnen, Sarmaten und Gothen ausammengefeste Barbaren heer d) mit folder Schnelligfeit über bie Dongu gurid, bag R. Gratian ber vom Theoboffus überbrachten Sieges

Bothschaft um so mehr mistraute, als sich bie hofrante auch gegen ben Gohn erhoben, und ben Gieg als eine Ries berlage, bas schnelle Erscheinen bes Relbberrn aber als

a) Amuian, Marcell. I. XXVII. c. 8, I. XXVIII c. 5, Pacati Panegyr. c. V. p. 318. Siehe S. 175. Oros. VII. c. 38.

b) — instinutante et obrepente invidia jussus interfici, apud Carthaginem baptizari in remissionem peccatorum pracoptavit, ac postquam sacramentum Christi, quod quaesierat, adsecutus est, post gloriosam seculi vitam, etiam de vitae aeternitate securus, percussori jugulum ultro praebuit. (Oros. VII. c. 33.)

c) Theodoret. I. V. c. 5. Pacat. c. 9. Hist. Miscella.
I. XII. c. 19.

d) Theodoret, I. V. c. 5, 6. Pacat. c. 10. Chronol. Cod. Theod. p. CIII. Tillem. V. p. 155.

einen ganglichen Berluft feines heeres barguftellen fuchten. a) Da jeboch bie ausgesandten Rundschafter ben Gica bestätigten und bie Alucht bes Reindes, fo folgte bem Aramobne ein um fo größeres Butrauen, und am 19. Janner bes 13. Janner Sabres brei hundert neun und flebenzig verkundete R. Gratian in Sirmium zur allgemeinen Freude bes Bolles ben aludliden Kelbherrn Theodofins jum Mitherricher, indem er ihm ben Reichetheil bes verungludten R. Balens, und b. Reiches. bocht wahrscheinlich auch ben öftlichen Theil Illprifums zuwies, wem gleich Theobosius, wie es scheint, biesen Landtheil nur fur ben unmundigen Mitherricher Balentinian, bem Allveifum vor vier Jahren zugetheilt worden, verwals tete, ohne baf beghalb Illurifum bem R. Balentinian entzogen, und schon bazumal bem ronnischen Abend : Yande zugewiesen worben mare. [230]

379. Theodosius Mitregent. **Theiluna** Rärnten unter R. Balentinian.

Da nun in folder Art, theils durch die neue Reichs. Theilung, theils burch die gludlichen Baffen ber beiben Raifer Gratian und Theodosius ber öftliche Reichs : Theil gesichert ichien, jog Ersterer burch Allprifum, Stalien und Rhatien nach Trier, um Gallien ju fougen, welches, wie er vorausgesehen, neuerlich über die Bermuftung burch bie Deutschen zu klagen batte. b) Während Gratian bort gegen bie Alemannen gludlich focht, gelang es auch bem Theobofius, die Nachbar Bolfer theile mit ben Baffen in ber Sand zu beffegen, theile fich gegen felbe burch verburgte Friedend Bertrage, wie er meinte, ju fcugen. c) Allein biefer Friede war nur von fehr turger Dauer. Denn taum war Theobofius in Theffalonich, wobin er fich nach ben mit den Keinden geschlossenen Bertragen begeben batte, von einer ichweren Krantbeit befallen worden, so erboben bie

Hist. Miscella XII. c. 20. Theodoret. l. c. Zonaa) ras III. p. 28, l. XIII. c. 17. p. 26, 27. (33 et 34.)

Socrat. V. c. 6. Chronol. Cod. Theod. p. CIV, CV. b) Tillemont. V. p. 718. Not. XV.

Sozonica. VII. c. 4. Claudian, IV. Cons. Horor. c) v. 49 - 63. Oros. VII. c. 34.

Gothen von neuem ihre Baffen. Kritigern jog mit einem heere Beute machend burch Theffalien, Epirus und Achajo, Matheus und Gafrar fielen aber in unjer Rachbarlant Bannonien ein. 1231! Weber von dem schwer tranten Theodosius noch von bem unmundigen Balentinian II. war cine Bertheibigung ju erwarten, Die Gewalt ber Reinbe griff aber immer weiter um fich und nicht bloß bas gange noch übrige Illprien, sondern auch Italien mar ben außerften Gefahren preisgegeben. Da erhob fic benn von neuem R. Gratian, a) und eilte in ber Salfte bes Monates Mary von Trier nach dem Sofe feines Bruders in Mailand, b) ju bem heere, welches in Illyritum aufgeftellt war, wurde aber ber Kelbherr Bitglianus gefendet. Beil jeboch biefer seinem wichtigen Berufe fich nicht gewachsen zeigte, fo ging R. Gratian in eigener Person im Monate Juli über Aquileja nach Illyrifum. c) Allein auch er vermochte nicht die Reinde burch bie Gewalt ber Baffen zu bezwingen, fonbern mußte fich nur burch Zugeftanbniffe und burch Gaben ein gutliches Uebereinkommen und ben Frieden ertaufen. Wie febr biefes Berfahren burch bie Berbaltniffe jener Zeit, wenn wir auch mit benselben nicht genau bekannt find, gebothen worden fen, bemeifet gur Benuge bie Billigung bes wiedergenesenen Theodostus. 6) Mag daber ben Sieges . Nachrichten, welche bem neuen Regenten ibes Drientes nach Conftantinopel, wo er im Rovember eintraf, vorgeeilt maren, e) immerbin eine Babrbeit jum Grunbe gelegen baben, fo tonnen biefe Siege boch nie bebeutenb gewefen fenn, und wurden vielleicht nur über einzelne Theile f) bes vielverzweigten Barbaren : heeres erfochten.

"Richt im Schwerte, nicht im harnische ober im Schilbe rubte, nach bem Bekenntniffe bes Lobredners Themistius,

Novemb.

Mars.

Juli.

a) Jord. de reb. get. c. 27.

b) Chron. Cod. Theod. p. CVII.

c) Chron. Cod. Theod. l. c.

d) Jord. l. c.

e) Idat. Descriptio Cons. p. 95.

f) Zosim. l. IV. c. 34.

a) bazumal die Macht ber Romer, ihnen erübrigte nur eine andere Macht, welche nicht gebrochen, und nicht von ben Barbaren übermunden werden tann ; eine Dacht, welche ben Rurften, Die nach Gottes Willen Die herrichaft verwalten, von Gott tommt, eine Macht, welche alle Rationen unterwirft. Wilbe fanft und füglam macht, welche Baffen, Bogen und Roffe bezwingt, und vor welcher meber bas bartnädige Scuthien zu bestehen vermochte, noch bie Bermegenheit der Alanen, oder die Tollfühnheit der Maffageten. Diese Dacht beift Beisbeit und Berftand, Geift, Milde und Ueberredung." — Wenn auch ber Redner tas, was eine Rolge ber ungunftigen Zeit-Berbaltniffe mar, als eine in ben Grundfagen ber beiben Raifer gegrundete Magregel darzustellen sucht, fo ertennen wir hieraus unlaugbar, bag Theoboffus nicht minber als Gratian mehr burd Zugeftandniffe und burch bie Runfte ber Ueberrebung, ale burch bie Gewalt ber Baffen zu erlangen boffte.

Um fein heer burch fortgesette Rriege nicht noch empfindlicher ju fcmachen, b) gewann Theodosius ben Gothen . Ronig Athanarich, welcher Fritigern in ber herr: schaft gefolgt mar, [232] und trat mit ibm und beffen Leuten in friedliches Bundniß. Er lud ihn nach Constantinopel, und die Antunft bes fremden Fürften brachte ben Bewoh: 11. Janner. nern ber Sauptstadt einen festlichen Tag. Dur fünfzebn Tage mar es Athanarich gegonnt, die herrlichkeiten Confantinopels zu schanen; sein Tod ward aber für Theodosius 25. Jänner. jum Anlaffe noch größeren Gewinnes. Dem toniglichen Bafte murbe eine murbige Grabftatte bereitet, und bei bem Leichenzuge schritt vor ber Tobten Babre ber Raifer einber. Solde Beweise von Gute und Freundschaft gemannen die herzen der Gothen, das vermaifete heer folog fic ben Romern an, c) bie Reinde wurden ju Berbundeten, und Thracien, einst mit Leichen bebect, ward nun mit

381.

382.

<sup>2)</sup> Bei Luben a. a. D. 11. S. 31().

<sup>1)</sup> Oros. VII. c. 34, p. 556. Zosim, IV. c. 30.

**C**) Zosim, I. IV, c. 34.

Felbbauern angefüllt, und, katt selbes zum fortwährenden Todten Ader zu machen, ward es thatigen Menschen subergeben. Schwert und Panzer verwandelten sich in hacke und Sichel, und diejenigen, welche bisher nur den Mars anriesen, huldigten nun der Ceres und dem Bachus. •) Allein den unglücklichen Zeitgenoffen des hinsinkenden Kömer-Reiches war keine langdauernde Ruhe beschieden. Raum hatten unsere Borältern die Barbaren an den Ostmarken ihres kandes wenigstens einiger Maßen beruhiget geglaubt, so vernahmen sie die Ereignisse im Abend-Lande, welche entweder die Gewalt-Herrschaft eines Usurpators, oder die Leiden eines Bürger-Rrieges besorgen ließen, die um so allgemeiner sehn mußten, je geneigter die Gränz-Bölker waren, für den Einen oder Andern der Kriegführer Partei zu nehmen. b)

Der Usurpator Maximus.

R. Gratian hatte icon lange burch die Borliebe, welche er ben in seinem Beere und in seiner Leibwache bienenben Barbaren bewies, bie Reigung feiner beimischen Truppen verloren. Den größten Unmuth begte aber bas heer in Britannien, welches ohnehin tropiger mar, als alle übrigen. c) Und diese Stimmung steigerte noch Maximus, ein Spanier, welcher mit bem R. Theodosius in Britannien gebient hatte, und es übel nahm, baß scin Rampf : Genoffe nun ben Raifer : Thron einnahm, mabrend er selbst weit hinter ihm zurud geblieben mar. d) ben Unzufriedenen jum Raifer ausgerufen, verließ er Britannien und fegelte nach ben Munbungen bes Rheins, um seine herrschaft auf bem Festlande zu grunden. Db. schon auch bas beutsche heer ber neuen Raifer : Babl freudig beigetreten war, so blieb für R. Gratian doch immer noch eine bedeutende Truppen Babl, und mit diefer eilte er bem Gegen Raiser muthig entgegen. Als sich die beiben Seere

a) Themist. bei Luben a. a. D.

b) Ambrosii Ep. 24. n. 8. (III. p. 946.)

c) Epitom. Aurel. Vict. c. 47. Hist. Miscella I. XII. c. 23. Zosim. IV. e. 35.

d) Zosim, l. c.

nabe tamen, a) bothen sie sich burch funf Tage in fleinen Gefechten die Spige. Als aber endlich eine heeres Abtheis lung nach ber andern zu Maximus überging, fab fich Gratian genöthiget, mit 300 Reitern nach ben Alven zu flieben, und nachdem er auch von jenen verlaffen mar, irrte er von Stadt ju Stadt, ohne irgendwo eine Aufnahme ju finden. obne Hilfe, und von benen verlassen, auf beren Treue er wie auf ein Erbaut gablen zu burfen ichien. b) Erft in Lvon fand er eine Rubestätte, - bie in ben Armen bes Tobes, [233] und die Blutfpuren an ben Banben bes R. Gratian Mord - Gemaches ju Lyon zeugten beutlich über ben unglucklichen Ausgang bes vier und zwanzigjährigen Raisers. [234]

t 383.

Durch Gratian's Tob fiel beffen Reichstheil an ben Usurpator Maximus, und es mar zu befürchten, bag biefer fich auch Italiens und Illuritums, welche für ben gwölfjährigen Balentinian II. beffen Mutter Justina beberrichte, c) bemächtigen werbe. Die Zuruftungen bes R. Theobos find, d) und bas Beburfnig, fich in Gallien, welches besonbers von ben benachbarten Deutschen bedroht schien, fekzuseben, bemmten die Kortschritte des Maximus. sonach sowohl biefer als auch Justina, Balentinian's Bormunberin, ben Frieden munichten, murben Unterhandlungen eingeleitet, bei welchen besonders ber bl. Ambrofius, Erzbischof von Mailand, thätig war. e)

a) Zosim. I. c. Nach Prosp. Aquitan. p. 637 bei Baris. Siebe Rote 233.

b) Recordamar aliquem proxime ab omnibus appetitum, a suis destitutum ac proditum, qui dudum in suggestu locatus imperii subito egens omnium ab ipsis, quorum haereditarium fuerat sortitus obsequium, coepit urgeri, ingruentibus in exitum, inferentibus mortem nullo auxiliatore, nullo jam socio sui, nullo comite (Ambros. in Psalm. 61 n. 17. (II. 3147).

c) Vita S. Ambrosii n. 11. in Operib. IV. p. XXII.] Ambros. de obitu Valent. n. 28. [IV. p. 258].

d) Themist, or. XVIII. bei Muratori IV. p. 151.

e) Ambros, Epist. \$4. (III. 944).

204

sonbern um Eroberung zu thun. a) Ambrosins tehrte baher, ohne den Zweck seiner Sendung erreicht zu haben, wieder nach Mailand zurück, b) und konnte nur vor einem Feinde warnen, dessen Absicht offenbar dahin ging, unter dem Scheine friedlicher Unterhandlung zum Kriege sich zu rüften. c)

Bas bem Erzbischofe miglungen, follte Domninus, ein vertrauter Soffing bes Raifers, bei Maximus erwirken. Diefer mußte jedoch ben neuen Gefandten burch Borte und burd Geschenke in einem so boben Grabe zu tauschen, daß Domninus fogar eine Heeres-Abtheilung über bie Alven mit fic nabm, welche zwar angeblich nur gegen bie Barbaren, von benen Pannonien bebroht murbe, als ein Silisheer dienen follte, in der Wahrheit aber nur die Borbuth bes heeres war, mit welchem Maximus bem getauschten Domninus auf bem Rufe nachfolgte, und fast gleichzeitig mit biesem in Italien eintraf. d) Durch biesen eben so unerwarteten als eiligen Ueberfall aufgeschreckt, flob R. Balentinian mit ber Mutter Justina, mit Probus, bem Pratorial-Prafecten Italiens und Illyritums, und mit ben Reichs : Insignien von Mailand nach Aquileja, und von bort zur Gee nach Theffalonich in Macedonien, von wo aus der Silferuf des taiferlichen Alüchtlinges nach Conftantinopel an R. Theodosius gelangte. e) Bei allem Mitgefühle

Mugust.

Anfangs Sept.

a) — Maximus, qui non ea dignitate res sibi succedere putabat, si solis imperaret iis nationibus, quae Gratiano prius paruerant, de Valentiniano regno dejiciendo cogitabat; toto quidem illo, si posset, si ea spe frustraretur, de parte illius aliqua saltem acquirenda, quantam sane occupare posset. (Zosim. l. IV. c. 42.)

b) 8. Ambrosii epist. 24 n. 2 — 12. [III. 944 — 948.] Die Zeitbestimmung nach Muratori IV. p. 178. Bergleiche Pagi p. 569. u. VII. VIII.

c) Vale Imperator, et esto tutior adversus hominem pacis involucro bellum tegentem. (S. Ambrosii epist. 24 n. 13 [IV. p. 948]).

d) Zosim. l. IV. c. 42.

e) Zosim, l. c. c. 48. Socrates l. V. c. 11. Theodoret V. c. 14. Sozomen. VII. c. 13. Chronol.

# 3meite Periode.

für bas Miggeschick bes Reichs : Genoffen a) übersab R. Theodofius, welcher fich ju Balentinian nach Theffalonich begeben batte, b) teineswegs die Befahren eines Burger-Rrieges, und zeigte fich baber auch jest noch geneigt zum friedlichen Ginverftandniffe, wem nur Maximus am fruberen Bertrage festbalten wollte. e) Da biefer jeboch bierm feine hoffnung ließ, so suchte Theodosius, besonders bei ber vorgerückten Jahreszeit zu ernsterer Kriegerüftung Zeit zu gewinnen, indem er bes Gegnere Gefandte ohne bestimmte Meußerung entließ. 4) Den Grund biefer Bogerung verstand aber Maximus ohne Zweifel fehr wohl, und ba er fich auch schonungelos gewaltsam e) bereits Italiens bis bin nach Aquileja bemächtiget batte, fo ließ er mit allem Aufwande der Kriegerüftung f) burch feinen Keldberrn, ben fchlauen Unbragathus, nicht nur die Engpaffe ber julifden Alpen befegen, g) sondern ftellte auch Seeres Abtheis lungen an den Uebergängen ber Save und ber Drau auf. h) Richt minder als Maximus ruftete fich auch R. Theos doffus zum entscheidenden Rampfe. Ginen großen Theil seines heeres bilbeten hilfs-Truppen aus den Bolfern der Gothen, ber hunnen und ber Manen. i) Mit biefen jog

Cod. Theod. p. CXXVIII. Pagi I. 569. n. VII: n. VIII. Tiro Chron. p. 741. Tillemont V. p. 284.

a) Theodoret l. c. c. 15.

b) Theodoret l. c. c. 15. Socrates V. c. 12.

c) Zosini, l. IV. c. 44.

d) Socrates V. c. 12. Theodoret, l. c. c. 15.

e) Ambrosii epist. 39, n. 3. Latini Pacati Panegyr, c. 25.

n Pacat. l. c. c. 38.

g) superatis Alpibus Cettiis, Julia quoque claustra laxaret. (Pacati Panegyr. c. 30.)

h) Oros, l. VII. c. 35. Hist. Miscella l. XIII. c. 1.

i) Gothus ille, et Hunnus, et Alanus respondebat ad nomen, et alternabat excubias et notari infrequens verebatur. (Pacati Panegyr. c. 32.) Ego exercitum tuum ex multis indomitis convenem nationibus, quasi unius gentis fidem et tranquillitatem et concordiam servare praecepi. (Ambrosii Epist. 40 n. 22. [III. p. 1024.])

er burch Mösien gegen Pannonien, bie Raiserinn mit dem 388. jungen Balentinian schickte er aber gur Gee gegen Rom, von welchem er wußte, baf felbes ber Partei bes Maximus wenig geneigt war. a) Diese Genbung verruckte ben uriprünglichen Rriegsplan bes Ufurpators, welcher von bem Erscheinen bes jungen Raisers in Italien bas Aufleben ber gewiß nicht unbebeutenben Unbanger besfelben befürchten mochte. Das haupt Mugenmert wurde von ben Alpen: Eingangen abgewendet, Andragathus mußte fic, mabr. scheinlich in Aquileja, einschiffen, 1.) und ben Gegner auf bem Meere auffuchen, ba beffen Bernichtung fur ben ents scheibendften Sieg anerfannt werben mußte. Auch bem K. Theobosius, von welchem man vermuthete, bag er von Theffalonich aus feinen heereszug zur See beginnen werbe, follte Anbragathus auf dem Meere bie Spite biethen. Allein R. Theodosius batte, wie ich bereits bemerkte, ben Landweg vorgezogen, und am 14. Juni finden wir ibn 14. Juni. bereits zu Stobi im Norben Macedoniens, und am 21. besselben Monates zu Scupi in Darbanien. c) Die erfte feinbliche Beeres Mbtheilung traf er bei Gibcia am Zusam. menfluffe ber Save und ber Rulya. Dhne von bem angestrengten Marsche auszuruhen, und ungeachtet des boben Bafferstandes fette die Reiterei über ben Strom, und griff

21. Juni.

Um frühesten Morgen bes folgenden Tages begann das muthig ersehnte Treffen. Lange und tapfer widerstand

den Drau : Uebergang zu bewahren.

den überraschten Feind mit solcher Saft an, daß beffen Niederlage beinahe allgemein mar. d) Run eilte Theo: bofius gegen bas zweite heer bes Marimus, welches unter deffen Bruder Marcellinus bei Pettau aufgestellt mar, um

gelangte er auf die weite, jeber Schlachtordnung gunftige Ebenc. Ungebulbig burdmachten beibe Theile bie Commer-

Im fpaten Abende

a) Zosim l. IV. c. 45.

Zosim. l. IV. c. 46, Orosius I. VII. c. 35, Hist. Miscella I., XIII. c. 1.

Chronologia Cod. Theod. p. CXXIX. Tillemont. V . c) p. 292.

d) Pacat. c. 34.

für bas Miggeschick bes Reichs Genoffen a) überfab R. Theodofius, welcher fich zu Balentinian nach Theffalonich begeben batte, b) teineswegs die Gefahren eines Burger-Rrieges, und zeigte fic baber auch jest noch geneigt zum friedlichen Einverständniffe, wenn nur Maximus am fruberen Bertrage festbalten wollte. c) Da biefer jeboch bierzu keine hoffnung ließ, fo suchte Theodosius, besonders bei ber porgerudten Jahredzeit zu ernfterer Kriegeruftung Zeit zu gewinnen, indem er bes Gegnere Gefanbte ohne bestimmte Meußerung entließ. 4) Den Grund biefer Bogerung verftand aber Maximus obne Zweifel febr wohl, und ba er fich auch schonungelos gewaltsam e) bereits Staliens bis bin nach Aquileia bemächtiget batte, fo ließ er mit allem Aufmanbe ber Rriegerüftung f) burch feinen Kelbherrn, ben schlauen Unbragathus, nicht nur bie Engraffe ber julifden Alpen befegen, g) fondern ftellte auch heeres Abtheis lungen an den Uebergängen der Save und der Drau auf. 1) Richt minder ale Maximus ruftete fich auch R. Theodoslus zum entscheidenden Rampfe. Ginen großen Theil seines hecres bilbeten hilfs-Truppen aus ben Bolfern ber Gothen, ber hungen und ber Alanen. i) Dit biefen jog

Cod. Theod. p. CXXVIII. Pagi I. 569. n. VII: u. VIII. Tiro Chron. p. 741. Tillemont V. p. 284.

a) Theodoret l. c. c. 15.

b) Theodoret l. c. c. 15. Socrates V. c. 12.

c) Zosim. l. IV. c. 44.

d) Socrates V. c. 12. Theodoret, l. c. c. 15.

e) Ambrosii epist. 39. n. 3. Latini Pacati Panegyr. c. 25.

n Pacat. l. c. c. 38.

g) superatis Alpibus Cottiis, Julia quoque claustra laxaret. (Pacati Panegyr. c. 30.)

h) Oros, l. VII. c. 35. Hist. Miscella l. XIII. c. 1.

i) Gothus ille, et Hunnus, et Alanus respondebat ad nomen, et alternabat excubias et notari infrequens verebatur. (Pacati Panegyr. c. 32.) Ego exercitum tuum ex multis indomitis convenem nationibus, quasi unius gentis fidem et tranquillitatem et concordiam servare praecepi. (Ambrosii Epist. 40 n. 32. [III. p. 1034.])

388.

er burch Möffen gegen Pannonien, bie Raiferinn mit bem jungen Balentinian fchictte er aber jur Gee gegen Rom, von welchem er wußte, daß selbes der Partei des Maximus wenig geneigt mar. a) Diese Sendung verrudte ben ursprünglichen Kriegsplan bes Usurpators, welcher von bem Erscheinen bes jungen Raisers in Italien bas Aufleben ber gewiß nicht unbedeutenden Unbanger besfelben befürchten Das haupt - Angenmert wurde von den Alpen-Eingangen abgewendet, Andragathus mußte fic, mahrscheinlich in Aquileja, einschiffen, b) und ben Gegner auf bem Meere auffuchen, ba beffen Bernichtung für ben ents scheibendften Sieg anerfannt werben mußte. Auch bem R. Theodosius, von welchem man vermuthete, daß er von Theffalonich aus feinen Beeredzug gur See beginnen werbe, follte Undragathus auf dem Meere die Spite biethen. Allein R. Theobosius batte, wie ich bereits bemerkte, ben Landweg vorgezogen, und am 14. Juni finden wir ibn bereits zu Stobi im Rorben Macedoniens, und am 21. besselben Monates zu Scupi in Darbanien. c) Die erfte feindliche heeres Abtheilung traf er bei Siecia am Zusam, menflusse ber Save und ber Kulpa. Dbne von bem angestrengten Mariche auszuruben, und ungeachtet bes boben

14. Juni. 21. Juni. sollte Andragathus auf dem Meere die Spike biethen. Allein R. Theodosius hatte, wie ich bereits bemerkte, den Landweg vorgezogen, und am 14. Juni sinden wir ihn bereits zu Stobi im Norden Macedoniens, und am 21. desselben Monates zu Scupi in Dardanien. c) Die erste feindliche Heeres Abtheilung tras er bei Siscia am Zusammenstusse der Save und der Rulpa. Ohne von dem angestrengten Marsche auszuruhen, und ungeachtet des hohen Masserstandes setzte die Reiterei über den Strom, und griff den überraschten Feind mit solcher Hast an, daß dessen Niederlage beinahe allgemein war. d) Nun eilte Theosdosius gegen das zweite Heer des Maximus, welches unter dessen Bruder Marcellinus bei Pettau ausgestellt war, um den Drau Lebergang zu bewahren. Am späten Abende gelangte er auf die weite, jeder Schlachtordnung günstige Ebene. Ungeduldig durchwachten beide Theile die Sommers Nacht. Am frühesten Morgen des folgenden Tages begann das muthig ersehnte Tressen. Lange und tapser widerstand

a) Zosim l. IV. c. 45.

b) Zosim. I. IV. c. 46, Orosius I. VII. c. 35, Hist. Miscella L. XIII. c. 1.

c) Chronologia Cod. Theod. p. CXXIX. Tillemont, V. p. 292.

d) Pacat. c. 34.

bas beer bes Marcellinus ben gegentheiligen Angriffen; merwartet begann endlich die Alucht, welche bald allgemein murbe. Ein Theil bes feindlichen heeres ging zu Theodofind über, a) welcher nun widerstandslos durch die penninischen Alpen b) nach bem seinem Raifer stete treuen Aemona Der Anmarich bes Raifers befreite bie Stadt von einer langen Belagerung, in welcher fie fich ftanbhaft ber Gewalt - herrschaft bes Usurpators wibersette. Anfunft bes Rettere unterrichtet, eilte ihm bie Bevolkerung mit Frobloden und Freudengefang entgegen. meinbe : Rath (Senatores) empfing ben Raifer im weißen Amtelleide, die Priefter im festlichen Ornate, die Thore maren burch Blumen geschmudt, Die Gaffen burch Radeln Bludwuniche und Freuden : Befange erfüllten erleuchtet. bie Luft und murben zum Grabliede für Maximus. [235] Nicht wie im Kriegszuge, sondern wie in einem Triumphe jog Theodofius über die julischen Alpen, und bielt brei Meilen por Aquileja, in welches fich Maximus eingeschlossen batte. c) Erft von ben Klüchtlingen, welche burch die Thore von Aquileja eindrangen, scheint Maximus die Runde über bie Mabe feines Gegnere vernommen ju baben. In bemfelben Augenblicke wurde er, eben mit ber Auszahlung bes Golbes an feine Rrieger beschäftigt, vom Throne berabgeriffen, bes Purpurs beraubt, und vor Theodosius geschleppt, welchem bie Enthauptung bes Usurpators als ein gerechtes Opfer erscheinen mußte, bas er ben Manen seines Boblthaters und Mit : Raifere Gratian, ber Rube bes Reiches und ber Sicherheit seines Schüglinges R. Balentinian II.

28. Juli.

a) Pacatus c. 35, 36. Siscine, Petovione ubique denique t rrarum victus est. (Ambros. Ep. 40 n. 23 [III. p. 1024]).

h) Theodosius — per Pannouiam, portasque montium apenninorum progressus, nec opinantes et incautos Maximianos adoritur. (Zosim. l. IV. c. 46.) Bostmus bezeichnet offenbar ben Uebergangspunkt auf bem Drans ober Trojanas Berge, zwischen Steiermark und Krain.

c) Pacat. c. 40, Zosim. l. c. c. 46.

<sup>1.</sup> Abtheil. 3. Seft.

208

## 3 meite Periobe.

zu bringen schuldig war. a) Bictor, welchen sein Bater Marimus als Casar in Gallien zurückgelassen hatte, ward durch Arbogast, den Feldherrn des Theodossus, besiegt und hingerichtet, Andragathus stürzte aber bei der Kunde von dem Unglücke seines Herrn und Fürsten freiwillig in die See, nachdem er auf derselben lange und fruchtlos den beiden Kaisern Balentinian und Theodossus nachgestellt hatte. b)

Mit bem Tobe bes Usurpators und bem Untergange feiner beiden vorzüglichsten Stugen mar ber Burger Rrieg beendet, und es ware bem Sieger leicht gewesen, ben Schükling Balentinian auf den Reichstheil des R. Gratian zu beschränken, Stalien und Illyritum aber mit bem Driente zu vereinen. Allein R. Theodosius hatte nicht um Eroberungen, fondern für die Aufrechtbaltung fremder Rechte geftritten, übergab baber bas gesammte Abendland an R. Balentinian II., c) und ba biefem feine Mutter Juftina gestorben mar, d) Balentinian aber ber Franken megen jum heere nach Gallien jog, e) verwaltete Theodosius burch brei Jahre Italien, D und jog erft nach bem 14. Juli des Jahres 391 in fein Reiche Bebieth gurud, g) welches in Macedonien und in Thracien burch die Barbaren beunruhiget wurde. h) Nachdem er theils felbst, theils burch seinen Felbheren Promotus die Rube und die Gicherbeit in ber genannten Proving bergeftellt batte, ichien er

391.

Zosim. l. c. c. 46, Theodoret l. V. c. 15, Socrates
 l. V. c. 14. Prosp. Aquit. p. 639. Pagi I. p. 571 n. VI. Tillemont. V. p. 755 n. 37.

b) Zosim. l. IV. c. 47. Oros. VII. c. 35.

c) Zosim. l. IV. c. 47.

d) Tironis Chron. p. 741. Sozomen l. VII. c. 14.

e) Oros. VII. c. 35.

f) Socrates I. V. c. 14, 18.

g) Hist. Miscella l. XIII. c. 3. Tillemont. V. p. 34

h) Chronol. Cod. Theod. p. CXXXIV. Tillemont. p. 341. Claudian in l. Cons. Stilcionis I. v. 94 sq. Zosim. l. IV. c. 48, 49.

sich in Constantinopel, wo er am 10. November angelangt mar, gang ber Orbnung bes öftlichen Reichstheiles wibmen zu durfen, und um fo mehr, als auch R. Balentinian II. im Abend-gande ju den iconften Soffnungen berechtigte, baß er bas, mas R. Theodosius angeordnet, festhalten, und fortherrichen werbe nach ben Grundfagen biefes Mit-Raifers und nach bem Rathe bes großen Ambrofius von Mailand. a) Allein eben bas, wodurch R. Theodosius Die perfonliche Sicherheit Balentinian's begrundet glaubte, ward diefem jum Untergange, und R. Theodofius mußte jum greiten Male über bie julischen Alpen gieben, um an bem Rufe berfelben die Gewalt-Herrschaft zu fturgen, b) und ben auch an feinem zweiten Reiches Benoffen verübten graufenhaften Mord an ben Mord Stiftern ju rachen. Bum zweiten Male ertonte bas Tosen ber Raiser : Schlacht jenseits unserer Alven : Granze, und nochmals mar es unfern Boraltern gegonnet, sich ihrer Alpen : Mauern gu freuen, welche fie icon fo oft von blutgebungten Schlachtfelbern abgegränzt batten.

Bereits unter R. Gratian befaß ber Franke Arbogaft † R. Balennach seinem gandemanne Baubo bie oberfte Stelle im tais ferlichen heere, und wurde nebst Baudo an R. Theodosius jur Rriegeführung gegen bie Bothen gefendet. c) Tapfer und ohne Geldgierde, wenn auch roh und herrschsüchtig, ftand er bei bem heere im großen Unseben, und nahm fic baber, nach Baudos Tobe, mit Umgehung bes Raisers, den oberften Beer Befehl. d) Un Maximus icheint er fich nicht angeschlossen, sonbern fich zu Balentinian nach Italien und mit diesem zu Theodosius begeben zu haben, von bem er, wie ich ergablte, gegen Bictor nach Gallien gesenbet wurde, und diefem Gieg und leben nahm. e) Arbogaft's

tinian. Der Gegens Raiser Eugen.

a) Sozem. VII. c. 22, Ambrosii Epist. 53 n. 2, 3, Tille nont V. p. 345 - 349 le [III. p. 1084], Beau 1. XXV. c. 1 - 4.

Claudian in III. Cons. Honorii v. 61 - 61.

c) Zosim. L. IV. c. 83.

d) Zosim. l. c. c. 53.

e) Zosim. l. c. c. 47.

große Gigenschaften als Kelbberr, und fein Unschen im abenbländischen Beere gewannen ihm auch bas Zutrauen bes R. Theodosius, welcher in ihm ben Mann zu erkennen glaubte, an welchem ber abendländische Thron eine feste Stupe zu erwarten habe. a) Allein Arbogaft's Berrichfucht, welche feine Beschränfung bulbete, vereitelte jene Bersichert von der unbedingten Singabe seiner Hoffnung. Truppen, herrschte er über ben Sof und über ben Raiser, und hielt diefen zu Bienne in folder Umschränkung, bag Balentinian einem Gefangenen glich, feine Lage aber noch schlimmer war, als die bes gemeinen Mannes, ba keiner von ben Untergebenen bes Seermeisters magen durfte, irgend einem Befehle bes Raifers zu geborchen, ober auch nur einer freundlichen Bitte besfelben ein Gebor zu geben. b) Diese schmachvolle Unterordnung emporte ben fraftbewußten faiferlichen Jungling, und vom Unmuthe ergriffen, ertheilte er einft, vom Throne berab, bem übermutbigen Reldberrn die Entlassung. Allein Arbogast gerrif bas taiserliche Defret vor ben Stufen bes Thrones mit ber frechen Bemerkung, bag, ba er bie Stelle nicht vom Raiser habe, diefer ihn auch nicht von felber entlaffen konne. wendete fich Balentinian mit feiner Rlage an R. Theodofind, bath um Silfe und gebachte fogar ber Klucht zu feinem Mit-Raifer, d) auch ben väterlichen Freund Ambrofins rief er zu sich, er follte ihm Bermittler, Rathgeber ober boch Tröfter werben, e) endlich gedachte er felbft nach

a) Tillemont. V. p. 352.

b) Clauso apud Viennam palatii aedibus principe Valentiniano et pene infra privati modum redacto, militaris rei cara Francis satellitibus tradita, civilia quoque officia transgressa in conjurationem Arbogastis, nullusque ex omnibus sacramentis militiae obstrictis reperiebatur, qui familiari principis sermoni aut jussis obsequi auderet. (Gregor. Turon. l. II. c. 9. in Biblioth. Patrum VI. P. II. p. 427.)

c) Zosim. l. IV. c. 53.

d) Zosim, l. IV. c. 53,

e) Ambrosii de obitu Valentiniani Consolatio n. 27. Siehe Note b. ber folg. Seite.

fich in Constantinopel, wo er am 10. November angelangt war, gang ber Ordnung bes öftlichen Reichstheiles widmen zu burfen, und um fo mehr, als auch R. Balentinian II. im Abend-Lande ju ben iconften hoffnungen berechtigte, baß er bas, mas R. Theodoffus angeordnet, festhalten, und fortherrichen werbe nach ben Grundfagen biefes Mit-Raifers und nach bem Rathe bes großen Ambrosius von Mailand. a) Allein eben bas, wodurch R. Theodostus bie verfonliche Sicherheit Balentinian's begründet glaubte, ward biefem jum Untergange, und R. Theodofius mußte jum zweiten Male über die julischen Alpen ziehen, um an bem Ruße berfelben die Gewalt-herrschaft zu ffurzen, b) und ben auch an feinem zweiten Reiches Benoffen verübten graufenhaften Morb an ben Mord : Stiftern gu rachen. Rum zweiten Male ertonte bas Tofen ber Raifer, Schlacht jenseits unserer Alpen : Granze, und nochmals war es unfern Boraltern gegonnet, fich ihrer Alpen : Mauern gu freuen, welche fie ichon fo oft von blutgebungten Schlacht felbern abgegränzt hatten.

Bereits unter R. Gratian befaß ber Franke Arbogaft i R. Balennach feinem gandsmanne Baudo bie oberfte Stelle im tais ferlichen heere, und murbe nebft Baudo an R. Theodoffus Der Gegens jur Kriegeführung gegen bie Gothen gefendet. c) Tapfer und ohne Geldgierde, wenn auch rob und berrichfüchtig, fand er bei bem heere im großen Unfeben, und nahm fich baber, nach Baubos Tobe, mit Umgehung bes Raifers, ben oberften Beer Befehl. d) An Maximus icheint er fic nicht angeschloffen, sonbern fich zu Balentinian nach Italien und mit biefem ju Theodostus begeben ju haben, von bem er, wie ich ergablte, gegen Bictor nach Gallien gefenbet wurde, und biefem Gieg und leben nahm. e) Arbogaft's

tinian. Raiser Eugen.

a) Sozom. VII. c. 22, Ambrosii Epist. 53 n. 2, 3, [III. p. 1084]. Tille nont V. p. 345 - 349 le Beau 1. XXV. c. 1 - 4.

b) Claudian in III. Cons. Honorii v. 61 - 64.

c) Zosim. L. IV. c. 33.

<sup>4)</sup> Zosim. l. c. c. 53.

e) Zosim. l. c. c. 47.

große Eigenschaften als Reldherr, und fein Unseben im abendlandischen Beere gewannen ibm auch bas Butrauen bes R. Theodosius, welcher in ihm ben Mann zu erfennen glaubte, an welchem ber abendländische Thron eine fefte Stute ju erwarten habe. a) Allein Arbogaft's herrichfucht, welche keine Beschränfung bulbete, vereitelte jene Soffnung. Berfichert von ber unbedingten Bingabe feiner Truppen, herrschte er über ben Bof und über ben Raiser, und hielt biefen zu Bienne in folder Umfdrantung, baß Balentinian einem Gefangenen glich, feine Lage aber noch schlimmer war, als bie bes gemeinen Mannes, ba keiner von den Untergebenen des Heermeifters magen durfte, irgend einem Befehle bes Raifers ju gehorchen, ober auch nur einer freundlichen Bitte besselben ein Gebor zu geben. Diese schmachvolle Unterordnung emporte ben fraft bewußten faiferlichen Sungling, und vom Unmuthe ergriffen, ertheilte er einst, vom Throne berab, bem übermutbigen Kelbherrn die Entlassung. Allein Arbogast zerriß das faiserliche Defret vor den Stufen des Thrones mit der frechen Bemerkung, bag, ba er die Stelle nicht vom Raifer babe, dieser ihn auch nicht von selber entlassen könne. c) wendete sich Balentinian mit seiner Rlage an R. Theodosius, bath um Silfe und gedachte sogar der Alucht zu seinem Mit-Raifer, d) auch ben väterlichen Freund Ambrofins rief er zu sich, er follte ibm Bermittler, Rathgeber ober boch Tröfter werben, e) endlich gebachte er felbft nach

a) Tillemont. V. p. 352.

b) Clauso apud Viennam palatii aedibus principe Valentiniano et pene infra privati modum redacto, militaris rei cura Francis satellitibus tradita, civilia quoque officia transgressa in conjurationem Arbogastis, nullusque ex omnibus sacramentis militiae obstrictis reperiebatur, qui familiari principis sermoni aus jussis obsequi auderet. (Gregor. Turon. l. II. c. 9. in Biblioth. Patrum VI. P. II. p. 427.)

c) Zosim, l. IV. c. 53.

d) Zosim. l. IV. c. 53.

c) Ambrosii de obitu Valentiniani Consolatio u. 27 - Siehe Note b. ber folg. Seite.

### 3meite Veriobe.

Italien zu tommen, welches von Barbaren bedrobt mar; a) allein feine Saft icheint immer enger geworben zu fenn, und nur beimlich gelangte ber lette Silferuf an Umbrofius nach Mailand. b) Run eilte biefer nach Gallien; allein fcon auf ber hinreise vernahm er bie schmerzliche Runde von bem Tobe seines Raisers, c) welcher am 15. Mai 15. Mai. erbroffelt in seinem Pallaste gefunden wurde. [236]

Arbogaft mußte nämlich voraus feben, welchen Erfolg bie Alucht bes Raifers haben wurde, und ba biefer in einer zweiten Aufregung fogar nach bem Schwerte griff, und nur durch den Nebenstebenden an der blutigen Gelbstbilfe gehindert murbe, d) fo entschloß fich Arbogaft zu ernftern Magregeln, um fich feine unbeschränkte herrschaft zu fichern, ohne den Schein einer Ufurpation auf feine eigene Perfon fallen m laffen. e) hierzu mar ein fügsamerer Schatten: Raifer nothig, f) auf beffen Berantwortung bin ber vollmachtige Relbberr, unumschränkt, aber minder gehäßig, ju berrichen vermochte. Als auch biefer in ber Person bes

ı

::

a) - non passus, cum audiret, Alpes Italiae hoste infestari barbaro, maluit percelitari se, si Gallias relinqueret, quam nostro deesse periculo. Magnum crimen agnoscimus imperatoris, quod Romano voluit subvenire imperio. Haec causa mortis. (Ambros. l. c. c. 2.)

b) Doleo etiam in te, fili Valentiniane, speciosus mihi valde. Deciderat amor tuus in me, sicut amor pig-Tu per me putabas eripi te periculis, tu me non solum ut parentem diligebas, sed ut redemtorem tui et liberatorem sperabas. Tu dicebas: Putasne, videbo patrem meum? — Heu mihi, quod non clancule aute misisti! (Ambros. l. c. c. 80. p. 274.)

c) Jam superabam Alpium juga et ecce nuntius amarus mihi et omnibus de tanti morte imperatoris. Reflexi iter et Fletibus meis lavi. (Ambros. l. c. c. 26. p. 257.)

d) Philostorg. l. XI. c. 1.

t) Zosim. l. 1V. c. 53.

f) Hist. Miscella. l. XIII. c. 11.

lateinischen Rhetors Eugenius gefunden war, a) so schien nur noch der lette Schritt zum Bollzuge des herrschafts Planes zu fehlen, b. i., Balentinian's gewaltsame hinwegräumung. Es ift baber febr mahricheinlich, mas Socrates, die Historia Miscella und Drosius erzählen, daß nämlich bie kaiserliche Dienerschaft, burch Geschenke gewonnen, ben Raifer im Schlafgemache erbroffelt, ben Leichnam aber aufgehängt habe, bamit es scheine, als habe Balentinian fich felbst bas Leben genommen. [237] Das Kägliche Schickfal R. Balentinian's II. fand in Mailand und in Constantinopel die gefühlvollste Theilnahme. b) R. Theodosius hatte an ihm einen vielversprechenden Mit-Raifer verloren, bem er, mit ben Baffen in ber Sand, bas ganber : Bebieth erfochten, und bieses mit weiser Borsicht geordnet hatte. Er hatte an ihm aber auch einen Schwager verloren, beffen Sowester Galla ihren Gatten jur Blutrache aufrief wiber bie Urheber bes an ihrem geliebten Bruber verübten schmachvollen Morbes. Allein bas Beginnen bes Burger Rrieges gegen Gugen war noch gefährlicher als ber Rampf gegen Maximus. Un Eugen's Seite fant ber ausgezeich nete Keldherr Arbogaft, und felbft Gugen befaß Gigenfcof ten, c) bie geeignet waren, auch bas Bertrauen ber Beffen zu erwecken. Hierzu kam bie Rücksicht auf bie, besonders in Rom, nicht unbedeutende Zahl der Anhänger bes altrömischen Götterbienstes, welche ben Berfall bes Staates ber Nichtachtung eines Cultus, welcher in ber Bluthe Roms ängstlich beobachtet wurde, zuschrieben, und von bem Usurpator Zugeständnisse hoffen durften, die sie von R. Balen tinian nicht zu erlangen vermochten. d) Wie einst die Gefandten bes Maximus, murben nun auch die Gefandten des Eugenius ohne bestimmte Aeußerung vom byzantinischen

a) Zosim. l. IV. c. 54. Socrates l. V. c. 24.

h) Ambros, de obitu Valent. n. 3. Zosim, l. IV. c. 55.

c) Socrates fagt von ihm I.VI. c. 24. valde erat dissertus et honorem propterea prae caeteris consequebatur. Auch Zosim. rühmt I. IV. c. 55 bic insignes Eugenii cum doctrina conjunctas virtutes.

d) Sozonem. I. VII. c. 22.



### 3meite Periode.

Italien zu kommen, welches von Barbaren bedroht war; a) allein seine Haft scheint immer enger geworden zu senn, und nur heimlich gelangte der letzte Hilseruf an Ambrossus nach Mailand. b) Nun eilte dieser nach Gallien; allein schon auf der Hinreise vernahm er die schmerzliche Kunde von dem Tode seines Kaisers, c) welcher am 15. Mai erdrosselt in seinem Pallaste gesunden wurde. [236]

15. Mai.

Urbogaft mußte nämlich voraus sehen, welchen Erfolg die Flucht des Raisers haben würde, und da dieser in einer zweiten Aufregung sogar nach dem Schwerte griff, und nur durch den Nebenstehenden an der blutigen Selbsthilfe gehindert wurde, d) so entschloß sich Arbogast zu ernstern Maßregeln, um sich seine unbeschränkte Herrschaft zu sichern, ohne den Schein einer Usurpation auf seine eigene Person fallen zu laffen. e) Hierzu war ein fügsamerer Schatten-Raiser nothig, f) auf dessen Berantwortung hin der vollmächtige Feldherr, unumschränkt, aber minder gehäßig, zu herrschen vermochte. Als auch dieser in der Person des

a) — non passus, cum audiret, Alpes Italiae hoste infestari barbaro, maluit percelitari se, si Gallias relinqueret, quam nostro deesse periculo. Magnum crimen agnoscimus imperatoris, quod Romano voluit subvenire imperio. Haec causa mortis. (Ambros. 1. c. c. 2.)

b) Doleo etiam in te, fili Valentiniane, speciosus mihi valde. Deciderat amor tuus in me, sicut amor pignoris. Tu per me putabas cripi te periculis, tu me non solum ut parentem diligebas, sed ut redemtorem tui et liberatorem sperabas. Tu dicebas: Putasne, videbo patrem meum? — Heu mihi, quod non clanculo ante misisti! (Ambros. l. c. c. 80. p. 274.)

c) Jam superabam Alpium juga et ecce nuntius amarus mihi et omnibus de tanti morte imperatoris. Reflexi iter et Fletibus meis lavi. (Ambros. l. c. c. 26. p. 257.)

d) Philostorg. l. Xl. c. 1.

e) Zosim, l. IV. c. 53.

<sup>1)</sup> Hist. Miscella. l. XIII. c. 11.

lateinischen Rhetors Eugenius gefunden war, a) so fdien nur noch ber lette Schritt zum Bollzuge bes herrschafts Planes zu fehlen, b. i., Balentinian's gewaltsame hinwegräumung. Es ist baber febr wahrscheinlich, was Socrates, die Historia Miscella und Drosius ergablen, daß nämlich bie faiserliche Dienerschaft, burch Geschenke gewonnen, ben Raiser im Schlafgemache erdroffelt, ben Leichnam aber aufgehängt habe, bamit es scheine, als habe Balentinian fich felbst bas Leben genommen. [237] Das flägliche Schickfal R. Balentinian's II. fand in Mailand und in Constantinopel die gefühlvollste Theilnahme. b) R. Theodosius batte an ihm einen vielversprechenden Mit-Raiser verloren, bem er, mit ben Waffen in ber hand, bas ganber = Gebieth erfochten, und bieses mit weiser Borficht geordnet batte. Er hatte an ihm aber auch einen Schwager verloren, beffen Schwester Balla ibren Gatten zur Blutrache aufrief wiber die Urheber des an ihrem geliebten Bruber verübten schmachvollen Mordes. Allein das Beginnen des Bürger Rrieges gegen Eugen war noch gefährlicher als ber Rampf gegen Maximus. Un Gugen's Geite fant ber ausgeeit nete Relbberr Arbogaft, und felbft Gugen befaf Gigenfoof ten, c) die geeignet waren, auch bas Bertrauen ber Beffen zu erweden. hierzu tam bie Rudlicht auf bie, besonders in Rom, nicht unbedeutende Bahl ber Unbanger bes alt römischen Götterbienstes, welche ben Berfall bes Staates ber Nichtachtung eines Cultus, welcher in ber Blutbe Roms ängstlich beobachtet murbe, juschrieben, und von bem Ufurvator Augeständniffe boffen durften, die fie von R. Balen tinian nicht zu erlangen vermochten. d) Wie einft die Gefandten bes Marimus, murben nun auch bie Gefandten des Eugenius ohne bestimmte Aeußerung vom byzantinischen

a) Zosim, l. IV. c. 54. Socrates l. V. c. 24.

h) Ambros, de obitu Valent, n. 3. Zosim, l. IV. c. 55.

c) Socrates fagt von ihm I.VI. c. 24. valde erat dissertus et honorem propterea prae caeteris consequebatur. 2uch Zosim. rühmt I. IV. c. 55 bic insignes Eugenii cum doctrina conjunctas virtutes.

d) Sozonem. l. VII. c. 22.

hofe entlassen. a) Als aber Eugen, nachbem er burch Arbogaft über die Franken gestegt, und seine herrschaft in Gallien gesichert batte, b) mit ftarfer Macht nach Italien Enbe 392. berabzog, die öftliche Pforte Italiens, ben Engpag ber julifchen Alpen, befestigte, c) und über benfelben bas Standbilb bes Blige ichläudernben Jupiters aufftellte d), fein Streit also jum Rampfe bes Beibenthumes gegen bas Chriftenthum murbe; so mar ber lette Schritt bes R. Theodofius jur Rriegsführung nicht langer zu verschieben.

393.

Schon am 10. Janner hatte er seinen zweiten Gobn 10. Janner. Honorius zum Cafar ernannt, e) am 20. Nov. bestimmte er ibn jum Augustus, offenbar in ber Absicht, bemselben bie Bermaltung bes wieber eroberten Abend Landes zuzumeisen. Das erfte Biertel bes nächsten Jahres mar ber ernstlichsten Rriegeruftung gewidmet. () Bon ber Donau bis in ben fernken Often bes Reiches, in ben unterthanigen Provingen und bei ben verbundeten Bolfern murben Truppen gemorben, g) und felben die vorzüglichsten Seerführer vorgefest. So geruftet und voll bes Bertrauens auf Gottes Silfe. verließ Theobostus bas Kreuzeszeichen in feiner Seerfahne, gegen Ende bes Mai. Monates Conftantinopel, und brang mit unaufgehaltener Gile bis auf die Boben ber julischen Alpen vor, auf welchen bereits feine Borbuth bie Ibole Jupiters niedergestürzt batte. Bon den Alven : Abbangen

20. Nov.

394.

a) Zosim. l. IV. c. 55.

b) Paulini vita S. Ambrosii n. 30 (IV. p. VIII).

<sup>-</sup> Eugenius quidem - maximum paravit exercitum c) et Italiae portas, quas Romani Julias alpes vocant, occupatas praesidio continuit, ut quae per angustias unum duntaxat accessum praebeant, cum utrinque praeruptis scopulis et altissimis moutibus communitae sint. (Sozomen. l. VII. c. 22.)

d) Augustin. de civitate Dei 1. V. c. 26.

Tillement. V. p. 764. c)

Chronolog. Cod. Theod. p. CXLI. n

Jordan, de reb. get. c. 28. Claudian, III. Consulg) Honorii v. 68 etc.

berab übersab er nun die Ebene am Wivvach Auffe. Sie mar mit gabllofen Truppen bebedt; bem Eugen, burch bas Schickal bes Maximus gewarnt, vermied bie Theilung bes heeres, und suchte mit gesammter Macht und mit Einem Schlage ben Gegner zu vernichten. Den erften Ungriff ließ Theodosius burch bas heer ber Berbundeten thun. Dasselbe erlag ber feindlichen Uebermacht, und ward beinabe aufgeloset. Eugen glaubte seine Sache gewonnen, und gab fich ber Freude bes Sieges bin, mabrend Arbogaft den Plan entwarf, das bestegte heer auf dem Ruckuge vollende zu vernichten. Auch die Feldherren des Theodoslus riethen, fich aus bem Gebirge gurudgugieben, ein ftarferes Heer zu sammeln, und im nachsten Krüblinge von Neuem ben Rampfplat zu betreten. Nur Theodosius bielt fest am Bertrauen an bobern Beiftand, und begann, ermuntert burch ein siegverfündendes Traumgesicht, am folgenden Morgen von Neuem ben Rampf. 3hm gegenüber fand Arbogast. Noch vor bem Beginnen bes Treffens vereinte fich mit R. Theodostus ein Theil bes feindlichen Beeres, und als fic beibe Gegner ichlagfertig gegenüber fander, fturzte vom Norden berab, im Rucken bes kaiferlichen Heeres, ein so beftiger Sturm ber Schlachtlinie Arboack's entgegen, bag bie Pfeile gurudgetrieben, bie Schilbe auf ihre Träger zuruck geworfen, und biefe niebergeftreckt wurden. In furger Beit mar die Berftreuung bes feindlichen heeres entschieden, und Theodosius noch auf dem Schlachtfelde als Raifer erfannt. h) Wie einst Maximus, so erfubr

6. Sept.

a) Proelium — committitur ad fluvium, qui Phrigdus vocatur (Socrates l. VI. c. 21.) Conflictuque habito cum Tyranno prope fluvium (Frigidum flumen cognominatur.) (Philast. l. XI. c. 2.)

h) — Hinc secula discant
Indomitum nihil esse pio, tutumve nocenti.
(Claud. de IV. Cons. Honorii v. 99 u. 100.)
Exstruite immanes scopulos, attollite turres,
Cingite vos fluviis, vastas opponite silvas,
Garganum Alpinis, Apenninumque nivalem
Permixtis sociate jugis et rupibus Aemum
Addite Caucasiis, involvite Pelion Ossac.
Non dabitis murum sceleri. Qui vindicet, ibit.

bofe entlaffen. a) Ale aber Eugen, nachbem er burch Arbogaft über bie Franken gestegt, und seine Herrschaft in Ballien gesichert batte, b) mit farter Dacht nach Stalien Enbe 392. berabiog, die öftliche Pforte Italiens, ben Engpag ber julifchen Alpen, befeftigte, c) und über benfelben bas Standbild bes Blige ichläubernden Jupiters aufstellte d), sein Streit alfo jum Rampfe bes Beibenthumes gegen bas Christenthum murbe; so mar ber lette Schritt bes R. Theodofius zur Kriegsführung nicht langer zu verschieben.

393.

Schon am 10. Janner hatte er feinen zweiten Gobn 10. Janner. Honorius jum Cafar ernannt, e) am 20. Nov. bestimmte er ibn jum Augustus, offenbar in ber Absicht, bemfelben bie Bermaltung bes wieder eroberten Abend Landes jugumeifen, Das erfte Biertel bes nächsten Sahres mar ber ernftlichften Rriegeruftung gewidmet. f) Bon ber Donau bis in ben fernften Often bes Reiches, in ben unterthänigen Provingen und bei den verbundeten Bolfern murden Truppen geworben, g) und felben bie vorzüglichsten heerführer vorgefest. Go geruftet und voll bes Bertrauens auf Gottes Sufe, verließ Theodolius bas Kreuzeszeichen in feiner Beerfahne, gegen Ende des Mai-Monates Conftantinopel, und brang mit unaufgehaltener Gile bis auf die Soben ber julischen Alpen por, auf welchen bereits seine Borbuth die Idole Jupitere niebergefturgt batte. Bon ben Alpen : Abbangen

20. Nov.

394.

ı

t

1

a) Zosim, l. IV. c. 55.

b) Paulini vita S. Ambrosii n. 30 (IV. p. VIII).

<sup>-</sup> Eugenius quidem - maximum paravit exercitum c) ct Italiae portas, quas Romani Julias alpes vocant, occupatas praesidio continuit, ut quae per angustias unum duntaxat accessum praebeant, cum utrinque praeruptis acopulis et altissimis moutibus communitae sint. (Sozomen. l. VII. c. 22.)

d) Augustin. de civitate Dei l. V. c. 26,

Tillement. V. p. 764. e)

Chronolog. Cod, Theod. p. CXLI. n

Jordan, de reb. get. c. 28. Claudian, III. Consulg) Honorii v. 68 etc.

berab übersab er nun die Ebene am Wippach : Aluffe. Sie war mit gabllofen Truppen bebedt; bem Engen, burd bas Schickal bes Maximus gewarnt, vermieb bie Theilung bes heeres, und fuchte mit gesammter Dacht und mit Ginem Schlage ben Gegner zu vernichten. Den erften Angriff ließ Theodofius burch bas heer ber Berbundeten thun. Dasselbe erlag ber feinblichen Uebermacht, und ward beinabe aufgelofet. Eugen glaubte feine Sache gewonnen. und gab fich ber Freude bes Sieges bin, mabrend Arbogaft ben Plan entwarf, bas besiegte heer auf bem Rudzuge vollende zu vernichten. Auch bie Kelbherren bes Theoboffus riethen, fich aus bem Gebirge gurudzugieben, ein farteres heer ju fammeln, und im nachsten Krublinge von Reuem ben Rampfplat zu betreten. nur Theodostus bielt feft am Bertrauen an bobern Beiftand, und begann, ermuntert burch ein siegverkundenbes Traumgesicht, am folgender Morgen von Neuem ben Rampf. 3hm gegenüber Rand Arbogaft. Roch vor bem Beginnen bes Treffens vereint sich mit R. Theodosius ein Theil bes feindlichen Beeres, und ale fich beibe Begner ichlagfertig gegenüber ftanba, fturzte vom Norben berab, im Rucken bes faiferlich heeres, ein fo beftiger Sturm ber Schlachtlinie Arboacts entgegen, bag bie Pfeile jurudgetrieben, bie Schilbe auf ihre Träger zurud geworfen, und biefe niebergeftedt wurden. In furger Zeit mar die Zerstreuung best feinbachen heeres entschieden, und Theodosius noch auf bem Schlacht felbe als Raifer erfannt. b) Bie einst Maximus, so erfubr

6. Sept.

214

a) Proelium — committitur ad fluvium, qui Phrigdus vocatur (Socrates I. VI. c. 24.) Conflictuque habito cum Tyranno prope fluvium (Frigidum flumen cognominatur.) (Philast. I. XI. c. 2.)

Indomitum nihil esse pio, tutumve nocenti.
(Claud. de IV. Cons. Honorii v. 99 u. 100.)
Exstruite immanes scopulos, attollite turres,
Cingite vos fluviis, vastas opponite silvas,
Garganum Alpinis, Apenniuumque nivalem
Permixtis sociate jugis et rupibus Aemum
Addite Caucasiis, involvite Pelion Ossac.
Non dabitis murum sceleri. Qui vindicet, ibit.

auch Eugenius erst von ben flüchtigen Solbaten bie Nieberlage ber Seinen. Er hatte erwartet, daß die Heimkehrenden ihm ben mit Ketten beladenen Theodosius an die
Stufen des Thrones bringen wurden, und war daher
machtig erschüttert, als er im schrecklichen Schicksalswechsel
des Purpurs beraubt, in Ketten geschlagen und fortgeführt
wurde zu den Füßen des Kaisers. Er bath zitternd um
das Leben; allein einer aus seinen eigenen Soldaten schlug
ihm das Haupt ab, welches nun, auf eine Lanze gesteckt,
zum grausen Siegeszeichen wurde. Arbogast floh nach dem
Berluste seines Heeres in die Gebirge. Nachdem er sich
überall verfolgt sah, stürzte er sich, um dem unvermeidlichen
Etrasgerichte zu entgehen, in sein eigenes Schwert.

Durch ben Sieg bes Theodosius ward das Abendland nach einer breißigjährigen Trennung wieder mit dem Morsgen-Lande unter Einem Herrscher vereint. Wenn jedoch K. Theodosius die Geschichte seiner Herrschaft erwog, so zeigte ihm diese, daß eine andauernde Einherrschaft nicht zu erwarten sey. Schon im Jahre 383 ernannte er seinen sechssährigen Sohn Arcadius zum Eäsar. h) Als er vier Jahre später gegen Maximus zog, ließ er jenen als Augustus in Constantinopel zurud. c) Am 10. Jänner des Jahres 393 bestimmte er, wie ich erzählte, den zweiten Sohn Honorins zum Eäsar, und am 20. November desselben Jahres zum Augustus. Während des Zuges gegen Eugen blieben beide Prinzen unter dem gewaltigen Rusinus in Constantinopel zurüd, d) als aber Eugenius vernichtet,

383 19. Jänn. 387.

10. Jänn. 393.

20. Nov.

Omnia subsident meliori pervia causae. (Claud. de IV. Cons. Honorii. v. 104 — 110.)

Socrates I. V. c. 24, Theodoret. I. V. c. 24. Sozomen. I. VII. c. 24, Oros. I. VII. c. 35, Chron. Marcellini p. 271. Chron. Tironis Prosp. p. 743 Hist. Miscella I. XIII. c. 13. Zosim, I. IV. c. 58. Tillemont. V. p. 374 — 383. Philost. LXI. c. 2.

b) Chronolog. Cod. Theod, p. CXV. Pagi I. p. 563.

c) Socrates I. V. c. 12, Sozom. I. VII. c. 14.

d) Tillemout V. p. 374. — Es gilt baber von beiben Sobnen, mas Zosimus von Arcabius allein behauptet:

## 3meite Periode.

und bamit die Unterwerfung bes Abend Ranbes als ent: ichieben anzusehen mar, berief ber Raifer, in ber Boraud: ficht einer furzen Lebensbauer, ben honorius nach Mailand, erflarte ibn feierlich jum Raifer im Abendlande. empfahl ihn bem Rathe bes beil. Ambrofius und ber Leitung bes Kelbherrn Stilico, mabrend die Bermaltung bes Oft-Reiches seinem Sohne Arcabius zufiel. [238] Durch bicfe Reichstheilung, welche Theodosius nur turze Beit überlebte, a), murbe bas öftliche Illnrifum ju einem fortwährenben Bestandtheile des romischen Dft : Reiches bestimmt, nachdem es icon lange burch R. Theodolius verwaltet worden mar. Es bilbete eine eigene Prafectur, mogegen bas weftliche Proving ber Illyrifum, mit feche Provingen, ale illyrifche Dioges ber Prafectur Italien jugewiesen murbe. [239]

395. Theilung Allprifums. Morifum eine illprischen Diozes, ber Präfectur

Italien.

Wie oft auch feit R. Diocletian bie Berwaltung bet romischen Reiches getheilt worben mar, so hat man bod immer, wenigstens ben Schein eines einigen Reiches auf recht zu erhalten gesucht, wenn auch bie biefem Streben zu Grunde liegende Absicht nicht sowohl in einer Sorgfalt für bas Befte bes Gefammt : Staates murgelte, als vielnet in ber Eifersucht ber Berricher, welche burch eine, wem auch nur scheinbare, Befammt - herrschaft ihre wechselfeitigen Unsprüche verburgt zu feben glaubten. Schon lange batte man fich nur mubfam bes Gebankens an ein getrenntes abende und morgenlandisches Reich erwehret, bis biefe Scheidung nach bem Tode bes R. Theodosius noch deutlicher

<sup>-</sup> bellum gesturus discedit (Theodosius), Arcadio filio relicto, qui jam ante fuerat imperator declara-Et quoniam adhuc juvenis erat, remedio quasii quodam id suppleto, quod per aetatem ad prudentiam ei deerat, Rufinum ibidem relinquit, qui simul et aulae praefectus esset, et ex animi sui arbitratu in quasvis res alias dominatum haberet, adeoque ageret omnia, quaecumque principi potestas eminentiae tribuit. (L. IV. c. 57.)

R. Theodosius ftarb am 17. Janner 395 ju Mailand. (Tillemont. V. p. 758 Nro. 58.) - Theodoret V. c. 25. Sozomen I. VII. c. 28. Hist. Miscella l. XIII. c. 16.

auch Eugenins erft von ben flüchtigen Solbaten bie Nieberslage ber Seinen. Er hatte erwartet, daß die heimtehrenden ihm ben mit Ketten beladenen Theodosius an die Stusen des Thrones bringen wurden, und war daher mächtig erschüttert, als er im schrecklichen Schicksalbwechsel des Purpurs beraubt, in Ketten geschlagen und fortgeführt wurde zu den Füßen des Kaisers. Er bath zitternd um das leben; allein einer aus seinen eigenen Soldaten schlug ihm das haupt ab, welches nun, auf eine Lanze gesteckt, zum grausen Siegeszeichen wurde. Arbogast floh nach dem Berluste seines heeres in die Gebirge. Nachdem er sich überall verfolgt sah, stürzte er sich, um dem unvermeidlichen Strafgerichte zu entgehen, in sein eigenes Schwert.

Durch ben Sieg bes Theodosius ward das Abendland nach einer dreißigjährigen Trennung wieder mit dem Morsgen Lande unter Einem Herrscher vereint. Wenn jedoch R. Theodosius die Geschichte seiner Herrschaft erwog, so zeigte ihm diese, daß eine andauernde Einherrschaft nicht zu erwarten seh. Schon im Jahre 383 ernannte er seinen sechsjährigen Sohn Arcadius zum Easar. d) Als er vier Jahre später gegen Maximus zog, ließ er jenen als Augustus in Constantinopel zurud. c) Am 10. Jänner des Jahres 393 bestimmte er, wie ich erzählte, den zweiten Sohn Honorius zum Easar, und am 20. November desselben Jahres zum Augustus. Während des Zuges gegen Eugen blieben beide Prinzen unter dem gewaltigen Rusinus in Constantinopel zurüd, d) als aber Eugenius vernichtet,

383 19. Jänn.

387.

10. Jänn. 393.

20. Nov.

ı

Omnia subsident meliori pervia causae. (Claud, de IV. Cons. Honorii. v. 104 — 110.)

Socrates I. V. c. 24, Theodoret. I. V. c. 24. Sozomen. I. VII. c. 24, Oros. I. VII. c. 35, Chron. Marcellini p. 271. Chron. Tironis Prosp. p. 743 Hist. Miscella I. XIII. c. 13. Zosim. I. IV. c. 58. Tillemont. V. p. 374 — 383. Philost. LXI. c. 2.

b) Chronolog. Cod. Theed, p. CXV. Pagi I. p. 563.

c) Socrates l. V. c. 12, Sozom. l. VII. c. 14.

d) Tillemont V. p. 874. — Es gilt baber von beiben Sohnen, was Zostmus von Arcabins allein behanptet:

und damit die Unterwerfung des Abends Landes als entschieden anzusehen war, berief der Kaiser, in der Boranssschte einer kurzen Lebensdauer, den Honorius nach Mailand, erklärte ihn feierlich zum Kaiser im Abendlande, und empfahl ihn dem Rathe des heil. Ambrosius und der Leitung des Feldherrn Stilicho, während die Berwaltung des Dit Reiches seinem Sohne Arcadius zussel. [238] Durch dies Reichstheilung, welche Theodosius nur kurze Zeit überlebu, a), wurde das östliche Ilhrikum zu einem fortwährenden Bestandtheile des römischen Ost-Reiches bestimmt, nachdem es schon lange durch K. Theodosius verwaltet worden war. Es bildete eine eigene Präsectur, wogegen das westlicht Ilhrikum, mit sechs Provinzen, als illrische Diözes in Vräsectur Italien zugewiesen wurde. [239]

395.
Theilung
Illyrifums.
Norifum
eine
Proving ber
illyrifcen
Diözes,

der Präfectur Italien. Wie oft auch seit K. Diocletian die Berwaltung der römischen Reiches getheilt worden war, so hat man bed immer, wenigstens den Schein eines einigen Reiches am recht zu erhalten gesucht, wenn auch die diesem Streben zum Grunde liegende Absicht nicht sowohl in einer Sorgsalt sür das Beste des Gesammt Staates wurzelte, als vielucht in der Eisersucht der Herrscher, welche durch eine, wam auch nur scheindare, Gesammt Herrschaft ihre wechselseitigen Ansprüche verdürgt zu sehen glaubten. Schon lange batt man sich nur mühsam des Gedankens an ein getrenntes abend und motgenländisches Reich erwehret, die diese Scheidung nach dem Tode des K. Theodossus noch deutlicht

<sup>—</sup> bellum gesturus discedit (Theodosius), Arcade filio relicto, qui jam aute fuerat imperator declaratus. Et ququiam adhuc juvenis erat, remedie quasi quodam id suppleto, quod per aetatem ad prudentiam ei deerat, Rufinum ibidem relinquit qui simul et aulae praefectus esset, et ex animi su arbitratu in quasvis res alias dominatum haberet, adeoque ageret omnia, quaecumque principi potestas eminentiae tribuit. (L. IV. c. 57.)

a) R. Theobosius starb am 17. Sanner 395 zu Mailanb. (Tillemont. V. p. 758 Nro. 58.) — Theoloret V. c. 25. Sozomen l. VII. c. 28. Hist. Miscells l. XIII. c. 16.

bervortrat, obicon felbe auch jest noch bemantelt werben will, a) und wenigstens in ber Absicht bes R. Theobostus nicht gelegen zu haben scheint. Der Grund, warum ein gemeinsames Wirken ber beiben Reiche Bermalter jest weniger als je gu erwarten mar, lag in ber Jugend und in ber Schmäche ber beiben Raifer, bann in ben Charatteren berjenigen, welche für Arcabius und Honorius nach den Bestimmungen bes Batere berfelben berrichen follten. ober fic auch außerbem zu biefer Herrschaft berufen erachteten. Die Gefdichte biefer Berricaft ift fur uns um fo mertwurbiger, ba unfere Boraltern nicht nur an ben Uebeln, welche unter ben Raifern Arcadius und honorius über bie romifche Belt überhaupt bereinbrachen, mitgelitten baben, fondern weil bie feindlichen Abfichten, welche biejenigen verfolgten, burch welche bie beiben Raifer bevormunbet wurden, gang besonders bie Barbaren . Einfälle forberten, welchen enblich and unfere Alpen : Mauern nicht langer gu widerfteben vermochten.

R. Arcadius hatte sich bei dem Tode seines Baters Theodosius bereits dem achtzehnten Lebens Jahre genähert, allein mehr als die Jugend machte ihn die geistige Kraftslosisteit, welche er durch seine ganze Regierung hindurch beurkundete, einer fremden Stütze bedürftig. Diese Stütze gab ihm Theodosius in der Person des mächtigen Guntslinges Rusinus. [240] Dieser war zu Elusa in Aquitanien, dem heutigen Euse in der Gascogne, geboren, h) kam, wahrscheinlich durch seine einschmeichelnden Eigenschaften, an den kaiserlichen Hof, und gewann das Bertrauen des K. Theodosius. c) In den Jahren 390, 391 und im Ansange des Jahres 392, finden wir ihn als Hosmarschall (Magister officiorum) am Hose von Constantinopel. d) In diesem Amte erscheint er auch in dem Jahre 391 als

R. Arcadius und Rufinus.

a) Siebe Note 239.

b) Tillem, V. p. 770.

e) Tillem, V. p. 246.

d) Chronolog, Cod, Theod. p. CXXXII.

Conful a) und im August bes folgenden Jahres tritt er als Prafectus Pratorio bes Drientes an Die Stelle bes burd ibn gestürzten Tatianus. b) In biefer Gigenschaft, aber mit einer unumschränften fürftlichen Bewalt, c) blieb er in Constantinopel jurud, ale R. Theodosius gegen ben Anmager Eugen nach bem Abend : Lande jog. d) Er mar nicht blog ber Borftand bes faiferlichen Sofftaates, fondern fein Wille gab in allen Regierungszweigen Regel und Richtschnur. o) Seinem Raifer in ber Gewalt gleichges stellt, schien ibm nach bem Tobe bes R. Theodosius nichts ju erübrigen, ale fich auch bem außern Glanze nach feinem Pflegebefohlenen, Arcadius, gleich zu ftellen. glaubte er zu bewirken, wenn er ben Raifer au feinem Eibame zu machen vermochte. Da ihm jedoch biefes mißlungen mar, und zwar in Folge ber wiber ibn gespielten Sofrante, f) so erkannte er wohl das Unsichere seines Hobepunttes, auf welchen er burch Mittel gekommen war, welche, nun wider ibn angewendet, eben fo leicht, wie fie einst feine Erhebung bewirften, nun feinen Sturg veranlaffen fonnten; allein gefährlicher noch ale bie heimischen Reinde war für Rufinus Stilico, welcher im Abend : Lande eben fo unumschränkt berrichte, wie Rufinus im Morgen Lande, und fich fogar vernehmen ließ, als habe ihm ber sterbende Theodosius die Sorge über beibe faiserliche Prinzen zur Pflicht gemacht, und ihm badurch auch im Driente die Berwaltung zugewiesen. [241]

Honorius u. Stilico. Stilicho stammte aus dem Bolke der Bandalen. g)

a) Chron. Cod. Theod. I. c.

b) Chronolog. Cod. Theod. p. CXXVIII.

c) Zosim. l. IV. c. 57.

d) Zosim. l. c.

e) — simul et aulae praefectus esset, et ex animo sui arbitratu in quasvis res alias dominatum haberet. (Zosim. l. c.)

f) Zosim. l. V. c. 3.

g) — comes Stilicho, Vandalorum imbellis, avarae, perfidae et dolosae gentis; genere editus. — (Oros. l. VII. c. 38.)

bervortrat, obschon selbe auch jest noch bemantelt werben will, a) und wenigstens in ber Absicht bes R. Theodosius nicht gelegen ju haben scheint. Der Grund, warum ein gemeinsames Wirfen ber beiben Reichs Bermalter jest weniger als je ju erwarten war, lag in ber Jugenb und in ber Schwäche ber beiben Raifer, bann in ben Charatteren berjenigen, welche für Arcabius und honorius nach ben Bestimmungen bes Batere berfelben berrichen follten, ober sich auch außerbem zu dieser Herrschaft berufen erachteten. Die Gefdichte biefer Berrichaft ift fur uns um fo mertwurbiger, ba unfere Boraltern nicht nur an ben Uebeln, welche unter ben Raifern Arcadine und honorius über die romifche Welt überhaupt bereinbrachen, mitgelitten haben, fondern weil die feindlichen Absichten, welche biejenigen verfolgten, burch melde bie beiben Raifer bevormunbet murben, gang befonbere bie Barbaren - Ginfalle forberten, melden enblich auch unfere Alpen : Mauern nicht länger gu wiberfteben vermochten.

R. Arcadius hatte sich bei dem Tode seines Baters Theodosius bereits dem achtzehnten Lebens Jahre genähert, allein mehr als die Jugend machte ihn die geistige Kraftslosiseit, welche er durch seine ganze Regierung hindurch beurkundete, einer fremden Stüße bedürftig. Diese Stüße gab ihm Theodosius in der Person des mächtigen Gunstlinges Rufinus. [240] Dieser war zu Elusa in Aquitanien, dem heutigen Euse in der Gascogne, geboren, h) kam, wahrscheinlich durch seine einschmeichelnden Eigenschaften, an den kaiserlichen Hof, und gewann das Bertrauen des K. Theodosius. c) In den Jahren 390, 391 und im Ansange des Jahres 392, sinden wir ihn als Hosmarschall (Magister officiorum) am Hose von Constantinopel. d) In diesem Amte erscheint er auch in dem Jahre 391 als

R. Arcadius und Rufinus.

a) Siebe Note 239.

b) Tillem, V. p. 770.

c) Tillem. V. p. 246.

d) Chronolog. Cod. Theod. p. CXXXII.

ober endlich aus eigener Herrschsucht seine Gewalt auch über ben östlichen Reichstheil auszubehnen trachtete, läßt sich schwer entscheiben, so viel ist aber nicht zu verkennen, daß durch Stilicho's ganze Berwaltungs Periode hindurch sein Hauptaugenmerk dahin gerichtet war, das abendländische Reichs-Gebieth auf Kosten des morgenländischen zu erweitern, oder wie es den Schein hatte, dem ersteren das zuruckzuverschaffen, was demselben widerrechtlich entzogen ward.

— Den ersten Anlaß, sich in die Angelegenheiten des Ost-Reiches zu mengen, gaben aber die neuen Berheerungszüge der West-Gothen.

Alarich ber König ber West: Gothen u. feine Berhee: rungszüge.

Unter den Kelbherren, welche R. Theodofius bei feinem Auszuge wiber Eugen ben verbundeten Barbaren vorgefest hatte, befand fich auch der Balthe Alarich. Nach geen betem Rriege febrte er mit feinen Gothen nach Thracien gurud, welches R. Theodosius ben nach Athanarich's Tobe verwaiseten Terwingern, welche ich fünftig Beft : Gothen nennen werbe, angewiesen hatte. Dem thatluftigen Bolfe und feinem heerführer mag überhaupt die Rube bes Riebens angeekelt haben, hierzu fam aber noch ber besonders aufregende Umstand, bag nämlich Alarich sich in seiner hoffnung, eine hobere Relbherrn : Stelle ju erlangen, getaufcht fab. Es murbe baber beschloffen, unter Marich auf neue Eroberungen ju ziehen. a) Bon Thracien aus begannen nun die Raubzuge nach Westen und nach Dften, und bie gander vom ichwargen Meere bis gum adriatifden Meerbufen waren von Neuem ben ichrectlichften Berbeerungen ausgesett. b) Die Feinde brangen selbst bis Conftantinopel vor, c) und nur bem zweibeutigen Rufinus gelang es, Alarich burch Geschenke und burch hinweisung auf andere Landstriche jum Ruckzuge ju vermögen. [242]

a) Socrates I. VII. c. 10. Zos. I. V. c. 5.

b) Claud, iu Rufin. II. v. 36 - 54.

c) Urbi etiam, magnae quae dicitur aemula Romae, Et Chalcedonias contra despectat arcnas, Jam non finitimo Martis terrore movetur. (Claud. in Rufin. II. v. 54 — 56.)

## 3meite Periode.

Bie Rufinus ben R. Theobostus burch bas Gefchmeibige ber Sitten gewann, fo empfahl fich Stilicho burch feine trieges rifden Rabigfeiten. Er ward Satte ber faiferlichen Nichte Serena, D) und bei bem Beginnen bes Rrieges gegen Gugen an die Spite ber romischen Truppen gestellt. b) Als R. Honorius durch seinen Bater, den R. Theodosius, nach Mailand beschieben murbe, mar Stilico's Gattinn, Gerena, bie Begleiterinn bes eilfjährigen Bringen, und vertrat ibm die Stelle der Mutter, c) Aelia Flaccilla, welche er bereits im erften Lebensjahre verloren batte. d) 3br Gatte, Stilico, follte ibm ben Bater erfeten, und fur ibn fo lange bie Laft ber Regierung tragen, bis ber junge Rurft für biefe erstarkt senn murbe. Theodosius glaubte bem Tobe rubig entgegen seben zu burfen, nachdem er seinen Sobn in Ctilico's Sanden mußte, und bie Uebergeugung nahrte, taf honorius weber von Außen noch im Innern bes Reiches etwas zu befürchten habe, fo lange ihn Stilico mit feiner Alugheit unterftugen murbe. c) Go murbe honorius frubzeitig burch die Bande ber Schmagerschaft, durch bie Pflichten bes Dankes und burch ben Willen bes Baters an Stilicho gebunden. Ihm schien wenig mehr als ber Rame eines Raisers geblieben zu fenn, die herrschaft führte Stilico unumschränft im Frieden und im Rriege. Db biefer, wie er behauptete, in Kolge ber letten Bestimmungen bes verftorbenen Kaifere Theodosius, ober aus pflichtgemaßer Kurforge fur beffen binterlaffene Cobne,

a) Siehe Note 241. Claud. de laud. Stitic. I. I. v. 69 et sq.

b) Zosim. l. IV. c. 57.

c) Jam tibi quaerebat Latium, belloque secundo Protinus Eoa velox accitus ab aula Suscipis Hesperiam patris bis Marte receptam. Ipsa per Illyricas urbes Oriente relicto Ire Serena comes, nullo deterrita casu, Materna te mente vovens, —

(Claudian in VI. Cons. Honor. v. 89 — 94.)

d) Tillemont V. p. 740.

e) Le Beau l. XXV. c. 40.

ober enblich aus eigener Herrschsucht seine Gewalt auch über ben öftlichen Reichstheil auszubehnen trachtete, läßt sich schwer entscheiden, so viel ist aber nicht zu verkennen, daß durch Stilicho's ganze Berwaltungs Periode hindurch sein Hauptaugenmerk dahin gerichtet war, das abendländische Reichs-Gebieth auf Kosten des morgenländischen zu erweitern, oder wie es den Schein hatte, dem ersteren das zurückzuverschaffen, was demselben widerrechtlich entzogen ward.

— Den ersten Anlaß, sich in die Angelegenheiten des Ost-Reiches zu mengen, gaben aber die neuen Berheerungszüge der West-Gothen.

Alarich ber König ber Best: Gothen u. feine Berhee: rungegüge.

Unter den Keldherren, welche R. Theodosius bei feinem Auszuge wider Eugen ben verbundeten Barbaren vorgefest batte, befand fich auch ber Balthe Alaric. Rach geenbetem Rriege fehrte er mit feinen Gothen nach Thracien zurud, welches R. Theodosius ben nach Athanarich's Tode verwaiseten Terwingern, welche ich funftig Beft : Gothen nennen werbe, angewiesen hatte. Dem thatlustigen Bolfe und feinem Beerführer mag überhaupt bie Rube bes Rriebens angeekelt haben, hierzu tam aber noch ber besomers aufregende Umftand, daß nämlich Alarich fich in feiner Soffnung, eine bobere Relbberrn : Stelle ju erlangen, go täuscht sah. Es murbe baber beschloffen, unter Marich auf neue Eroberungen zu ziehen. a) Bon Thracien aus begannen nun die Raubzüge nach Westen und nach Often, und bie gander vom schwarzen Meere bis jum abriatischen Meerbufen waren von Neuem ben fcbrecklichften Berheerungen ausgesett. b) Die Reinde brangen selbst bis Confantinopel vor, c) und nur bem zweideutigen Rufinus gelang es, Alarich burch Geschenke und burch hinweisung auf andere Landftriche jum Rudjuge ju vermögen. [242]

a) Socrates I. VII. c. 10. Zos. I. V. c. 5.

b) Claud, iu Rufin, II. v. 36 - 54.

c) Urbi etiam, magnae quae dicitur aemula Romae, Et Chalcedonias contra despectat arcuas, Jam non finitimo Martis terrore movetur. (Claud. in Rufin. II. v. 54 — 56.)

Sebenfalls scheint er nur fur bie Rettung ber Raiferstabt pber vielmehr nur für ben Erweis seines Allvermögens und feiner Unentbebrlichkeit thatig gewesen zu fenn. wied er bie Barbaren nach ben schutlosen Provingen bin, und in bem ungludlichen Griechenlande follte ihnen erfett werben, mas fie fich vor Conftantinopel abkaufen ließen. a) Maric 20g aus Thracien und ruckte, Alles vor fich ber vermuftend, burch Macedonien in Theffalien ein, um von bort and burd bie Thermopplen, beren Befagung unter Gerontins bereits für Alarich gewonnen war, b) in Griechenland einzubringen. Allein gang andere, ale Rufinus, betrachtete Stilico bie letten Greigniffe. Die Berbeerungen burch bie Gothen batten bis Dalmatien und bis an bas abriatische Meer gereicht. c) Es war felbft bas Abendland, und nicht bloß bie Diozese Illyrien, sonbern auch Italien gefährbet. Dan fonnte befürchten, bag Rufinus bie Barbaren nach ben weftlichen Provinzen weisen werbe, und felbft in bem Ralle, als Stilicho ben Abjug ber Bothen nach Gries chenland erfuhr, mußte er boch beforgen, bag biefe, wenn einmal Griechenland verheerend burchzogen mar, fich wieder nach Epirus wenben, und bann in ben westlichen Reichstheil einbringen murben. Stilicho rudte baber über bie julifchen Alpen, und burch bas morgenländische Allprien berab bis in die Ebenen von Theffalien, wo er fich den Gothen jum Rampfe entgegenstellte. d) Aber taum hatte Rufinus ben Einmarfc bes abendlanbifden Felbherrn vernommen, als er auch ichon feinen ichwachen Raifer bahin vermochte, fich nicht bloß die Dazwischenkunft bes Stilicho zu verbitten und beffen Beimkehr zu begehren, fonbern auch bas Beer zurudzuverlangen, welches mit Theodofius gezogen, und feit beffen Tobe unter bem Beer-Befehle bes Stilicho gurud.

<sup>2)</sup> Zosim. l. V. c. 5.

b) Zosim. l. c.

c) Siehe Note a.

d) Claud, in Ruf. II. v. 101 et sq. le Beau l. XXVI. c. 15.

ober endlich aus eigener Herrschsucht seine Gewalt auch über ben öftlichen Reichstheil auszudehnen trachtete, läßt sich schwer entscheiden, so viel ift aber nicht zu verkennen, daß durch Stilicho's ganze Verwaltungs Periode hindurch sein Hauptaugenmerk dahin gerichtet war, das abendländische Reichs. Gebieth auf Rosten des morgenländischen zu erweitern, oder wie es den Schein hatte, dem ersteren das zurüczuverschaffen, was demselben widerrechtlich entzogen ward.

— Den ersten Anlaß, sich in die Angelegenheiten des Ost-Reiches zu mengen, gaben aber die neuen Verheerungs Züge der West Sothen.

Alarich ber König ber Best-Gothen u. feine Berhees rungegüge.

Unter ben Kelbherren, welche R. Theodosius bei feinem Auszuge wider Eugen ben verbundeten Barbaren vorgefest batte, befand fich auch ber Balthe Alarich. Rach geen betem Rriege fehrte er mit seinen Gothen nach Thracien jurud, welches R. Theodosius ben nach Athanarich's Tok vermaifeten Terwingern, welche ich funftig Beft : Gotha nennen werbe, angewiesen hatte. Dem thatluftigen Bolle und seinem Beerführer mag überhaupt bie Rube bes gie bens angeekelt haben, hierzu tam aber noch ber besonder aufregende Umftand, daß nämlich Alarich fich in find Hoffnung, eine bobere Feldberrn : Stelle ju erlangen, go täuscht sab. Es wurde baber beschlossen, unter Marid auf neue Eroberungen zu ziehen. a) Bon Thracien aus begannen nun die Raubzuge nach Westen und nach Diten, und die gander vom schwarzen Meere bis jum abriatischa Meerbufen waren von Neuem ben fdrecklichsten Berbeerungen ausgesett. b) Die Feinde brangen selbst bis Conftan tinopel vor, c) und nur dem zweideutigen Rufinus gelang es, Marich burch Geschenke und burch hinweisung auf andere Landstriche jum Ruckzuge zu vermögen. [242]

a) Socrates I. VII. c. 10. Zos. I. V. c. 5.

b) Claud, iu Rufin, II, v. 36 - 54.

c) Urbi etiam, magnae quae dicitur aemula Romae. Et Chalcedonias contra despectat arcuas, Jam non finitimo Martis terrore movetur. (Claud. in Rufin. 11. v. 54 — 56.)

Rebenfalls icheint er nur fur bie Rettung ber Raiferftabt ober vielmehr nur für ben Erweis feines Allvermogens und feiner Unentbehrlichkeit thatig gewesen zu fenn. wies er bie Barbaren nach ben schutlosen Provinzen bin, und in bem ungludlichen Griechenlande follte ihnen erfett merben, mas fie fich vor Constantinopel abkaufen ließen. a) Marich zog aus Thracien und rudte, Alles vor fich ber verwüstend, burch Macedonien in Theffalien ein, um von bort aus burch bie Thermopplen, beren Befatung unter Gerontins bereits für Alarich gewonnen war, b) in Griechenland einzubringen. Allein gang anbere, ale Rufinus, betrachtete Stilico bie letten Greigniffe. Die Berbeerungen burch bie Gothen batten bis Dalmatien und bis an bas abriatische Meer gereicht. c) Es war felbst bas Abendland, und nicht bloß bie Diozese Illyrien, sonbern auch Stalien gefähr-Man fonnte befürchten, bag Rufinus die Barbaren nach ben westlichen Provinzen weisen werde, und felbft in bem Kalle, als Stilicho ben Abjug ber Gothen nach Griedenland erfuhr, mußte er boch beforgen, baf biefe, wenn einmal Griechenland verheerend burchzogen mar, fich wieder nach Epirus wenden, und bann in ben westlichen Reichstheil einbringen murben. Stilico rudte baber über bie julischen Alpen, und burch bas morgenlandische Allprien berab bis in Die Ebenen von Theffalien, wo er fich ben Gothen gum Rampfe entgegenstellte. d) Aber taum hatte Rufinus ben Einmarsch bes abendlandischen Felbherrn vernommen, als er auch icon feinen ichwachen Raifer babin vermochte, fich nicht bloß die Dazwischenfunft bes Stilicho zu verbitten und beffen Beimtehr zu begehren, fondern auch bas Beer gurudguverlangen, welches mit Theodofius gezogen, und feit beffen Tobe unter bem Beer-Befehle bes Stilico jurud.

n) Zosim. l. V. c. 5.

b) Zosim. l. c.

c) Giebe Rote a.

d) Claud, in Ruf. II. v. 101 et sq. le Beau l. XXVIc. 15.

29. Nov.

geblieben war. a) Obschon biefer sich von einem umbezweifelten Siege abgerufen fah, tehrte er boch nach bem Abend-Lande gurud, bas morgenlandische heer jog aber unter Gainas, welchen Stilicho wiber Rufinus gestimmt batte. über Theffalonich und Heraclea vor Conftantinopel. h) Als Gainas bafelbft auf einer großen Ebene angelangt war, begebrte er von dem Kaiser Arcadius, daß er, nach alter Sitte, vor die Stadt beraus tomme, und die Syuldi gung bes angekommenen heeres empfange. Freudig folgte biefer Aufforderung ber betborte Raifer, und eben fo frendig begleitete biesen Rufinus, welcher nun Alles gewormen 311 baben glaubte, und bem nichts zu mangeln schien, als bie offene Erflärung feiner Mitherrichaft. Gelbft bann noch, als er mit bem Raiser bei bem Heere angelangt mar, und bie Solbaten fich, nachbem fie ben Raifer begrüßt batten, um Rufinus brangten, glaubte biefer nur bas Borfviel ber öffentlichen freudigen Begrüßung als Mit-Raifer zu erkemen. Seine eitle Selbstäuschung bauerte aber nur furze Zeit; er ward im Angesichte bes Raifers in Stude gerbenn; feine hand aber burch bie Straffen ber Stadt getregen, und den Begegnenden mit der hohnenden Bitte vorgebitu, fie möchten bem Unerfattlichen boch irgend eine Gabe

(penden. c)

Durch die Ermordung des Rufinus hatte weder der Staat, noch Stilicho etwas gewonnen; denn an die Stelle des Ermordeten trat Eutropius mit einer nicht minder elenden Sclaven: Seele. Er batte sich von den niedrieen

Diensten als Sclave eines Beibes, welchem er die gaar

a) Claud, in Ruf. II. v. 130 - 169.

b) Claud. l. c. v. 171 - 292.

c) Usque adeo vero ludibriis Interemtum adficiebant, ut et manum ejus ubique per urbem circumgestarent, et ab occurentibus peterent, insatiabili stipem darent (Zosim. l. V. c. 7). — Chron. Pasch. p 244 (306) Socrates l. VII. c. 1. Sozom. l. VIII. c. 1. Claud. in Ruf. II. v. 293 et seq. Chron. Marcell. p. 272.

zu fammen batte, u) zum faiferlichen Kammerlinge b) aufgeschwungen, und an ber Raiserinn Eudoxia, welche ibm bie hand bes R. Arcabius zu banten batte, eine mächtige Stube gefunden. c) Bon benfelben Leibenschaften, wie Rufinus, geleitet, bachte er nur auf feine Bereicherung und auf bie Reststellung feiner herrschaft. Des Ungludes ber Provingen achtete er nicht, und es hatten nur bie Namen ber Bebruder gewechselt, Die Bebrudung blieb Die alte, wie früber. [243] Diefen Ruftand bes morgenlandischen Reiches benütte R. Alarich, welchem ber Abzug Stilicho's bie Fortsetung bes Berbeerungezuges gestattete. Geinem erften Plane gemäß jog er gegen Griechenland. Un den Thermopplen, wo einst unter R. Leonibas 3(1) Spartaner bas gange heer bes Berres aufgehalten hatten, fand Alarich keinen Biderstand, ba Gerontius über die Nachricht von bem Anguge ber Gothen mit ber Besathung guruckwich, und fo bas lette hinberniß entfernte, burch welches bem Ginbringen ber Barbaren in Griechenland gesteuert werben Ungehindert fchritten biefe gur Berheerung bes Landes und jur Zerftörung ber Städte. Die Männer wurden niebergemacht, die Rnaben, die Jungfrauen und die Beiber aber berbenweise fortgeschleppt. Gang Bootien und alle Landftriche, welche bie Gothen, feitbem fie burch bie Thermogplen eingebrungen maren, burchzogen hatten, maren einer Bufte gleich, beren Spuren man noch gur Zeit bes Berichterftattere, Bosimus, erkennen tonnte. d) Rur The ben wurde burch feine Mauern geschütt, und Athen scheint fich losgetauft zu haben. Bon Athen zog Alarich über Megara nach bem Peloponnes. Wie ihm Gerontius bie Thermopplen geöffnet batte, so raumte er ihm jest auch

Pectebat dominae crines — (Claud. in Eutrop. I. V 106).

b) Cubicularius.

Zosim. l. V. c. 3, Chron. Marcell. p. 272, Sozom.
 VIII. c. 7. Philost. l. XI. c. 4. Tillem. V. p. 429.

d) — vastitatem ab illo tempore suam nunc quoque spectantium oculis exhibent. (Zosim. l. V. c. 5.)

I. Abtheil. 3. Seft.

ben Beg über ben Isthmus. Auf biesen hatten sich die Städte verlassen und beshalb ihre Mauern vernachlässiget. Es erlag daher Corinth, dann Argos und Alles, was zwischen diesem und kacedamon gelegen. Auch Sparta hatte keine Männer mehr zu seiner Bertheidigung. Sie waren der habsucht der römischen herrscher ausgeopfert, wie das kand überhaupt der Billkühr von Magistraten preisgegeben war, welche, selbst Berräther, keine größere Pflicht kannten, als denjenigen zu dienen, in deren händen die größte Gewalt lag, und in diesem Dienste Alles anzwwenden, was, den Berfall des Staates herbeyzuführen, nur immer geeignet war.

396.

In dieser Lage befand sich ber Peloponnes, als Stilicho zu Corinth landete, [244] um das Abendland mit gunftigerem Erfolge, als im verflossenen Jahre, vor den Gothen zu verwahren, oder um nun unter Eutropius den Einstuß im Morgenlande zu behaupten, welchen er, dem Rusinus gegenüber, nicht zu erlangen vermochte. Er fand sich aber in seinen Hoffnungen auch dießmal getäuscht, da Eutropiss eben so wenig, als sein Borgänger, zu einer Mindeung seiner Herrschaft geneigt war. Stilicho wurde als Find bes Reiches erkannt, b) ber morgenländische Hof wiedersetz sich der Intervention desselben, und der Berwüster Alarich zog durch die Gunst des Kaisers Arcadius c) mit aller

a) Ipsa quoque in societatem captae Graeciae Sparta venit, nec armis amplius, nec idoneis ad pugsam viris munita, propter Romanorum avaritiam; sed iis exposita magistratibus, qui et proditores essent, et illorum libidini, qui rerum potirentur, percupide in omnibus, ad perniciem publicam spectantibus, inservirent. (Zosim. l. V. c. 6.)

b) Zosim. l. V. c. 11.

c) Ein gothischer Fürst warnt später ben Alarich vor Stilico:

A magno Stilichone cave, qui semper iniquos Fortuna famulante premit. Scis ipse, perosis Arcadiae quam densa jugis cumulaverit ossa: Sanguine quam largo Grajos calefecerit amnes. Exstinctusque fores, ni te sub nomine leg um

Beute aus bem Beloponnes, und mendete fich aufwärts nach Epirus, a) wo er über bieß ben heerbefehl im morgenlandifchen Morien erbielt. [245]

Bier Jahre fagen bie Gothen mit Marich in Gpirus: ba aber bie gewohnten Gefchente ausblieben, fo verdroß fie R. Alarich's eine Rube, von ber fle feinen Gewinn zu erwarten, mobl aber die Gefahr ber Berweichlichung zu beforgen hatten. Sie mablten baber Alarich zu ihrem Könige und maren von biefem leicht zu überzeugen, baß es flüger fenn merbe. burch felbstständige Kraftanwendung fremde Ronigreiche umzustürzen, als mußig fremben Herren zu gehorchen. b) Mit biefem Borfate sammelte ber neue Gothenkonig fein Seer, und 20g burch Vannonien an Sirmium porüber nach Stalien, welches ibm um fo mehr als eine leichte Beute erfcheinen außte, als wegen bes Abfalles frantischer Ronige, wegen bes Ginbringens ber Victen und Scotten in Britannien, und wegen bes landens fachfifcher Freibeuter an ber brittifden Rufte ein großer Theil bes Beeres in Britannien und am Rheine beschäftiget senn mochte, [246] Stalien baber beinahe wehrlos war. c) Alarich nahm den Weg über bie julischen Alpen, über welche er einft im Hilfsheere bes R. Theodofius I. gezogen. d) In ben Alpen und am Zimavus fand er Wiberftand, warf benfelben flegreich zurud, e) belagerte Aquileja und verheerte die Umgegend,

400. erfter Gin= fall in Italien.

Proditio regnique favor texisset Eoi. (Claudian de bello getico. v. 512 - 517.)

**a**) Zosim. l. V. c. 7.

b) Siebe Rote 246 bie Stelle aus Jord. do reb. get. c. 29.

Siehe Note 246 bie Stelle aus Jordanes c. 29. c)

d) - Nec nota fefellit Semita praestructum bellis civilibus hostem. Per solitas venere vias, aditusque sequendos Barbarico Romana dedit discordia Bello (Claud. de bello getico. v. 285 — 288.)

Stilicho forbert fpater seine Truppen zum Wiberstanbe e) auf:

Nunc, o nunc, Socii, temperatae sumite tandem Italiae poenas. Obsessi Principis armis 16\*

a) und ber Schreden über seinen Einbruch verbreitete sich bis hinab nach Campanien. b) Dennoch vernehmen wir nicht, daß Alarich in Italien weiter vorgedrungen sen; er scheint sogar nach Illyrifum zurückgefehrt zu senn, c) ente weber um ein verstärktes heer zu sammeln, oder in Folge eines mit Stilicho geschlossenen Bertrages. [247]

401. Alarich's zwenter Einfall in Italien. Erst im herbste bes solgenden Jahres erschien Alarich wieder kampsgerüstet in Ober-Italien. Der Schrecken über diesen, vielleicht unerwarteten, Einbruch war beinahe maßlos, da auch in Rhätien die Barbaren einstelen und Norikum feindlich besetzt war. [248] Selbst Rom ließ seine Mauern ausbessern, und wer Schätze zu retten hatte, dachte an die Auswanderung auch in dem sernen Sicilien. Der kaiserliche hof zog herab nach dem sichern Ravenna und sann, wie es scheint, an eine noch weitere Flucht. [249] Nur Stilicho verlor den Muth nicht, d) und eilte, mitten im Winter, nach Rhätien, um vor Allem dort die Rube herzustellen und sich von dorther auch Truppen zu verschaffen.

Rönig Alarich war inzwischen unaufgehalten buch Ober-Stalien, über ben Po, f) und selbst vor Ravenu

Excusate nefas, deploratumque Timavo Vulnus, et Alpium gladiis abolete pudorem, (Claud. de bello get. v 560 — 564.

a) Tillemont. V. p. 524. et 803.

b) S. Paulini Nolani in Domnidium Felicem Ep. Nolanum Natalis VIII (In Bibl. Patr. T. V. P. I. p. 245.)

c) Die 1. un. Cod. Theod. de Consularibus et Praes. zeigt wenigstens, daß sich Honorius am 29. Sept. in Aquileja aufhielt.

d) Solus erat Stilicho, qui desperantibus augur Sponderet meliora manu: dubiaeque salutis Dux idem vatesque fuit. Durare parumper, Inquit, et excussis muliebribus ore querelis Fatorum toleremus onus. —

(Claudian de bello get. v. 267 — 271.)

e) Claud. l. c. v, 319 - 399.

f) — Per tot populos urbesque cucurri, Fregi Alpes, galeisque Padum victricibus hausi (Claud. l. c. v. 531, 532.)

gezogen, a) und lieg bem R. Honorius einen boppelten Antrag fellen, entweder ben Gothen Wohnfige in Stalien einzuräumen, und jene ben Romern gleich ju achten, ober bas Baffenglud entscheiben zu laffen. Gower mar bie Babl zwischen zwen Borfcblägen, von welchen ber eine wie ber andere gleich gefährlich erschien. Allein man bachte nur baran, die Gothen fo bald und fo weit als moglich aus Stalien zu entfernen, und wurde daber im faiferlichen Rathe einig, ihnen Gallien und Spanien, welche obnebin an die Bandalen verloren schienen, anzubiethen. Alarich nahm bas Ungebotbene an, und wendete fich nun gegen Ligurien, um von bort aus in Ballien einzuruden, und fobann fein neues Reich in Besit zu nehmen. b) Bu felber Zeit mar aber auch Stilicho an ber Abba erschienen. Schnell batte er die Rube in Rhatien wieder hergestellt, und fich von ben Barbaren fogar Silfevoller zu verschaffen gewußt. ) Mit Diesen eilte er nach Ober-Itglien berab, wohin er auch die Truppen vom Rheine und aus Britannien nachrucken ließ. d) Die Bothen, welche fich auf einen fichern Abzug verließen, feierten zu Pollentia am Tanarus bas Ofterfeft, als fie burch bas heer bes Stilicho überfallen murben. Da ber Angriff unerwartet geschab, fo war ber Gieg leicht auf Seite bes Stilico. Er neigte fich fpater ju Alarich, und mar jedenfalls für beide Theile fostbar durch Menschenblut. e)

6. April 402.

a) Nullo penitus obsistente, ad pontem applicuit Condiniani, qui tertio milliario ab urbe erat regia Ravenate. (Jordanes de reb. get. c. 29.)

b) Jordanes l. c. c. 30.

c) Claud. de bello get. v. 400 - 404.

引 Claud. de b. get. v. 414 u. f. f.

e) Arcadio V et Honorio V. Coss. Pollentiae adversus Gothos vehementer utriusque partis clade pugnatum est. (Prosp. Aquit. p. 644.) Nach der Angabe des Cassiod. in Chron. p. 225 wurde Stilicho bestegt: Arcadius V. Honorius V. His Coss. Polentiae Stiliconem cum exercitu Romano victum acie sagaverunt. Daß sich das Kriegsglück mährend des Tressens gewendet habe, deutet Orosius an: Taceo de inselicibus bellis apud Pollentiam gestis, quum barbaro

Wie groß aber auch bie Beute mar, welche ben Gothen abgenommen wurde, fo blieben fie boch immer noch gefährlich, und Stilicho fuchte nun burch Lift zu vollenden, mas er mit Baffengunft begonnen bat. a) Er vermochte Marich zum Rudzuge über ben Po, bei Afti und bei Berona, von wo aus er fich mabricheinlich nach Rhatien und Gallien wenden wollte, fam es jum Treffen; b) ba fich aber Alarich burch die Ränke des Stillicho felbst von ben Seinen verlaffen fab, fo erübrigte ibm nichts, als bie Heimkehr nach Illvrikum. c)

Stilico's Plan zur einiauna des öftl. u. westl. Illys rifum's.

Man hat auf Stilicho ben Berbacht geworfen, als habe er den Reichsfeind Alarich, da er ihn leicht verderben Wiebervers tonnte, im hochverratherischen Ginverftanbniffe entweichen laffen. d) In einer Zeit, in welcher tein Mittel zu niedrig ericeint, wenn es nur gur Befriedigung ichnober Leibenschaft führt, werben nicht felten im traurigen 3weifel an Menschentugend felbft folden Sandlungen, welche ber Drang ber bestehenden Berhältniffe geboth, oder bie ver: aussehende Rlugbeit gerathen, eigennützige Absichten unter: Es ift baber immer poreilig und gewagt, über Stilicho abzuurtheilen. Go viel scheint aber aus ber spaten Erfahrung hervor zu geben, daß Stilicho den Gothen Ronig für ahnliche Zwede zu benüten suchte, für welche

et pagano duci, hoc est, Sauli, belli summa commissa est: cujus improbitate reverendissimi dies et sanctum Pascha violatum est, cedentique hosti propter religionem, ut pugnarit, extortum est; cam quidem, ostendenti in brevi judicio Dei, et quid favor ejus posset, et quid ultio exigeret, pugnantes vicimus victores victi sumus. (l. VII. c. 37.) — Claudian, de b. g. v. 579 u. f. VI. Cons. Honor. v. 200. et s. Jordan. de reb. get. c. 30. le Beau !. XXII. c. 22 - Tillemont. V. 526 - 531.

Claud. VI. Cons. Hon. v. 300 et as.

Claud. VI. Cons. Hon. v. 101, 203, 230, 231, b)

Claud. l. c. v. 309 - 328.

Giebe unten Geite 235.

fruber ber morgenländische Raifer und fein Gunftling bie Gothen gegen Stilicho benütte. Bir haben nämlich vernommen, daß R. Arcadius bem Alarich ben Heer Befehl im morgenlandischen Allprifum zugewiesen babe, um bort an bem Gingange bes Dit. Reiches zu machen, bamit Stilico fic nicht ferner in die Angelegenheiten bes Drientes menge. Allein auf basselbe morgenlanbische Albritum mußte auch von Stilico ein vorzugliches Augenmert gerichtet fenn; benn felbes mar bie Pforte bes Dit-Reiches, auf welches Stilico feine Absichten mit ben Bestimmungen bes R. Thes obofius begründen zu konnen glaubte. Allprikum mar aber auch bas land, welches einft ungetheilt jum Abendlande gebort, und feit dem Tode des R. Theodosius widerrechtlich, wie Stilico behauptete, getrennt, und jum größern Theile ber morgenlandischen Reiche zugewiesen murbe. Wie alfo bem morgenländische Raiser sein Illyritum burch Alarich gefcust zu feben hoffte, fo mußte Alarich auch bem Stilicho als bie Mittelmacht erscheinen, burch welche es ihm am ficerften gelingen murbe, bas getrennte Illyrifum wieber an fein Reich zu bringen. Reine Zeit war fo gunftig als bie gegenwärtige, um ben gewiß schon lange entworfenen Plan ber Biebervereinigung mit Alarich's Beihilfe burchzuführen. Denn feit ber Schlacht bei Pollentia und feit ben spatern Erfahrungen in Italien durfte Alarich wenig hoffen, fic, ben flegreichen Ranten bes Stilicho gegenüber, auf Roften bes Abendlandes, ein felbstffandiges Reich zu verfcaffen. Nur im Dienste bes abendlandischen Raifers mar ein Geminn zu erwarten. Diefes fannte Marich und Stilico, die Übereinfunft war also leicht, und die Berbundeten befcologen, eine gunftige Belegenheit abzuwarten, um bann mit vereinter Gewalt bas morgenlanbische Allyritum wieber an R. Honorius gurud gu bringen. a)

a) Quum Stilicho videret, eos, qui Arcadianum imperium administrabant, animis erga se infestis esse, adjuncto sibi Alaricho socio, cunctas in Illyriis nationes Honorii regno cogitabat adjicere. Qua de re cum Alaricho pactus, occasionem exspectabat, ut reapse quam primum hunc conatum exsequeretur. (Zosim. 1. V. c. 26.)

Wie groß aber auch die Beute war, welche ben Gothen abgenommen wurde, so blieben sie boch immer noch gefährslich, und Stilicho suchte nun durch List zu vollenden, was er mit Waffengunst begonnen hat. a) Er vermochte Alarich zum Rückzuge über den Po, bei Asti und bei Berona, von wo aus er sich wahrscheinlich nach Rhätien und Gallien wenden wollte, kam es zum Treffen; b) da sich aber Alarich durch die Ränke des Stilicho selbst von den Seinen verlassen sich, so erübrigte ihm nichts, als die Heimkehr nach Alvrikum. c)

Stilico's Plan zur Wiedervers einigung bes öftl. u. weftl. Illysrifum's.

Man hat auf Stilicho ben Berbacht geworfen, als habe er ben Reichsfeind Alarich, da er ihn leicht verderben konnte, im hochverrätherischen Einverständnisse entweichen lassen. d) In einer Zeit, in welcher kein Mittel zu niedrig erscheint, wenn es nur zur Befriedigung schnöder Leidensschaft führt, werden nicht selten im traurigen Zweisel an Menschentugend selbst solchen Handlungen, welche der Drang der bestehenden Berhältnisse geboth, oder die vorzaussehende Klugheit gerathen, eigennützige Absichten unterzgelegt. Es ist daher immer voreilig und gewagt, üben Stilicho abzuurtheilen. So viel scheint aber aus der spätern Ersahrung hervor zu gehen, daß Stilicho den Gothen König für ähnliche Zwecke zu benützen suche, für welche

et pagano duci, hoc est, Sauli, belli summa commissa est: cujus improbitate reverendissimi dies et sanctum Pascha violatum est, cedentique hosti propter religionem, ut pugnarit, extortum est; cum quidem, ostendenti in brevi judicio Dei, et quid favor ejus posset, et quid ultio exigeret, pugnantes vicimus victores victi sumus. (l. VII. c. 37.) — Claudian. de b. g. v. 579 u. f. VI. Cons. Honor. v. 200. et s. Jordan. de reb. get. c. 30. le Beau I. XXII. c. 22 — Tillemont. V. 526 — 531.

a) Claud. VI. Cons. Hon. v. 300 et as.

h) Claud. VI. Cons. Hon. v. 101, 203, 230, 231, 233.

c) Claud. l. c. v. 309 - 328.

d) Siehe unten Seite 235.

früher ber morgenlanbische Raifer und fein Gunftling bie Gothen gegen Stillcho benütte. Wir haben nämlich vernommen, daß R. Arcadius bem Alarich ben heer Befehl im morgenlandischen Illwritum zugewiesen habe, um bort an bem Gingange bes Dft. Reiches zu machen, damit Stilico fic nicht ferner in die Angelegenbeiten bes Drientes menge. Allein auf dasselbe morgenlandische Illyritum mußte auch von Stilico ein porzugliches Augenmerk gerichtet seyn; benn felbes mar bie Pforte bes Dit-Reiches, auf welches Stilico feine Absichten mit ben Bestimmungen bes R. Theobosius begründen zu können glaubte. Illyrikum war aber auch bas gand, welches einft ungetheilt zum Abendlande gebort, und feit bem Tobe bes R. Theodoslus widerrechtlich, wie Stilicho behauptete, getrennt, und jum größern Theile ber morgenlandischen Reiche zugewiesen murbe. Wie alfo bem morgenländische Raifer fein Illyrifum burch Alarich geschütt zu seben boffte, so mußte Alarich auch bem Stilico als die Mittelmacht erscheinen, burch welche es ihm am ficherften gelingen murbe, bas getrennte Illyrifum wieber an fein Reich zu bringen. Reine Zeit war fo gunftig als bie gegenwärtige, um ben gewiß icon lange entworfenen Plan ber Wiedervereinigung mit Alarich's Beihilfe burchzuführen. Denn feit ber Schlacht bei Vollentia und feit ben fpatern Erfahrungen in Italien durfte Alarich wenig boffen, fich, ben flegreichen Ranten bes Stilico gegenüber, auf Roften bes Abendlandes, ein felbstffandiges Reich zu verschaffen. Rur im Dienfte des abendlandischen Raifers mar ein Bewinn zu erwarten. Diefes fannte Marich und Stilico, die Ubereinkunft mar also leicht, und die Berbundeten befchloßen, eine gunftige Belegenheit abzumarten, um bann mit vereinter Gewalt bas morgenlanbische Illyrifum wieber an R. Honorius jurud ju bringen. a)

a) Quum Stilicho videret, eos, qui Arcadianum imperium administrabant, animis erga se infestis esse, adjuncto sibi Alaricho socio, cunctas in Illyriis nationes Honorii regno cogitabat adjicere. Qua de re cum Alaricho pactus, occasionem exspectabat, ut reapse quam primum hunc conatum exsequeretur. (Zosim. l. V. c. 26.)

404.

Als eine solche Gelegenheit scheint man ben Rrieg mit ben Jauriern, welcher die Achtsamkeit bes morgenlänsbischen Hofes auf Klein-Assen richtete, angesehen zu haben.

a) Alarich, welcher in Epirus saß, erhielt auch für ben abenbländischen Kaiser ben Heer-Besehl in Illyrikum, und für dieses ward auch schon Jovius als Prätorial-Präsect bestimmt. b) Man schien an einem Erfolge nicht zu zweisseln, als sich unerwartet im Norden eine neue Gesahr austhürmte, gegen welche mehr, als je zuvor, die gesammte Macht und Kraft bes Abend-Landes vereiniget werden mußte, wenn nicht Italien der Berwüstung preisgegeben, und selbst der Kaiser-Thron umgestürzt werden sollte.

a) Zosim. l. V. c. 25, Sozom. l. VIII. c. 25. Ucber bie Chronologie Tillem. V. p. 474. 787 u. 31. Pagi II. p. 65. n. XXVI. alig. Beltg. XIII. S. 353, le Beon l. XXVII. c. 40. Dagegen Marcellini Chron. p. 276.

b) (Stilico) agens cum Honorio Alaricum regem Gthorum fecit ordinari magistrum militum , et accessie ad versus Illyricum eogae Jovium praesectum com stituit, ut arma contra Romanos attolleret, et previncias Honorii subderet ditioni. Et cum Alarichus barbaros sub se constitutos et per Dalmatias habitantes congregasset, venit ad Epirum, ubi multo tempore commoratus, in Italiam reversus est. (Hist-Miscella I. XIII. c. 20.) — Stilicho dux Honorii. vir (si quis alius unggam) in magna potentia constitutus, Romanam Barbaramque juventutem sibi obsequentem, ducibus Arcadii infensam reddidit, et utrumque imperium inter se mutuo collidere conatus est. Ideoque cum Alaricho Gothorum principi, ducis exercitus dignitatem apud Honorium confeciaset, Illyrios concitavit, ac Jovium etiam corum constitutum Hyparchum praemisit, pacto, ut ad Romanos Duces transiret, ut ea ratione scilicet hanc provinciam imperio Romano adjiceret. Alarichus igitur adsumtis suis militibus ex Barbaris, ad Dalmatiam et Pannoniam, ubi versabatur, regionibus collectis, venit in mediterraneas. (Sozomen 1. VIII. c. 25.) Siebe Rote 252.

Nach der Angabe des Prosper Aquitanus a) und bes Caffiobor h) batte Alarich, als er bas erfte Mal in Italien einfiel, mit Rabagais, einem andern Gothen Fürften, Rabagais. im Bunde gestanden. Wie Alarich, und als Bundes-Genoffe besfelben, mag auch Radagais, ungeachtet ber anfänglichen Siege, aus Italien in Die früheren Bohnfige jurudgefehrt fenn. Bei bem zweiten Ginfalle Alaric's vernehmen wir nichts von Rabagais. Entweder haben fich die beiben Gothen Rurften getrennt, c) ober es haben bie Barbaren, burch welche Noritum zu berfelben Zeit, als Marich jum zweiten Dale in Italien einfiel, befest murbe, d) ju ben Bolfern bes Rabagais gebort. Eben fo menig permag man zu ermitteln, ob Morifum nach bem zweiten Abzuge Alarich's von ben Barbaren verlaffen worden, ober in ben Banben berfelben geblieben fen. Denn Claudian, welcher und die Befetzung Norifums gleichzeitig mit ber von Rhatien ergablt, ermahnet zwar, bag Stilico Rhatien von ben Reinden gerettet habe, fcweigt aber gang über bas Schidsal Noritums. Jebenfalls ift es unwahrscheinlich, daß Stilico, nachdem es ihm gelungen, Alarich aus Italien au entfernen, in der Nabe bes Letteren eine gefährliche Barbarenmacht belaffen habe. Aber auch in fernen Wohnsigen gab Radagais seine Absichten auf Italien nicht auf, und brang zwei Jahre nach ber zweiten Rudfehr Alarich's mit

404. e)

Stilicone et Aureliano Coss. Gothi Italiam Alarico et Rhadagaiso ducibus, ingressi. (Chron. p. 643.)

b) Stilico et Aurelianus. His Coss. Gothi Halarico et Radagaiso regibus ingrediuntur Italiam. p. 225.)

c) Eine folche Trennung beutet Isidor Hisp. in feinen Chron. Goth. icon vor ber ersten Bereinigung mit Alarico an: Anno imperii Honorii et Arcadii quarto Gothi, in Alarico et Radagaiso divisi, dum semetipsos in duabus partibus regni variis caedibus lacerarent, ob excidium Romanorum concordes effecti, consilium in commune constituunt, parique intentione ad tentandas quasque regiones Italiae ab invicem dividuntur. (p. 712, 718.)

Siebe S. 226. d)

Pagi II. p. 73. n. IV. Muratori Annali IV. p. 313. e)

einer Bolfermacht bervor, die ihn ficherer, als Alarich, einen gunftigen Erfolg erwarten ließ. Seine Berbundeten maren Bolkerschaften jenseit ber Donau und bes Rheines, und beliefen fich nach ber Angabe bes Zosimus auf viermal bunbert taufend Menschen. a) Zum Glude für bas Reich theilte fich die Bolker Daffe bei dem Übergange über bie Reiches Granze in brei große Beered : Saufen, unter per ichiebenen Anführern. b) Nur mit ber mittleren Beerei. Saule, zweimal bundert taufend Dann fart, brane Rabogais über bie Alpen, und richtete feinen Rug gegen Etrurien. Der Schreden, welchen er por fic ber verbrei. tete, war ungemein, erftredte fich bis Rom, und war felbe für bie innere Rube um fo gefährlicher, als man ben Angug eines grausamen, beibnischen Kurften fur ein Strafgericht anfab, welches über Rom ergeben follte, weil felbes ben alten Götterbienft vernachläffiget, bie Tempel verlaffen und bie Altare umgestürzt babe. Nur Stilico fcbeint and jest ben Muth nicht verloren zu haben, er fammelte fomt : Die Legionen in Pavia, verschaffte fich Silfe bei ben Summer, und gemann ben Gothen Garus, einen berüchtigten Berteis ganger. Wie das feindliche Beer getheilt mar, fo theite auch Stilicho seine Kriegsmacht, überließ ben Beer-Beit wider Radgais bem hunnen Ronige hulbin und ben Gothen Sarus, und eilte mit ben romifchen Legionen genen Die öftliche feindliche Abtheilung, welche mahrscheinlich and Oft : Gothen bestand, die durch Pannonien in Norifum ein Babrend er Italien von biefer Seite entwebn burch Baffen : Gewalt, ober burch gunftigen Bertrag ?) gesichert hatte, siegten auch die Silfe Bolfer unter Sulbin

a) Bostmus fährt in der oben S. 229 n. a. angeführta Stelle fort: Dum Alarichus in hoc intentus esset, ut imperatis obtemperaret, Radagaisus ex transistrianis et transrhenanis Celticisque Germanicisque nationibus collectis homisus quadringentis millibus, ad transeundum in Italian se parat. (l. V. c. 26.)

b) Siebe Note 250.

c) Stillhouem cum Radagaigo societatem iniisse. (Olymp. l. c. p. 146 (4).

und Sarus über Radagais, und schloßen benselben mit beffen ungeheuerem Heere in den sesulanischen Bergen ein. In diesen der Zusuhr von Lebensmitteln unzugänglichen Bergen ging ein großer Theil der Barbaren durch Hunger und Durft zu Grunde, die Übrigen mußten sich aber ergeben, und wurden theils in das römische Heer aufgenommen, theils aber, wie das geringste Vieh, die Person nur für ein Goldstüd herdenweise verlauft. Radagais fand Gelegenheit zu entsliehen, ward aber gefangen und enthauptet. Bon dem ungeheuern Heere blieb nur die westliche Abtheislung, welche sich nach Gallien gewendet hatte, und das Kand unter den schrecklichsten Berbeerungen durchzog. [250]

į

ı

405.

Durch den Sieg über Radagais und burch die Berfreuung ber horben besfelben glaubte Stilico bie Dufe gewonnen ju haben, ben Plan ber Biebererlangung bes öftlichen Illyritums, beffen Durchführung burch ben letten Barbaren : Überfall vereitelt murbe, wieder aufnehmen gu konnen. Es fetten fich jedoch bemfelben zwen neue Sinber-Buerft verbreitete fich ber Ruf, es fen niffe entgegen. Maric, auf beffen Beibilfe Stilico rechnete geftorben. und von R. honorius langten auch Briefe ein, mit ber Unzeige, bag in Britannien ein neuer Gegen Raifer, Conftantin, fich erhoben habe, bereits nach Ballien übergefegelt sen und sich überall ber Herrschaft bemächtige. von Alarich's Tode zeigte fich balb als ungegrundet, mohl aber bestätigte fic bie Runde von ber Ufurvation Conftantin's, und so sah sich Stilicho zum zweiten Male genöthiget, ben Plan auf Illyrifum vor ber hand aufzugeben und nach Rom zu geben, um bort zu berathen, mas in ber neuen gefährlichen lage ber Dinge zu thun fen. a)

Etilicho erneuert ben Bersuch ber Wiedervers einigung bes östl. u. westl. Ilhs rifums.

407.

Durch diese Ereignisse wurde aber nicht bloß Stilicho's Plan, sondern auch die Hoffnung Marich's, von dem Streite der beiden Kaiser Bortheil zu ziehen, vereitelt. Denn schon sechs Jahre hatte er ruhig in Epirus gesessen, und hatte sich nun zum zweiten Male in der Erwartung getäuscht gesehen, dem abendländischen Kaiser gegen den morgenländischen zu

Alarich bringt in Norifum ein.

a) Siehe Rote 251.

408.

Mag ibm auch fur seinen langen Stillftand ein Bartgelb nicht zugesichert worben fenn, fo fonnte er bod glauben, bag es nun bei bem Rudjuge Stillico's an ber Beit fen, mit feinem Erfages Unfpruche auf entichiebene Beife, mit ben Baffen in ber Sand, bervorzutreten. Gr verließ baber Epirus und jog aufwärts, die Strafe burd Palmatien und Liburnien, bann öftlich über die julifchen Alpen nach Amona. Bon bort wendete er fich nach Nori: tum, feste über ben Fluß Aquilie, und brang über ben Dranberg in Norifum ein. Bon bier aus fendete er an Stilicho und forberte Gelb, theile für bie Beile, welche er, auf Stilicho's Bureben in Epirus geharrt, theils megen feines Zuges nach Italien und Norifum. [251] Stilide ließ bie Gefanbten in Ravenna, und ging nach Rom, un fich mit bem Raiser und bem Senate zu berathen, mas in biefer Lage zu thun fen. Die Meiften riethen, ben Rrie einem erfauften Frieden vorzugichen; nur Stilico und einige Wenige, welche ibm aus Rurcht beistimmten, fprachen für bas Wegentheil, und trugen barauf an, baß bem Begehren Alarich's zu willfahren fen. Denn (fagten fe) mm im Intereffe bes R. Honorius habe fich Marich fo lance in Epirus aufgehalten, um im Bereine mit Stilicho ben Ring wider ben morgenländischen Raifer zu beginnen, biefen Illyrifum zu entziehen, und an bas Abendland gurud n bringen. Das Unternehmen murbe auch, wie fie meinten, gelungen fenn, wenn nicht Stilicho burch bie Briefe bes &. Honorius von bem Beereszuge gegen Often, wo feiner Marich fo lange geharret, abgerufen worden mare. do zeigte bas Schreiben feines Raifers vor, und beidub bigte feine Gattinn Serena, baf fie ed gewesen fen, welche, weil sie die Eintracht ber beiden Raiser aufrecht zu erhalten fuchte, bem Rriege entgegen gewirkt habe. a) Nach biefen Gegenbemerkungen Stilicho's befchloß ber Genat, bem Alarich 40(10) Pfund Goldes als Friedensgeld auszuzahlen; ba aber auch jest noch Mehrere behaupteten, daß biefer Befdluß nicht mit freiem Willen, sondern aus Furcht vor

a) Zosim. l. V. c. 29.

Stilicho gefaßt worden fen, a) so wurde ber Friedenstauf zum neuen Anlasse, den gefürchteten Heermeister Stilicho ehrsüchtiger Absichten zu beschuldigen, die er hinter dem Borwande des Diensteifers, der Gorge für den Kaiser und den Staat zu verbergen suche.

Kurcht und haß nahmen in dem Maße zu, als Stilido's Macht immer höber flieg, und nun bem bochften Buntte bes Bludes nabe ichien. Nicht zufrieben, zwei Tochter, Maria und Thermantia, nach einander an R. Honorius vermählt zu haben, b) fah Stilicho nun auch ber erfolgreichen Ehre entgegen, seinen Gobn Gucharius mit ber faiserlichen Schwester Placidia verbinden zu fonnen. Colches Unsehen, verbunden mit friegerischer Macht, mußte nicht nur Reiber und Reinbe weden, sonbern auch bie Beforgniffe ber Beffern erregen. Bei folder Stimmung fab man in ben Berträgen, woburch Stilico wieberboblt Stalien vor ber feindlichen Gefahr gerettet, nur ben Rauf von Bundes : Genoffen, mit beren Silfe er einft ben Thron au feinen Gunften erledigen wollte. Richt ber Wiebergewinn bes vom Occidente abgeriffenen öftlichen Theiles von Illyrifum wurde als ber mahre 3med feiner Berbindung mit Alarich angesehen, sondern die Eroberung des morgenlanbifden Reiches für feinen Cohn Gudarius, welchem bann, wie Stilico's Anflager behaupteten, auch bas abendlanbifche Raiferreich verschafft werben follte, mas ber Unge-Magte baburch vorbereitet haben foll, bag er ben Ginfall ber Alanen, Sueven und Bandalen in Gallien und Spanien begunftigte. [252] hierzu fam ein allerdinge zweibeutiges Benehmen, burch welches fich Stillicho vielleicht vor ben Befahren, welche ihm nicht unbefannt bleiben fonnten, ju vermahren fuchte, hierburch aber nur den wider ihn erhobenen Berbacht erhöhte.

R. Sonorius hatte nämlich gleich nach dem mit R. Marich gefchloffenen Frieden ben Entschluß gefaßt, Rom

Stilicho's Fall und bessen Folgen.

a) Zosim, l. c.

b) Zosim. l. V. c. 28.

c) Claud. de laud. Stiliconis II. v. 354 - 361.

zu verlaffen und sich nach Ravenna zu begeben, um, wie er porgab, bas bortige heer ju mustern, und gegen einen Reind zu gewinnen, welcher bereits Italien burchzogen war. Inbeffen foll nur Gerena, bes Raifers Tante und Schwiegermutter, Stilico's Gattinn, die Abreife bes Raifers betrieben baben, weil fie, wohl wiffend, bag von ber Erhaltung bes Raifers auch ihr Wohl abhänge, im Miftrauen auf die Dauer des mit R. Alarich geschloffenen Kriedens einen sichern Wohnsit für den Kaifer wünschte. 2) Der Geschichtschreiber Zosimus beutet auch noch andere Absichten an, welche ber Reife bes Raifers jum Grunde gelegen baben follen, ohne fich hieruber beutlicher auszufprechen. b) Go viel scheint man jedoch aus ben Mittheis lungen bes Rofimus entnehmen zu tonnen, baß Stilico fowohl bie geheimen Absichten bes kaiferlichen Sofes, ale auch eine ungunftige Stimmung bes in Pavia befindlichen heeres, welche ihm bei ber Ankunft bes Raisers leicht gefährlich werben konnte, burch ben schlauen Abvokaten Ruftinian erfuhr, welchen Stilicho baburch für fich gewann, baß er ibn jum Gerichts-Beifiger und zwar, wie es scheint, im taiferlichen Rathe, beforberte. Unter folden Umftanben tonnte bes Raifere Abreife bem gefährbeten Stilicho unmöglich angenehm fenn. Er both alle Binderniffe auf, um felbe ju hintertreiben, und ging endlich fo weit, daß er, bei fruchtlosem Bemüben, burch Garus einen Golbaten : Aufruhr spielen ließ, um daburch ben Raifer von Ravenna abzuforeden. Allein auch biefer Bersuch blieb obne Erfolg, und ber Kall Stilicho's ichien fo entichieben ju feyn, baß auch Justinian von ihm abließ, um nicht in bas Diggeschick

a) Zosim. l. V. c. 30.

b) — Justinianus, advocatorum professione Romae clarus et a Stilichone lectus adsessor atque consiliarius, acri sagacitate ingenii, quid illud imperatoris îter sibi vellet, adsecutus certis indiciis videtur, et quod ii milites, qui Ticini erant, alienis a Stilichone animis, ubi princeps eo venisset, hominem in extremum discrimen essent adducturi. (Zosim. l. V. c. 30.)

seines Gönners verflochten zu werben. a) Dieses Missgeschick wurde aber vorzüglich burch ben am 1. Mai erfolgten Tob bes morgenländischen Kaisers b) beschleuniget.

1. Mai † K. Arcabius.

R. Honorius befand fich noch in Rom, als er bie erfte Runde von bem Sinfcheiben feines Brubers erhielt. felbe murbe bestätiget, als ber Raifer bereits von Rom abgegangen und gegen Ravenna gezogen mar; ftorte jedoch nicht aleich Anfanas bas frühere Berbaltnif Stilico's jum Raifer. Diefer berief jenen fogar nach Bologna, um die Unruben unter ben bortigen Truppen ju stillen, billigte beffen Berfügungen, und jog ibn ben Berathungen über bie öffentlichen Angelegenheiten bei. Gegenstand biefer Beras thung icheinen bie Berhaltniffe bes Drientes gewesen gu Stilico wollte nämlich babin gieben, um bort bie Reichegeschäfte für Theodosius, ben von Arcabius gurud. gelaffenen Sohn, zu ordnen, ba berfelbe megen feiner Jugend fremder Hilfe bedurfte. Allein auch Honorius beabsichtete eine folde Reife, um biejenigen Anordnungen zu treffen, burch welche bie Herrschaft bes minderjährigen Theodosius II. befestiget werben follte. c) Unmöglich tonnte Stilico bas Diftrauen vertennen, welches fich burch biefen Reifeplan aussprach, und, fep es nun, bag er berrschsüchtige Absichten auf ben morgenländischen Thron nährte, ober von ber Entfernung bes Raifers wirkliche Gefahren für bas Reich, für ben Raifer, ober für fich felbst beforgte, fo hatte er in jedem Kalle Grunde genug, um die Abreise auf alle Art zu bindern. Er ftellte bem Raifer bie bedeutenden Reisetoften vor und die brobende Stellung bes Usurpators Conftantin, ber fich bereits gang Galliens bemächtiget, und feinen Git in Arles aufgeschlagen batte. Unter folden

a) (Justinianus) non desiit hortari, ut ab hoc instituto principem revocaret. Sed quum videret, hunc iis, quae diceret Stilicho, non obtemperantem; veritus, ne propter familiaritatem, pessum cum fortuna Stilichonis iret, ab eo discessit. (Zosim. l. V. c. 30.)

b) Pagi II. p. 82, Nro. II. Tillemont V. 480.

c) Zosim. V. c. 31.

Umftänden fand es Stilico nicht rathsam, daß sich R. Honorius aus Italien entferne, ober fich auch nur weiter von Rom begebe. Auch bem Konige Alarich glaubte er nicht trauen zu durfen, ba es leicht geschehen fonnte, bag felber, wenn er Stalien ohne Beered : Macht mußte, einen Einfall in felbes versuchen murbe. Beit fluger, erachtete er, wurde es fenn, ben Gothen Ronig mit feiner eigenen Macht, und mit ben romischen Legionen gegen ben Ufurvator Constantin zu fenden, mabrend Stilicho felbst, mit ben taiferlichen Aufträgen, nach bem Oftlande abgeben tonnte. R. honorius billigte Stilico's Rathe, gab ibm bie nothigen Schreiben an R. Alarich und an den bnzantinifchen hof, und verließ Bologna. Dennoch blieb Stilico in biefer Stadt jurud, ohne etwas jum Bolljuge beffen vorzutehren, mas er felbst angerathen batte. Das Bewußtfenn ber Gefahren, welche ibm brobten, icheint ibn unschlusfig gemacht zu haben, und beshalb war er auch vorzüglich barauf bedacht, die ihm feindlichen Truppen in Pavia festzuhalten, bamit selbe nicht etwa bei einem Durchmarfche Belegenheit fanden, ben Raifer zu wibrigen Entschluffen zu verleiten. a)

Allein Stilicho's gefährlichster Gegner befand sich am kaiserlichen Hofe. Es war Olympius aus ber asiatischen Provinz Pontus. Stilicho selbst scheint ihn an den kaiserslichen Hof gebracht zu haben. h) Als Hosmarschall hatte er oft die Gelegenheit, mit dem Kaiser zu sprechen. Er benützte dieselbe, um vor Allem des Kaisers Vertrauen an Stilicho zu schwächen; c) dann wurde dem Borschlage Stilicho's, nach dem morgenländischen Reiche zu gehen, die Absicht unterlegt, sich desselben nach dem Tode des Arcadius zu bemächtigen. Auf der Reise von Bologna nach Pavia suchte Olympius den Stachel des Argwohnes und des

a) Zosim. l. V. c. 31.

b) Olympiod. in S. S. Hist. Byzant. I. p. 145. (4)

c) — multa, ut cum poeta loquar, animum labefactantia verba contra Stilichonem excutiebat. (Zosim. l. v. c. 32.

Mistrauens noch tiefer in das Gemüth des Kaisers zu drücken. In Pavia angelangt, benutte er die ungünstige Stimmung der dortigen Truppen gegen Stilicho, und zunächst, wie es scheint, zum Untergange der Anhänger des selben. Bereits nach vier Tagen zeigten sich die schrecklichen Folgen dieser Aufreizung. Es kam zu einem wilden Soldaten Ausstande, in welchem der Prätorial Präsekt von Gallien, die Borstände der Pallast und Leib. Wache, der kaiserliche Schatzmeister und der Kanzler auf eine grausame Weise hingewürzt wurden. Nur mit Mühe gelang es dem Raiser, welcher persönlich unter dem zügellosen Kriegsshausen erschien, den Aufruhr zu stillen, nachdem er seine Hoss Beamten zu retten nicht vermocht hatte.

216 Stilico von ben Borfallen in Pavia Nachricht erhielt, überlegte er mit feinen Felbherren lange, mas in diefer bebenklichen Lage zu thun fen; endlich zerfiel er auch mit ben Truppen in Bologna, und eilte von bort nach Ravenna. Raum war er hier angelangt, fo trafen auch die durch Olympius erwirkten Berhafts Befehle ein. Noch in berfelben Racht flüchtete Stillicho fich in eine Rirche. Bei bes Tages Anbruche erschienen Golbaten, und verst derten bem Alüchtlinge in Gegenwart bes Bischofes unter Eibesfcwuren, bag fie feinen Befehl batten ibn zu tobten, sondern nur den Auftrag ihn zu bewachen. Diefer feierlichen Berficherung traute Stilicho, aber faum hatte er fein Afol verlaffen, ale ihm ein zweiter Raifer Befehl vorgewiefen wurde, welcher über ibn, feiner Staats : Berbrechen Stilicho wies bie bie Tobesstrafe aussprach. Bilfe, welche ibm feine Leute anbothen, gurud, und ftarb, ungehört verurtheilt, einen halbfreiwilligen Tod b) burch bie Sand feines Schwagers Beraclian, welchem fpater feine That mit einer Kelbherrn . Stelle belohnt wurde. c)

a) Zosim, l. V. c. 32.

b) Zosim. l. V. c. 33, 34.

c) Zosim. l. V. c. 37.

I. Abtheil. 3. heft.

Mit bem Tobe Stilicho's war auch bas Unglud feiner Rinder, und, mas Justinian Aug vorausgesehen batte, ber Untergang feiner Unbanger entichieben. Den Gobn Gucherius brachten Ginige aus ben fremben Silfevolkern nach Babrend fich jener in einer Rirche verbarg, raubten biefe in ber Umgegenb, theils aus eigener Roth, theils um ben Tob ihres Kelbherrn ju rachen. Eucherius murbe auf Befehl bes Raifers aus feinem Afple bervor gezogen und an ben faiferlichen Sof gebracht, von wo er bann fpater, nebst seiner Schwester Thermantia, ber Raiserinn, wieber nach Rom geführt murde. Diese stellte man ber Mutter Serenna gurud, Eucherius murbe aber ermorbet. a) Auch Stilicho's mahre ober vermeinte Anbanger suchte man an allen Orten auf, und war bemüht, ihnen, felbst burch bie Qualen ber Kolter, Geständnisse ber Schuld wider Stilico abzunöthigen, wenn auch biefer bereits verurtheilt und bingerichtet mar. b) Ihre Guter murben eingezogen c) unb in Rom traf biefe Gutereinziehung alle, welche unter Stilicho ein obrigfeitliches Umt befleibeten;' in ben Stabten fielen aber die romischen Besahunge, Truppen über die Bei ber und Rinder ber fremden, im fernen Dienfte abwesenben Hilfefrieger ber, und eigneten fich ibre Sabe ju. d) waren die Früchte, welche aus diefer ruchlosen That für Italien ermachfen finb. Denn ber Schreden und bie Entruftung verbreitete fich weit umber, aus allen Gegenben sammelten sich die Berwandten der Erschlagenen, und gingen, mehr als breißig tausend an ber Zahl, zu Alarich über, welcher mit feinen Beft Gothen noch immer in Ro. ritum fag, und fruchtlos ber verfprocenen Friedensgelber barrte. In biefer Nabe und unter ben neuen Berbaltniffen war Alarich für Italien jest gefährlicher als jemals. er batte an Stilicho einen Bundes Benoffen verloren, welcher ihn burch Berfprechungen hinzuhalten wußte, bie

a) Philost. XII. c. 3. Zosim. V. c. 35, 37.

b) Zosim. l. V. c. 35.

c) L. 20 et 21. Cod. Theod. de Bonis praescript. seu damnatorum.

d) Zosim. l. V. c. 35.

## 3 meite Periode.

man nun, nach dem Sturze bes als hochverrather gebrande martten Bermittlers, schwerlich zu halten gesinnet war. Buch bie hoffnung, fich auf Roften bes morgenländischen Reiches burd Racht ober burch ganber : Befig zu entschädigen, unufte für R. Alarich schwinden, da R. Honorius in bem neuen herricher bes Drientes, Theoboftus II., nur feinen Soutling fab, nur an die Siderftellung ber Berrfcaft besfelben bachte, a) und, um alle Sinderniffe ber Eintracht bimmeg zu raumen, auch bie Berfügungen Stillico's aufbob, wodurch bie Safen und die landungeplate des Abend : gandes ben Morgenlandern waren verschlossen worben. b) Diese Berbaltniffe fannte R. Alarich febr wobl, und in einer vorsichtigen Erwägung berfelben ftellte er Anfangs nur mäßige, bie Grangen bes vertragemäßigen Rechtes nicht überschreitende Forberungen. Er both gegen magiges Gelb ben Krieben an, und verfprach biefur und gegen wedfelfeitige Beifelftellung Noritum raumen und nach Pamonien zurücklehren zu wollen. Allein am abenbe ländifcen Sofe hielt man biefes Anerbiethen für furchtsame Schwäche, und verwarf ben Friedens : Antrag, ohne ju bebenten, woran es noth thue, um ben gefährlichen Rrieg au führen, welchen man bem angebothenen Frieden vorgezogen batte. Statt bie Truppen zu sammeln und fur einen tuchtigen Relbheren zu forgen, wozu fich vorzüglich Sarus wegen seines Anhanges unter ben fremben Truppen und wegen feines friegerischen Rubmes eignete, verlieb Dlympius bie Kelbberin : Stellen an Leute, welche nur geeignet waren, bei ben Reinden die Geringschätzung ber romischen heeresmacht, bei ben Patrioten aber bie schmerglichsten Beforgniffe für Italiens Sicherheit zu weden.

Co unzwedmäßige Kriegerüftungen batte felbst Alaric R. Alarich's nicht erwartet, und baber feinen Schwager Athaulf aus Ober-Pannomien mit einem nicht unbedeutenden Heere von Gothen und Sunnen zu feinem Beiftande berbeigerufen. er jedoch vernommen, wie gering und wie unzwedmäßig

britter Einfall in Italien.

a) Zosim. l. V. c. 31.

b) L. i. Cod. Theod. de lit. et ilin. custod.

242

bas fen, mas man vorgefehrt batte, um einen Rrieg ju führen, welchen man fo zuversichtlich bem angebothenen Frieden porgezogen batte, lernte er feine Reinde verachten, brang, ohne seinen Schmager Athaulf abzuwarten, aus Morifum nach Stalien vor, und rudte mit ungehinderter Eile über Aquileja, Concordia, Altinum bis Cremona. Dort ging er über ben Do, und, ohne einen Biberftand gu finden, por Bononia, an Ravenna vorüber, in die Provin: Picenum, und, nachdem fich ihm auf feinem Bege alle festen Plate und Stadte ergeben, mit folder Gile vor Rom, bag bie beiben Soflinge, welche bas ungludliche Geschwifter Daar, Gucherius und Thermantia , nach Rom gebracht batten, auf ihrer Beimtehr nur mubfam bem feindlichen Scere entgingen. Die zahlreiche Bevolkerung bachte jeboch nicht an einen muthigen Bertheibigungefampf, fonbern boffte, Die Rettung burch feige Runftgriffe zu erlangen. Senat und Bolf glaubte in Serena, ber von Stilico jurudgelaffenen Witme, die Berratherinn zu erkennen, welche die Keinde berbeigerufen. a) Bon ihrem Tode erwarteten fle den Abzug ber Gothen, baber bat man die Unglückliche

409.

a) Theophanes (l. c. T. VI. p. 52 [65]) schreibt bie Berwüstung Roms ber Rachsucht bes R. Honorius zu: Hoc anno tumultus et seditiones Romae movit Honorius. Levi quippe rerum praetextu concitatus in cives et irae impotens, in Ravennam, civitatem maritimam, se transfert. Inde Gallum quemdam, natione Barbarum, ex iis, quorum penes so auctoritas erat summa, cum valido exercitu in Romanos ablegat et eos, qui deliquerant, depraedari et armis vexare jubet: subinde parum abfuit, quin obsessa civitas funditus in ruinam ageretur. Alarichus autem Senatorum ordini in urbe moranti se defensorem adjinxit. — Am sichersten burfte mobl seyn, mas Olympiodorus ergablt, bag ber Einbruch Alarich's durch den Tod Stillicho's und das Ausbleiben ber Friedensgelder veranlagt worden fen: Alarichum Gothorum praesectum - tum ob Stelichonis caedem, tum quod promissum illi datum non esset, cinxisse, et cepisse Romam, in eaque urbe incredibilem vim argenti praeda avertisse. (l. c. p. 145 [4])

bem Tobe geopfert; aber boch wichen bie Belagerer nicht von ber Stadt, Marich fcbloß felbe immer enger ein, befette ben Safen von Oftia, die Mundung ber Tiber, und sperrte alle Zugange zu Baffer und zu Lanbe. Da alle Zufuhrwege abgeschnitten waren, flieg von Tag ju Tag Die Noth ber Belagerten, und fie mußten fich mit ben etelhafteften Nahrungsmitteln begnügen. Gine Rolge ber Sungerleiben mar aber eine verheerende Seuche, und ba alle Ausgange ber Stadt verschloffen maren, fo fullte fich bie lettere mit Leichnamen, beren anftedenbe Ausbunftung bieienigen gefährbete, welche bem hungertobe entgangen waren. Auch jest suchten bie Romer bie Silfe nicht in eigener Rraft, fonbern erwarteten felbe aus Ravenna, versuchten bie Rudlehr jum alten Götterglauben, gefielen fich in ber | Taufchung, bag es nicht Alarich fenwelcher fich vor ihren Thoren gelagert babe. Da aber bie gehoffte Bufe ausblieb, und bie Belagerten beinabe babin tamen, fich felbst aufzehren zu muffen, fo schritten fle zu Friedens : Unterhandlungen, wobei sich die Abgeordneten nur zu bald überzeugten, baf es bennoch R. Alarich fen, welcher ihre Warnung' [vor ber verzweifelten Bolksmenge mit hohnlachen und mit harten Forderungen erwiederte. Erft nach wiederhohlten Berfuchen erlangten fie von Alarich bad Berfprechen bes Abzuges gegen bie Busicherung von 5000 Pfund Gold, 3(),(NN) Pfund Silber, 4000 feibenen Rleibern, 3000 Stud Scharlachtuch und 3000 Pfund Groß maren bie Schwierigkeiten, um bas Berlangte berbeiguschaffen; benn Biele maren burch bie Erpreffungen ber romischen Raifer arm geworben, und Biele, bie noch ein Bermogen befagen , wußten felbes zu verbergen. Es mußten bie | noch bestehenden Tempel ihres Schmudes beraubt, ihr Gold und Silber eingeschmelzet werden zum großen Schmerze ber Berehrer bes alten Götterglaubens, welche von ber Wegnahme bes Bildniffes ber Fortitudo und ber Birtus bas Schwinden ber romischen Tapferkeit und Tugend vorhersagen zu können glaubten. a)

a) Zosim, l. V. c. 35 - 41.

St. Alarich beanuate fich jedoch mit bem Friedensgelde nicht, sondern begehrte überbieß bie Gobne ber Bornehmen, erboth fich aber bagegen zum Bundniffe mit bem Raifer Die Romer fenbeten baber wegen gegen jeben Reind. neuer Unterhandlung an ben Raifer. Dieser genehmigte ben Frieben, Marich erhielt bas Friebensgeld, geftattete ben Romern burch brei Tage ben freien Ausgang jum Antaufe von Lebensmitteln, jog fich hierauf nach Tuscien jurud, und vertheilte fein Beer in verschiebene Ortschaften. u) Bon einem Bundniffe mit Alarich wird nichts erwähnt, er erhielt weber bie Beigeln, noch bas, was er außerbem begehrte. Die Römer befürchteten seine Rucklehr, sendeten daber neue Botben nach Ravenna, und Rellten ibre Gefabr vor und die Noth der großen Bolfsmenge, wenn die Stadt zum zweiten Male in ben Belagerungs-Zustand verfest werben sollte. Allein in Ravenna war man taub für biese Borftellung, und Olympius, welcher noch immer wider Stilico's Anbanger eifrig beschäftiget mar, mußte ju bintertreiben, mas den Bittenden batte nüglich fenn tonnen. b) Es wurden zwar 6000 Krieger aus Dalmatien, welche wegen ihrer Rubnheit und Rorperftarte für bas ausgezeichnetfte Corps des romifchen heeres angeseben wurden, jur Bewachung ber Stadt abgeordnet. Allein ihr fühner Rührer, Balens, verschmähte burch ganber ju ziehen, welche feinblich nicht besetzt seven, gerieth barum in bie Gewalt der Gothen, und erlitt eine fo große Rieberlage, baß er fich taum mit bunbert Mann burch bie Alucht zu retten vermochte. Dbicon fich bas Beer ber Gothen burch flüchtige Sclaven verstärfte, und durch sie die Umgebungen Rome neuerlich beunruhiget murben, fo bachte Alaric immer noch des Friedens, und gab fogar ben Gefandten, welche nach Ravenna abgegangen maren, eine Gicherheites Bache mit. Nur in Ravenna war ber hof noch immer friegerisch gesinnt, und faßte um so mehr Duth, als bas heer, welches Athaulf über bie julischen Alpen nach Stalien

a) Zosim. I. V. c. 42. Sozom. I. IX. c. 6. über die Zeitbestimmung Pagi II, p. 87.

b) Zosim. 1. V. c. 44.

geführt batte, a) bei Pifa burch bie ibm entgegen gestellten Erwoven eine formliche Rieberlage erlitt. b) Erft bann, ale Dlumpius, welcher endlich bem ichmachen Raifer als ber Urheber alles Unheiles geschildert warb, gestürzt worben mar, c) und an seine Stelle als Pratorial . Prafeft und als Batricier Jovins fam, d) welchen Alarich schon in Exicus batte tennen gelernt, wurden die Rriebens : Unter: banblungen von neuem aufgenommen. Alarich ward burch ben Raifer und burch Jovius aufgeforbert, nach Ravenna an tommen, um bort ben Krieben au besprechen. Er tam nach Ariminum, breißig Meilen von Ravenna, und babin fam auch Jovius zur Unterbandlung bes Bunbniffes. Alarich forberte einen jährlichen Tribut an Gold und an Getreibe, bann fur fich und bie Seinen Bobnfitze in Rorifum, Dalmatien und ben beiben Benetien. Jovins forieb beghalb an ben Raifer, und rieth bemfelben, bem Gothen . Ronige ben heerbefehl über bie gefammten romifchen Truppen ju übergeben, wo bann ju hoffen mare, baß Marich feine frengen Forberungen gegen milbere vertaufden wurde. Allein ber Raifer geftattete bem Jovius bie Bestimmung bes Tributes, weil er als Pratorials Prafett in ber vollen Renntnig bes Kinangguftanbes fen, erflarte aber ben Rath megen bes heerbefehles fur eine verwerfliche Ruhnheit, und fprach fich in feinem Antwort: foreiben bestimmt babin aus, bag er weber an Alarich, noch an einem Unbern aus beffen Bolfe jemals bie Burbe und bas Umt eines Relbberen verleiben werbe. Gine folde

Alarich's Ansprüche auf Norikum.

arcessitus ab Alaricho Ataulphus — Alpes transiit, quae a Pannonia Venetiam versus se porrigunt. (Zosim. l. V. c. 45)

b) Zosim. l. c.

c) Zosim. l. V. c. 46.

d) Zosim. l. c. c. 47.

e) Alarichi haec postulata erant, ut in annos singulos auri certa summa solveretur et annonae mensura quaedam suppeditaretur: ut item ipse cum suis omnibus utramque Venetiam et Noricum et Dalmatiam incoleret. (Zosim. 1. V. c. 48.)

## 3mcite Periobe.

Erwiderung batte Jovius nicht erwartet, und er las baber bas faiferliche Antwortschreiben laut in Marich's Gegen: Sochft entruftet über bie Beigerung bes Raifers, beschloß Alarich gegen Rom zu ziehen, um bie ihm und feinem Bolfe angetbane Somach zu rachen. Jovius ging aber nach Ravenna, und ba er in ber Kurcht vor bem Schickfale feiner Borganger jedem Berbachte eines Ginverständnisses mit den Gothen vorbeugen wollte, vermochte er ben Raifer zur eidlichen Betheuerung, nie von bem Rriege mit R. Alarich ablaffen zu wollen. Ginen gleichen Gib schwur auch Jovius; und wer Macht und Einfluß am faiferlichen Sofe batte, mußte ein Gleiches thun. a) Diefen Betheuerungen entsprachen bie Kriegerüftungen. Aus allen Drten wurden Truppen berbeigezogen. Wenn aber auch zehn tausend hunnen als hilfevölker geworben worden, und zu ihrem Unterhalte Getreib und Bieb aus Dalmatien herbeigeführt werden mußte, so zeigt dieses unverkennbar ben schlechten Zustand ber romischen Kriegsmacht und bie Berarmung Italiens. b) Richts besto weniger zeigte R. Marich eine unerwartete Mäßigung. Er veranlaßte felbft eine Gefandtichaft, welche bem Raifer vorstellen follte, nicht zuzugeben, daß Rom, welches über taufend Sahre bie Belt beberrichte, ber Berbeerung burch feindliche Gewalt

a) Zosim. l. V. c. 48 et 49, Sozom. l. IX. c. 7.

b) Noch zur Zeit bes Geschichtschreibers Procopius († c. 563) schrieb man die Entvolferung Italiens ben Berheerungen durch Alarich zu. Bon vielen Städten erübrigte nichts, als ein einzelner Thurm ober ein Stadts thor: Captas enim urbes ita delebant, ut praeter unam turrim, aut portam, vel si quid hojusmodi adhue restat, nullum ad meam aetatem carum vestigium exstiterit, praesertim citra sinum Jonium. Obvios quosque perimebant (Barbari), senes juxta ac juvenes, nec foeminis parcentes, nec pueris; hinc illa, quae in Italia etiam nunc est, hominum infrequentia. Europam exhauserunt, ac postquam, quod caput est, Romam opibus cum publicis tum privatis spoliarunt omnino, in Galliam commigrarunt. (Procop. de Bello Vandalico I. I. c. 2. p. 345 [179].)

preisgegeben werbe. Er entfagte bem Anspruche auf bie Keldberrnftelle, und wollte fic mit Ufer, und Mittels Norifum begnügen, welche beiden Provinzen ibm, wie er meinte, um fo leichter abgetreten werben fonnten, ba fle weit binauf am Ifter lagen, beständig von ben Reinden beimgefucht murben, und fur ben Fiecus wenig einträglich waren. Bon ber Forberung eines Tributes an Geld fanb er ab, und überließ es bem Raifer, mas er ihm jährlich am Getreibe beifteuern wolle. Gegen fo billige Bebingungen wollte R. Alarich Freundschaft und Bundnif foliegen, und bie Keinbe bes romifden Staates als bie feinen anseben und befampfen. a) Der Grund zu biefer unerwarteten Mäßigung tann nur in ber richtigen Renntniß von ben Bortbeilen gesucht werben, welche bem Konige ber Beit-Gothen Rorifum barboth, und zwar besonders in bem füdlichen Theile besselben, in Mittel : Norifum, welches Mehrere Monate vor bem unfer Baterland umfaßte. Sturze Stilicho's war R. Alarich, wie ich erzählte, in bas füdliche Rorifum eingerückt, und ftand bort mit seinen Beft-Gothen bis jum Ginruden in Italien. Es ift nicht anzunehmen, bag er mit feiner gangen Dacht an ber Stelle bes erften Ginrudens in ber Umgebung bes beutigen Gilly fteben geblieben, und fich nicht nach Westen und nach Norden Bon Celeja aus gingen zwei wichtige ausgebebnt babe. Beerftragen, die eine über Petovium nach dem Ufer : Noris fum, bie andere über Uvella und Juena nach Birunum im Rollfelbe. Zuverläffig zogen bie Weft - Gothen bie eine wie

a) — Nec enim opus esse sibi dignitate potestatis, nec se jam postulatas prius provincias ad constituendas in eis sedes petere; sed ambos tantum Noricos, ad extremas Istri partes sitos, et qui continuis incursionibus vexentur, tenueque fisco tributum inferant. Praeter hace annonae tantum in annos singulos adjiceret, quantum ipse princeps satis esse putaret. Quin et abauri se postulato discedere; ac velle, ut amicitia sit, bellique societas inter se ac Romanos adversus quemvis, qui arma sumeret et ad gerendum adversus rempublicam bellum se commoveret. (Zosim. V. c. 50.)

18 5

bie andere Straße aufwärts durch das kand, und lernten selbes nach allen Richtungen kennen; besonders aber die Schätze des norischen Berglandes, welche einem kriegerischen, wassenbedurstigen Könige von großem Werthe waren, und welche Alarich bereits im östlichen Illyrikum kennen und würdigen gelernt hatte. a) Hierzu kam noch der Bortheil, welchen die Lage in der Nähe von Italien und Rhätien darboth, und K. Alarich konnte leicht gegen den Besth von Norikum auf Bieles verzichten, da er wohl wußte, daß er in dem südlichen Theile Norikums, im heutigen Karnten, an der Pforte Italiens saß, und, wenn es noth that, durch Rhätien schnell nach dem Rhein und über denselben nach Gallien, wohin schon keinmal seine Blick gerichtet waren, zu gelangen, und Alles, worauf er jest zu verzichten schien, und noch Mehreres zu erlangen vermochte.

In Ravenna staunte man über die Billigkeit in den Ansprüchen des fremden Königs, allein Jovius und die, welche nebst ihm das Reich beherrschten, waren durch den Eid gebunden, nie mit Alarich Frieden zu schließen. Würde man nur zu Gott geschworen haben (sagten sie), so könnte man sich über den Eid hinaussehen, und von Gottes Gnade Berzeihung erwarten, da sie aber bei des Raisers Hauptte geschworen, so sey es ihnen nicht erlaubt, einem so wichtigen Eide entgegen zu handeln. b) Eine Folge dieser

a) R. Alarich rühmt fich zur Zeit feines zweiten Ginfalles in Stalien:

At nunc Illyrici postquam mihi tradita jura Meque suum fecere ducem, tot tela, tot enses, Tot galeas multo Thracum sudore parari, Inque meos usus vectigal vertere ferri Oppida legitimo jussu Romana coegi. (Claud. de bello gotico. v. 535 — 539.)

b) Quum hace Alarichus leniter ac modeste proponeret, omnesque simul hominis moderationem admirarentur: Jovius, et alii, penes quos secundum principem potestas omnis erat, hace postulata concedi propterea posse negabant, quod omnes magistratus jurejurando se obstrinxissent, cum Alaricho se pacem nullam facturos. Quippe si Deo praestitum fuisset jusjurandum, fortasse

Rucklichten war die Zuructweifung ber gemäßigten Ansprüche Alarich's und Die Entruftung bes Lettern. burch die getäuschten hoffmungen, sammelte er feine Truppen und 10g vor Rom mit ber ernften Drohung, felbes mit Baffengewalt nehmen zu wollen, wenn bie Burger nicht gemeinsame Cache wiber R. honorins machen murben. Da mit ber Antwort gezogert wurde, rudte er naber an bie Stadt, nahm nach wenigen Tagen ben Safen von Dia, und brobte, ben gangen bort aufgefundenen Borrath an Lebensmitteln unter seine Truppen vertheilen gu wollen. Durch diese Drobung eingeschüchtert, und bei ber zuverläffigen Boraussicht, baß, ba nun bie Rufubr ber Lebensmittel abgeschnitten sey, die frühere Roth eintreten muffe, fugte fich ber Senat in ben Antrag bes Roniges, rief ihn nach Rom, und erhob ben Stadt-Prafetten Attalus jum Raifer. Diefer gab ben heerbefchl an R. Alarich und Balens, welcher zu ben Beftgothen übergegangen mar, die Pratorial Prafettur von Italien aber an Lampabius und die Stadt-Prafeftur an Marcianus. Attalus verfprach den Romern bie Eroberung ber gangen Erbe und noch Größeres; allein die herrschaft bieses vielversprechenden Gegen : Raifere bauerte nur turge Zeit. Bethort burch bie Buficherung einiger Babrfager, bag er Afrita, die für Rom bochft wichtige Kornfammer, ohne Schwertstreich gewinnen werbe, schickte Attalus wider ben bortigen Reldberen heraclian, der fest an R. Honorius bielt, eine nur geringe Beeresmacht, und jog aufwärts gegen Ravenna. Bei Ariminum feste er fich feft, und R. Honorius gerieth in fo große Kurcht, bag er an Attalus als an einen Raifer schrieb, und ihm die Mitherrschaft anboth. Attalus verschmähte die angebothene Herrschaft : Theilung, und gestat: tete feinem Gegen-Raifer nur noch die Bahl einer einfamen

negligi pesse, permittendo benignitati divinae facinoris impii condonationem, sed quando per caput imperatoris jurassent, non jam fas esse, contra tam grave jusjurandum delinquere. Usque adeo perversa mens illorum erat, qui Dei cura destituti, rempublicam id temporis administrabant. (Zosim. l. V. c. 51.)

Insel, auf welcher er, bes Burvurs entfleibet, als Privatmann leben konnte. Jovius befürchtete fogar eine Ber-Kummelung bes Raisers, bamit er auch forperlich zur herrschaft untauglich werbe. a) Unter folden Berbaltniffen konnte R. Honorius seine Rettung nur von einer schnellen Klucht in bas Morgenland erwarten, und es maren auch bereits die Schiffe im Hafen von Ravenna zur Aufnahme bes taiferlichen Alüchtlinges bereitet, als unerwartet ein ausgezeichnetes Corps von vier taufend Mann, welches icon unter Stilicho erwartet wurde, aus bem Driente in bem Hafen von Ravenna landete. Honorius fagte neuen Muth, überließ die Besetung ber Mauern von Ravenna ben neuen Truppen, und gab fich um fo leichter ber hoffnung auf eine beffere Butunft bin, als fich auch in Rom bie Berbaltniffe wiber Attalus ungunftiger geftaltet batten. Beraclian hatte nämlich nicht nur in Afrika gestegt, sondern auch die afrika: nischen Safen besett, um jebe Bufuhr von Del, Getreibe und fonstigen Lebensmitteln zu hindern, beren man in Rom bedurfte; hiedurch stieg in Rom die Noth bober als je zuvor, man beforgte fogar eine Theuerung bes Menfchenfleifces, und begehrte eine Restfegung bes foredlichen Preifes. Um ber Roth bes Bolfes abzuhelfen, fehrte Attalus von Ariminum nach Rom zurud, war jeboch nicht zu vermögen, bie ihm von Alarich angebothene Hilfe gegen Afrika anzunehmen, fonbern blieb mit Benigen bes festen Billens, feinem Fremden ben Befehl über bas babin gesendete Beer anzuvertrauen. Darüber gerfiel aber Attalus mit ben Romern und mit Marich. Mit jenen, weil sie nun auch von dem Gegen-Raifer keine Abbilfe erwarteten, mit biefem, weil der Gothen : Konig, auf welchen ohnehin Jovius schon lange wider Attalus ungunftig eingewirft hatte, von feinem Schüplinge keinen weiteren Bortheil erwartete. wurde baher vor ben Mauern von Ariminum des Diadems und des Purpurs beraubt, vor Aller Augen in ben Privatftand jurudgewiesen, und, nur jur Sicherheit ber Personen, ward ibm und feinem Gobne Umpelius ber Aufenthalt im

a) Zosim, I. VI. c. 6 — 8. Sozom. l. IX. c. 8.

heere ber Gothen gestattet. a) Die Absehung bes Gegen-Raifers und die Zurudsendung bes bemselben abgenommenen Diabeme und bes Purpure follte jum Mittel ber Bieberpereinigung mit R. Honorius werben, Alarich zog zum Friedenschlusse por Ravenna, und murbe vielleicht, mas ibm einft verweigert murbe, jest erlangt baben, wenn fich nicht fein und feines Schwagers Athaulf alter Reind, Carus, welcher mit 300 Gothen in Vicenum ftand, lange unichluffig, welcher Partei er fich anschließen follte, für honorius entschieden, und ber Abtheilung Athaulf's eine bedeutenbe Dieberlage beigebracht batte. hierburch sab Marich feine feste hoffnung vernichtet. Er eilte gum Raches juge wiber Rom, welches am 24. August bes Jahres 410 erobert und ber Plünderung preisgegeben murbe. Thaten bes Grauels und ber Bermuftung murben geubt, aber auch manche Beweise driftlicher Mäßigung und beutscher Gemuthlichkeit gegeben. Rach brei Tagen jog Alarich mit vielen Befangenen und einem bereicherten heere gegen Unter-Italien, um in Sicilien ober in Afrika ben Kanber-Befit zu erlangen, ber ibm in Noritum verweigert murbe. In Campanien ereilte ihn ber Tob, und sein Schwager Athaulf jog wieber aufwarts gegen Ober-Stalien, und fpater nach Ballien und über bie Dorenaen, ju beren beiben Seiten er bas weftgothische Ronigreich grunbete, welches die Größe und die Dauer, die felbes dort erlangte, in den Donau-Landern, wenn wir bie nachfolgenden Greigniffe erwägen, wohl nie erreicht baben wurde. b)

Marich's Abzug, sein Tob und ber Uebergang feines Schwagere Athaulf nach Gallien, entfernten von bem

Bice 24. August.

<sup>2)</sup> Zosim. l. VI. c. 11, 12.

b) Sozom. l. IX. c. 9, 10. Philost. XII. c. 3. Hieron. Epist. 127 ad Principiam virg. n. 12, 13. Ep. 128 ad Gaudent n. 14, August. de civ. Dei I; c. 1, 2. III. c. 20. Oros. l. VII. c. 39. Olympiod. p. 145, 146. (4, 5). Hist. Miscella l. XIII. c. 27, 28. Isid. Hisp. Chron. p. 713. Jord. de reb. get., c. 30, 31. Prosp. Aquit. Chron. p. 645, 646. Tiron. Prosp. Chron. p. 684. Idat., Chron. p. 15.

## 3meite Periobe.

abenblanbischen Raiserreiche bie Gefahr ber Lobreifung Roritums und bie Anfleblung eines eroberungefüchtigen nach Guben bringenben Bolfes in ber Rabe von Italien. Um bie Donau-Grange gu fichern, die ganber im Guben und Beften berfelben vor ben Anfallen ber gefährlichen Nachbarn zu vermahren, und um Ansiedlungen, wie fie bem Ronige Marich gelungen, porzubeugen, wurde der Heer-Befehl über bie balmatischen Truppen, bann in Dber-Pannonien, Rorifum, Rhatien und bis an bie Alpen bem Generibus übergeben, einem Manne von ausgezeiche neten allseitigen Anlagen, und frei von ber in jener Zeit nur ju baufigen Sabsucht. a) Unter einem folden Schut: herrn, und da auch im öftlichen Illyrifum eifrig an ber herftellung ber Reftungewerte gearbeitet wurde, tonnten unfere Boraltern bie Beranderungen am abenblanbifden hofe und bas Streben bes morgenländischen Raifers, bie beiben Reichstheile bes DRens und bes Beftens zu bem einstigen ungetremten Raiserthume zu verbinden, rubig beobachten. - R. honorius batte nämlich seinen gewal: tigen Gegner Marich nur breigehn Jahre überlebt. Er ftarb im 39. Lebensjahre am 23. Auguft bes Jahres 423 ju Ravenna an ber Baffersucht, und binterließ, obschon zweimal verebelicht, feinen ebelichen Rachfommen, an den er den erlebigten Raiferthron in vererben vermocht batte. b) Sechs Jahre vor seinem Tobe batte er feine Sowester Placibia an Conftantins vermählt, einen wiber

Generibus.

252

† K. Honorius 423 23. August.

417 1. Jänner.

Pagi II. p. 185. Tillemont V. p. 654.

a) Generidum quoque Dalmaticis militibus universis praesecit; eundemque caeteroram etiam, quicumque per Panuoniam superiorem, et Noricum et Rhaetos et quidquid horum est, usque ad Alpes, in praesidiis erant, ducem constituit. Atque hic Generidus, erat ille quidem barbarus, sed indole ad quodvis genus virtutis praeclara praeditus, et alienissimus ab avaritia. (Zosim. l. V. c. 46.)

b) Chron. Idat. p. 21. Descript. Cons. p. 100. Prosp. Aquit. p. 651. Hist. Miscella, XIV. c. 5. Philost. XII. c. 11. Cedren. II. p. 265 (386). Theophanes p. 58 (72). Cassiod. Chron. p. 227. Olympiod. p. 152. (14) Zenaras III. p. 35. I. XII. c. 21. p. 31 (89).

den Usurpator Conftantin und wider die Weft. Gothen erprobten Felbherrn. a) Nachbem Placibia ihrem Gatten eine Tochter, honoria, und einen Gobn', Balentinian, geboren hatte, b) ernannte R. Honorius feinen Schwager Conftantius zum Mitregenten, beffen Gattinn Placidia aber zur Augusta. Allein ber morgenländische Raifer Theodosius II. erkannte weber die eine, noch die andere Würde, da er in dem Berfahren des R. Honorius eine Schmälerung feiner Unrechte auf Wieder-Bereinigung bes morgen- und bes abends landifden Reichsgebiethes feben mochte. Conftantius wollte seine Mitherrschaft mit ben Baffen in ber Sand gegen R. Theodosius behaupten, farb jedoch im fechsten Monate feiner Regentschaft zu Ravenna, und auch Placibia fab fic nach zwei Jahren bes Einverftanbniffes mit ben Barbaren verbächtiget und gezwungen, ben elenben Sof ihres man: telmuthigen Bruders zu verlaffen, und fich mit bem fleinen Balentinian zu R. Theodosius nach Constantinopel zu beges d) Aber auch jest murbe ihr bie Burbe einer Rais ferinn verweigert, da R. Theodosius an dem Plane festbielt. bas abend und bas morgenlandifche Reich wieder zu vereinen. Diefer Absicht gemäß verhehlte er auch die Runde von dem hinscheiben bes R. Honorius fo lange, bis er nach Salona in Dalmatien gesendet hatte, bamit von bort aus die alls fällige Bewegung im Abendlande beobachtet und vorgefehrt werbe, was zur Behauptung ber Allein: Herrschaft nothig fenn konnte. Allein in Ravenna betrachtete man die Sachenlage anbers, als in Constantinopel. Man mochte im Abenblande wenig geneigt fenn, fich einen Raifer aus bem Driente geben zu laffen. Es tam zu Unterhandlungen mit R. Theoboffus, welche bamit endeten, bag in Ravenna

2.j3. Juli 419. 420j421 c)

a) Idat. Chron. p. 19. Olympiod p. 151 (12) Tillemont V. p. 635.

b) Tillemont. V. p. 822. n. 45.

c) Tillemont. V. p. 829. n. 46.

d) Idat. Chron. p. 20. Prosp. Aquit. Chron. p. 651. Philost. l. XII. c. 10. Olympiod. p. 151. (12) 152 (13, 14) Cassiod. Chron. p. 227. Zonaras III. p. 35. l. XIL c. 21, p. 31 (39).

254

Der Kaifer Johannes. ber oberste Borstand ber taiserlichen Rotare, Johannes, zum Kaiser des Occidentes gewählt wurde, ein Mann, der, wie und Procopius erzählt, a) eben so flug als tugendshaft, nie schuldloses Blut vergoß, nie nach fremdem Gutc griff, und nie sein Ohr den Ränkemachern lieh.

Wie einst Maximus und Eugen, fendete nun auch Johannes nach Conftantinopel, um bafelbft feine Anertennung zu bewirken; allein R. Theodofius verfagte biefelbe, und ba bie Schmach, welche bie Befandten bulben mußten, für Johannes ein genügender Beweis mar, bag er mit einem unverfohnlichen Gegner zu thun babe, fo fendete er ben gewandten Unterhandler Aetius zu ben hunnen, um ein Silfsbeer anzuwerben, welches, wenn bas morgenlanbifche heer die Grange Staliens überschritten, bemfelben in ben Rücken fallen follte, mabrend Johannes mit ben Trupven den Angriff von vorn thun follte. [253] Das heer bes morgenlandischen Raisers sammelte fich in Theffalonich. Dabin sendete Theodosius auch die Placidia mit bem jungen Balentinian, welchem er nun, ba er fur fich felbst bie Soffnung auf eine Wiebervereinigung bes morgen, und bes abenb: lanbischen Reichstheiles aufgeben mußte, ben Raisertitel zugestand. Bon Thessalonich zog bas heer mit bem jungen Raiser und ber regierenben Mutter berab nach Salona. Rach Eroberung bieser Stadt theilte fic bas heer. Mit bem Aufvolte Schiffte fich Arbaburius jum Gee: Rriege ein, mit ber Reiterei jog aber beffen Gobn Afpar aufwarts gegen Aquileja. Auch biefes wurde genommen, die Kreube bes Sieges aber burch bie Nachricht getrübt, bag Arbaburius durch widrige Winde in die Bande des Gegen : Raisers getrieben worben fen. Nur bie Giege bes zweiten Feldherrn Candidus vermochten die große Bestürzung in Aquileja

424.

a) Imperatorem creavit aula Romana Joannem Praetorianum mititem, commodis moribus, singulari prudentia, ac virtute perspecta virum. Per annos quinque, quos in tyranide exegit, potestatem exercuit moderatissime, numquam calumuiatoribus aurem substrinxit, nullam caedem injustam patravit sciens, semper abstinentissimus fuit. (Procopde B. Vand. I. c. 8. p. 348 [182]).

Allein auch bas Miggeschick bes Arbaburius gefürchteten Kolgen nicht. Er wurde von Jobannoch immer eine gutliche Ausgleichung hoffte, in Ravenna aufgenommen; benütte jeboch bas nfte Zutrauen zur Borbereitung eines Berratbes. gen bie Uebergabe von Ravenna, und bie gefängführung bes verrathenen Johannes war. ben Ungludlichen nach Aquileja gebracht batte, n eine Sand abgehauen, er sofort auf einen Esel em Muthwillen ber Luftigmacher in ben Schaus eisgegeben, und endlich enthauptet. Drei Tage t Metius mit sechzigtausend hunnen vor Aquileja, gann ein blutiger Rampf mit Afpar. Da aber r burch bie Bereinigung mit Placibia gewinnen, biese nicht verkennen konnte, bag nur Metius ber ), ber die berbeigeführten hunnen jur Beimtebr tonne, fo bedurfte es nur eines turgen Zeitraujur gewünschten Ginigung ju gelangen. Durch ) burch gegenseitige Beifelftellung wurden bie ar Beimtehr vermocht; Aetius erhielt ben oberften l, und zog mit Placidia und Valentinian nach , wo biefer am 23. Oftober mit bem faiserlichen efleibet murbe. a)

425.

Enbe April.

23. Dft.

ber in Ravenna, noch in Italien überhaupt, er ben neuen Raifer Balentinian III. eine aufriche be herrschen. Ersteres hatte seine Borliebe für durch eine grausame Berheerung gebüst. b) ohner Italiens wollte aber R. Theodosius II. in

ost. XII. c. 11, 12. Olymp. p. 152, 153.
, 15, 16) Socrates VII. c. 24, 25, Hist.
cella XIV. c. 6. Theophanes p. 58. [73]
p. Aquit. Chron. p. 652 u. 653. Jord. de
u. Sucess. c. 97. Procop. Vand. I. c. 3. p.
, 348 [182, 183]. Eckhel. VIII. p. 185,
. Pagi II. p. 185. n. IV. 192 n. VI. MuraAnnali IV. 425 — 438. le Beau XXXI. c.
3. Tillemont. VI. p. 50, 52, 178 — 187.

<sup>.</sup> Miscelia I. XIV, c. 6.

432.

Noriter.

eigener Berfon belehren, nicht wieder Ufurpatoren' ein geneigtes Dhr ju leiben, und nur eine Rrantheit, bie ibn in Theffalonich befiel, und zur Rücklehr nach Conftantinopel nothigte, binderte biefes eitle, felbftgefälligefUnternehmen. a) Die Aussicht bes Abendlandes auf bie Regierung bes jungen, in der weibischen Erziehung der Mutter Placidia beranwachsenden Raisers b) war auch nur betrübend und auch die Sicherheit gegen die feinblichen Rachbaren war nur burch ben Kelbberen Metius verburgt. c) Bas unfer Baterland betrifft, so mag felbes mit bem übrigen weftlichen Illyritum auch noch in den erften Regierungs : Jahren R. Balentinians III. ber tapfere Generibus geschütt haben. Allein schon in bem Jahre 432 scheint er nicht mehr gelebt ju baben. Benigftens ergablen und bie Chronifen jum genannten Jahre, daß Aetius bie Juthungen, Rachbaren Aufruhr ber von Rhatien, besiegt, und auch die Noriker, welche sich in Aufruhr erhoben, gebemuthiget babe. d) Schwerlich batten die Juthungen den Einfall gewagt, und die Norifer bie Baffen ber Emporung ergriffen, wenn Generibus moch

> Postea dum ille ipse in Italiam iter facere maturabat, ut consobrinum declararet Imperatorem, sua que prudentia Italos, ne tyranis facile obsecundarent, coram erudiret, Thessalonicam profectus, morbo, ne longius iret, praepeditus fuit. Per Hellionem igitur Patricium corona imperatoria ad consobrinum missa, ille ipse Constantinopolim revertitur. (Socrat. l. VII. c. 24.)

> gewesen ware, teines Kalles batte es eines Actius bedurft,

b) — Imperatorem Placidia mater innutriit molitiei effeminatae, et voluptaria educatione instituit. (Procop. de bello vandalico l. I. c. 3. l. c. p. 848. [183].)

Tillemont VI. p. 188, 195, 197, 203. c)

Olympiad. CCCII (429 - 432) VI. (anno Imp. Valentin. III.) Juthungi per eum (Aetium) similiter debellantur, et Nori. (Idatii Chron. l. c. p. 23) VII. Actius dux utriusque militiae Noros edomat\_ rebellantes (Idem l. c.) — post Juthungos et Norica bella, - (Apollin. Sidenius in Paneggrico-Avito Augusto socero dicto. in Bibl. Patrum T. V. p. 1052.)

wo Generidus gestritten. Wodurch der innere Friede in Norisum gestört worden, melden uns die allzu kurzen Berrichterkatter nicht. Sehr wahrscheinlich ist es aber, daß die Roriser, da sie sich seit dem Tode des Generidus nicht mehr geschütz sahen, gegen die benachbarten Juthungen die Wassen der Selbstbilse ergriffen, diese Selbstbilse aber den Anschein eines Rampses um lossagende Selbstbilsandigkeit erhielt. An eine solche Selbstwertheidigung mögen sich die Provinzialen wohl auch noch später angewiesen erachtet haben, da sich die ersten Feldherrn des Reiches, Bonisacius und Aetius, seindlich, mit den Wassen in der Hand, entzgegen standen, a) und auch der Hof von Ravenna sich bereitwillig zeigte, das westliche Illyrikum an R. Theosdosus zu verhandeln, somit weder den Wuth noch den Willen bewies, selbes ferners zu schützen.

Bie einst Stilico bis in sein lettes Lebensjahr ben Plan verfolgte, bas öftliche Illyritum wieder an bas abenblanbifde Raiferthum ju bringen, fo bielt nun R. Weobosius II. fest an ber Absicht, auch bas westliche Myritum an fein morgenländisches Reich zu gieben, und fich wenigstens mit einer Diocefe bes abendlanbischen Reichstheiles zu entschäbigen, ba ibm icon fein erfter Bersuch, bas Abends und Morgenland unter feine Alleinherrschaft zu vereinen, miflungen, und ihm, wie es schien, alle hoffnung benommen war, eine folche Bereinigung jemals burchsegen zu tonnen. Die hand seiner Tochter Euboxia sollte ber Preis biefer Abtretung fenn. Schon im Sabre 424, als R. Theodosius II. seinen Better Balentinian mit beffen Mutter nach Theffalonich zur Behauptung bes abendlandischen Raiferthrones gefendet hatte, murbe bie Bermählung ber zweijährigen Eudoxia mit dem fünfjährigen

Abstacten bes R.
Theodosius
II.
auf bas
westliche
Illyritum.

a) Ind. XV. Valerio et Aetio Coss. — Placidiae matris Valentiniani Imp. instinctu, ingens bellum inter Bonifacium et Aetium Patricios gestum est: Aetius longiore Bonifacil telo pridie sibimet praeparato, Bonifacium congredientem valueravit illaesus: tertioque mense Bonifacius vulnere, quo sauciatus fuerat, moritur. (Marcellini comitis Chron. p. 284.)

Balentinian III. befchloffen, und die Berlobung gefeiert. a) Das findliche Alter der beiden Berlobten gestattete erst nach dreizehn Jahren die Bermählung. b) Sie erfolgte zu Constantinopel, und nach der Bersicherung des Jordanes c)

a) Indict. VII. Victore et Custino Coss. — Valentinianus Caesar creatus, Theodosii Imp. Eudoxiam filiam sibimet desponsavit. (Marcell. Com. Chron. p. 281.) Siehe auch Rote b).

Indict. V. Actio II. et Sigisvaldo Coss. Valentinianus Imp. Roma digressus, ad copulandam sibi in matrimonium Eudoxiam Theodosii principis filiam, quan dudum desponsaverat, Constantinopolim advenit, eaque sibi nupta apud Thessalonicam, Italiam repetens hyemavit. (Chron. Com. Marcell. p. 285.) Actius II. et Sigisvultus. His Consulibus Augustus Valentinianus ad Theodosium principem Constantinopolim proficiscitur, filiamque ejus in matrimonium accipit. (Cassied. Chron. p. 229.) Prosp. Aquit. Chron. p. 660. Prosp. Tiro Chron. p. 695. Ind. V. Actio II. et Sigisvaldo Coss. His Coss. Va-· lentinianus Junior Augustus venit Constantinopolim mense Hyperberetaeo, ex a. d. XII. Kalend. Novembr. et suas celebravit nuptias, accepta Eudoxia, filia Theodosii et Eudociae Augustae, mense Hyperberetaeo, ex a. d. IV. Kal. Novembris (Chron. Paschale Alexand. p. 251. [315]) Filiam habuit (Theodosius Imp.) ex conjuge Eudocia, cui Eudoxia nomen erat, Hanc Valentinianus ejus consobrinus, quem partium Occidentalium Imperatorem creaverat, sibi in matrimonium dari postulavit. Theodosius Imp. ejus. postulationi morem gessit, Ac cum esset de loco aliquo intermedio, inter Romam et Constantinopolim interjecto, ad celebrandas nuptias deliberatum, visumque Thessalonica itinere quasi dimidiato, illud negotii obire, Valentinianus Theodosio per litaeras significavit, ut nibil ipse sibi de ea re exhiberet molestiae, se evim Constantinopolim venturum, dixit. Itaque cum res Occidentalium partium in tuto collocavisset, nuptiarum causa Constantinopolim proficiscitur, quibus consecutis Issidore et Sinatore Coss. capit conjugem et ad partes versus Occidentem mature revertitur. (Socrates H. E. l. VII. c. 43.)

c) — Valentinianus Imperator a Roma Constantinopo – lim ad suscipiendam in matrimonium Eudoxiarus;

und bes Caffioborus, a) mar bie Abtretung bes meftlichen Illprifums ber Raufpreis, für welchen es bem R. Balentinian III. gestattet ward, Eudorien als Raiferinn beimzuführen. Diese Abtretung tam jeboch, wie es scheint, nie zu Stande, ober wenn fie auch Statt gebabt baben follte, so muß boch Noritum nebst Pannonien bald wieder an bas abendlandische Raiserreich jurudaefommen senn. b) Bas aber bie Abtretung gebindert, ober die Wieder : Bereinigung Norifums und Pannoniens mit bem Abendlande veranlaßt baben tonne, vermogen wir nicht mehr zu ermitteln; ein mabricheinlicher Erflarungsgrund burfte aber in ben gleichs zeitigen Buftanben bes morgenlandischen Reiches zu suchen fenn, ba felbe einen fteten Rampf fur bie Erhaltung bes öftlichen Myrifums voraussehen, und daber einen bleibenden Befit bes westlichen Illvrifums nicht erwarten ließen. Es hatte nämlich bamale ein gewaltiger Rurft bie hunnen aus ihrer bisberigen Bereinzelung [254] zu einer großen Bollemaffe vereiniget, und fich zu einer furchtbaren

Theodosii Principis filiam venit, dataque pro munere socero suo tota Illyria, celebratis muptiis ad sua regna cum uxore recessit. (Jordan. de Regn. Sucess. c. 97.)

a) Nurum — sibi ammissione Illyrici comparavit (Placidia) (Cassiod. Variarum l. XI. cp. 1. p. 357.)

b) Richt von bem morgenländischen Raifer, sonbern in Folge eines mit Metius, bem Felbheren bes abenb. landischen Raifere, murbe ber an ber Gave gelegene Theil Pannoniens, noch vor 448, an R. Attila abgetreten: Hic (Orestes) genere Romanus Poconiam regionem, ad Saum sitam, incolebat, quae ex foedere inito cum Aetio, Romanorum Occidentalium Duce, barbaro parebat. (Prisc. Rhetor l. c. p. 25 [37]) Ebenso befand sich unter ben Befandten, welche ber abendlandische Raifer im Jahre 449 an R. Attila sendete, auch Primutus ber Statthalter von Norifum: - obvios habuimus legatos a Romanis Hesperiis etiam ad Attilam missos. Erant autem praecipui Romalus Comitis diguitate decoratus, et Primutus Noricae regionis praefectus et Romanus militaris ordinis ductor. (Priscus I. c. p. 38 [56])

Macht erhoben, welche bem Reiche bes Oftens und bes Beftens ein gleiches Berberben brobte. Diefer gewaltige Kürft war ber wegen seinen Abentheuern noch im mittelalters lichen Sagenfreise gefeierte Ronig Etzel, a) welchen bie Byzantiner Attela, Die Lateiner Attila nennen. horden burchzogen auch unsere heimat; die Geschichte seiner Herrschaft muß baber auch in biesem Sandbuche ihren Plat finden. Durch fie werden wir ein Zeitbild erbalten, welches und von ber Willensfraft bes Siegers, und von ber Dhumacht ber Beslegten unterrichtet. Durch bie Lettere wird es bann erflarbar, wie bie Dacht ber Fremben im Romer - Reiche immer fester begrundet wurde, und wie es ben beutschen Boltern, welche nach bem Berfalle ber Macht Attila's, von der hunnen-herrschaft entbunden, an ber Granze ber Donau-Provinzen, zum Theile auch innerbalb berfelben, mit neuer felbstständiger Kraft hervortraten, gelingen konnte, bas lange erftrebte Ziel zu erreichen, und auf ben Trummern bes Westreiches eine neue herrschaft zu grunden, mit welcher auch für unsere Borältern eine neue Beit, ein neues leben und neue Buftanbe begannen.

R. Attila.

430.

434.

Attila war ber Sohn Mundzuks, und ein Neffe ber Könige Octar und Ruas. b) Octar fiel in dem fernen Kriege mit den Burgundern, c) Ruas gerieth aber mit den Oftrömern in Streit, weil die Amaldsuren, Ithamaren, Tancassier, Boisker und die übrigen Bolker an der Unter-

a) Ferdinand Bachter in Ersch und Gruber's Encyklopable Sekt. I. B. 38. S. 404. Bachter leitet den Namen Etel von Attila ab, welches im Gothischen Baterchen bedeute, von Atta Bater. Nach Wilshelm Grimm (Altteutsche Wälder I. 203 bei Walter a. a. D.) sagt Attila, Ethele, eben so viel aus als Atti, Atta, Atti, d. h., Bater, welchem Begriffe auch die eines Richters, Oberhauptes, Königs, Abeligen, Ebeln, Gewaltigen u. Göttlichen verwandt sind.

b) Attila patre genitus Mundsucce, cujus fuere germani Octar et Roas, qui ante Attilam regnum Hunnorum tenuisse narrantur, quamvis non omnino cunctorum. (Jordanes de reb get. c. 35.)

c) Socrates l. VII, c. 30.

Donau ein Bündnis mit den Römern versuchten. Es tam zu Unterhandlungen, deren Ausgang jedoch Ruas nicht erlebte. a) Er vererbte denselben und die Herrschaft an seine beiden Neffen, Attila und Bleda. b) Die Bereits willigkeit, mit welcher ihnen gleich bei ihrem Herrschafts. Antritte die an die Römer gestellten Forderungen zugestanden wurden, c) zeigte den beiden Königen der Hunnen die Schwäche des Ostreiches, und die Leichtigkeit, dessen Donau-Provinzen nach Willtühr und Bedürsnis auszubenten. Die Anläse zum Friedensbruche und die Rechtsertigungsgründe waren leicht gefunden, da die Beleidigten zum Widerstande entweder zu schwach oder zu seige waren, d) und so bildeten denn neben der Feststellung der eigenen Herrschaft die Plünderung des Nachbarreiches und die Bereicherung mit dem nach dem Friedensschlusse immer

Bleba.

Ber, heerungen im Oftreiche.

a) Prisci Rhetor. Hist. p. 32 [47]. Siehe Note 254.

b) Korum (Octari et Roae) ipse (Attila) post obitum, cum Bleta germano Hunnorum successit in regnum (Jord. l. c.) Priscus nennet in der oben bezogesnen Stelle den Attila allein als Nachfolger des Roas oder Rova: Cum autem Rova mortuo Hunnorum regnum ad Attilam pervenisset. Allein auch Bleda war dem Priscus nicht unbefannt. (Siehe unten S. 263. n. e), und auch der Tribut wurde nicht für Attila, sondern für die Könige der Schthen (Hunnen) festgesetz. Ut soedera rata maneant, et observentur, und quoque anno septingenti auri libras, tributi nomine Scytharum regibus a Romanis pendi (Prisc. l. c. p. 85. [48].)

c) Prisc. l. c. p. 32 [47, 48].

d) Scythae quo tempore mercatus Scytharum et Romanorum frequens multitudine celebrabatur, Romanos cum exercitu sunt adorti, et multos occiderunt. Romani ad Scythas miserunt, qui de praesidii expugnatione et foederum contemptu cum eis expostularent. Hi vero se non ultro bellum inferentes, sed factas injurias ulciscentes, haec fecisse responderunt. Margi enim, Epum. in suos fines transgressum, Regum suorum loculos et reconditos thesauros, indagatum expilasse. Hunc nisi dederent, unacum transfugis, ut foederibus convenerat, (esse enim apud eos plures) bellum illaturos. Quae

wieber erhöhte Tribute a) bas bleibenbe Augenmert ber 438. Ronige Attila und Bleba. Wieberholt brangen fie über 441. 442. bie Donau, verheerten bie Ortschaften und feften Dlase 438. am rechten Ufer berfelben, eroberten Biminacum, nahmen 441. Margus burch Berrath, b) zerftörten Sirmium, Singibunum, Raiffus und eine große Zahl ber Städte bes öftlichen Illyrifums, c) und gwar mit einer Berbeerungswuth. welche und errathen läßt, was fich ihre horben, als fie später auch bis in die Landftriche bes beutigen Karntens porgebrungen waren, auch bier erlaubt baben mogen. Beschichtschreiber und Rhetor Priscus fant nach acht Jahren Raiffus dem Erdboden gleich gemacht, den Plat menschenleer, nur einige Rirchen verbargen noch in ibren

Ruinen einzelne Krante, die Ortschaften an der Donau waren verlaffen, und die Ufer mit ben Gebeinen der

cum Romani vera esse negarent, barbari vero in eorum, quae dicebant, fide perstarent, judiciam quidem de his, quae in contentioneo posita erant, subire minime voluerunt, sed ad bellum conversi sunt. (Prisc. l. c. p. 23. [23].)

a) So erhöhte schon Attilas in bem nach dem Tode des Rovas geschlossen Frieden den bisherigen jährlichen Tribut von 350 auf 700 Pfund Goldes. (Priscus p. 35 [48].)

b) Prisc. p. 23 [23].

c) Dioscoro et Eudoxio Coss. Hunnis Thraciam et Illyricum saeva depopulatione vastantibus, exercitus, qui in Sicilia morabatur, ad defensionem orientalium partium revertitur. (Prosp. Aquit. p. 666.) CCCV. Olymp. Ind. X. Eudoxio et Dioscoro Coss. His Cons. trajecerunt Hunni et Illyricum vastarunt. Attilas et Blidas. (Chron. Pasch. p. 251 [315].) Ind. LX. Cyro solo Cos. Hunnorum reges numerosis suorum cum militibus in Illyrium irruerunt: Naissum, Singidunum aliasque civitates oppidaque Illyrici plurima exciderunt. (Marcell. p. Chron. p. 286.) Ind. X. Eudoxio et Dioscoro Coss. Bleda et Attila fratres, multorumque gentium reges, Illyricum, Thraciamque depopulati sunt. (Idem I. c.) Hausiz. Germ. Sacra I. p. 61. Pray. Asnal. Hunu. p. 110.

Ungläcklichen bebeckt, welche im Kriege gefallen sind. a) Auch Thracien wurde feindlich heimgesucht, die Barbaren bedrohten selbst Constantinopel, und zwangen den Kaiser zu einem Tribute, bessen Bürde so drückend war, daß viele Zahlungspflichtige durch die Größe der Beisteuer, den Geldmangel und die schonungslose Einhebungsart die zum böchken Grade der Berzweislung, zum Selbstmorde getriesben wurden. b)

Während ber zeitweisen Wassenruhe, welche den Oftseimern gegönnet war, waren die Absichten Attila's und Bleda's auf die Feststellung ihrer Herrschaft im eigenen Landgebiethe gerichtet, und zwar sowohl über die einzelnen Horden ihres eigenen Bolkes, als auch über diejenigen Bölkerschaften, welche in dem durch die Hunnen besetzten Landstriche schon früher seshaft waren, oder sich später daselbst niederließen. So wurden die Könige der Akahiren theils niedergemacht, theils zur Unterwerfung gezwungen, und Attila gab dem Bolke seinen ältern Sohn zum neuen, abhängigen Herrscher. c) Auch das Gebieth der Catisser sam in die Gewalt Attila's, d) und als Attila im Jahre 442 im Bereine mit Bleda in das östliche Ilhritum einssel, waren verschiedene Bölkerschaften mit ihren Königen im Bunde mit den Hunnen. e) Endlich wurden auch die

442.

440.

442.

a) Venimus Naissum, quae ab hostibus fuerat everma et solo nequata; itaque eam desertam hominibus offendimus, praeter quam quod in ruinis sacrarum aedium erant quidam aegroti. Paulo longius a fumine ad vacua loca divertentes, omnia enim circa ripam erant plena ossibus eorum, qui bello ceciderant, postridie ad Aguitheum, ordinum in lllyrico ductorem, qui non longe a Naisso habitabat, accessimus. (Priscus Rheior I. c. p. 34 [50].)

b) Prisc. l. c. p. 23 et 24 [34 et 35].

c) Prisc. l. c. p. 40 [59, 60] 37 [55].

d) Prisc. l. c. p. 37 [55].

e) Ind. X. Eudoxie et Dioscoro Coss. — Bleda et Attila fratres multorumque gentium reges lllyricum Thraciamque depopulati sunt (Marcell. Com. Chron. p. 286.)

444. Sarosger unterworfen, a) beren Bohnfitze ich jeboch nicht zu bestimmen vermag.

Solde Berrichaft mit seinem Bruder zu theilen, ents sprach nicht bem ehrgeizigen Charafter Attila's, und ber Aberglaube biente ber Herrschlucht. Gin Rind verlette fic auf ber Waide den Kuß; der hirt forschte nach der Ursache ber Bermundung, verfolgte bie Blutspuren bes Thieres, und fand im Grase die Spite eines Schwertes. Dieses murbe ausgegraben und zu Attila gebracht, man glaubte in ber aufgefundenen Baffe bas lange vermißte, bei ben Ronigen ber alten Scutben bochgeachtete Schwert bes Kriegsgottes zu erkennen, und Attila schien nun burch biesen selbst zum Herrn der Welt berufen zu senn. b) Bleda wurde binterlistig ermordet, c) ber Herrschaft über die Horden besselben bemächtigte sich Attila, und bieser war nun ber einzige König ber hunnen und Gebiether über bie von biefen unterworfenen ober ihnen verbundeten Bolterschaften. d) Much bem Alleinherrscher Attila blieben bie, benachbarten Donau Provinzen ein Gegenstand willführlicher Ausbeute. Zwei Jahre nach einander ging er über die Donau, nahm im ersteren die volfreiche Stadt Retiaria, und gerftorte

445
† Bleda.
Attila's
Alleinherrs
schaft.
Attila's;
Rriege mit
ben
Oströmern.
446.

447.

a) Prisc. p. 33 [48].

b) Jordan. de reb. get c. 35. Prisc. p. 44 [65].

c) Theodosio XVIII. et Albino Coss. [[444] Attila Rex Hunnorum Bledam fratrem et consortem suum perimit ejusque populos sibi parere compellit. (Prosp. Aquit. Chron. p. 667.) Cassiod. Chron. p. 229. — Ind. XVII. Valentiniano VI. et Nomo Coss. [445] Bleda rex Hunnorum Attilae fratris sui insidiis interimitur. (Marcell. Com. Chron. p. 287.) Pagi II. 291.

d) Korum (Octaris et Roae) ipse (Attila) post obitum cum Bleta germano Hunnorum successit in regnum et ut ante expeditioni, quam parabat, par foret, augmentum virium parricidio quaerit, tendens ad discrimen omnium nece suorum. Sed liberante justitia detestabili remedio crescens, deformes exitus suae crudelitatis invenit. Bleta enim fratre fraudibus peremto, qui magnae parti regnabat Hunnorum, universum sibi populum subjugavit.

mehrere sekte Plate an ber Donau, a) slegte im zweiten Jahre bei Martianopel über ben Heermeister Möstens, Anegisclus, verheerte Mösten, bas aurelianische Dacien, Klein: Scythien, und brang burch Macedonien und Thessalien bis an die Thermopylen vor. b) Es wäre den Hunnen, welche in diesem Kriege wenigstens siebenzig Städte zerstörten, c) leicht gewesen, ihre Siegeswaffen auch noch über die Thermopylen hinaus, nach Griechenland, zu tragen; allein in Attisa's Absicht scheint nicht ein Ländererwerd im Süben der Unters Donau gelegen zu haben, sondern die Bereicherung seiner Krieger und Günstlinge auf Kosten der Oströmer. Was sich jene mit den Wassen in der Handerwarden, erlangten diese durch wiederholte Gesandtschaften, welche dem Hose von Constantinopel immer neue Geschenkt kosten. d) Bei der Bernachlässigung der Kriegstunst,

aliarumque gentium, quas tunc in ditione tenebat, aumerositate collecta — (Jord. de reb. get. c. 85.)

a) R. Theodossus verweigerte den geforderten Tribut, Attisa aber ira commotus; Romanorum sines vastavit et castellis quibusdam dirutis, in Retiariam urbem magnam et populi multitudiue abundantem fruptionem secit. (Prisc. p. 23 [24].)

b) Hunnorum rex Attila junctis secum Gepidis cum Ardarico Gothisque cum Walamir diversisque aliis nationibus, suls cum regibus, omnem Illyricum, Thraciamque et utramque Daciam, Moesiam et Scythiam populatus est, contra quem agressus Anegisclus, magister militum Moesiae, apud Marcianopolim fortiter dimicavit, equoque sub se decidente, praeventus est, et nec sic quiescens bellare occissus est, (Jord. de Reg. success. c. 98.) Pray p. 119.

c) XXIV. Nova iterum consurgit ruina, qua septuaginta, non minus civitates Chunnorum depraedatione vastatae, cum nulla ab occidente ferrentur auxilia. (Tirouis Prosp. Chron. p. 754.)

d) Vanas occasiones legatorum mittendorum excogitabat, et ad suos necessarios, ques liberalitate complecti volebat, eas legationes deferebat. (Prisc. p. 25. [37].)

449.

bei der Feigheit der Feldherren, a) und bei dem Mangel einer Hilfe aus dem Abendlande war das auch außer dem so vielseitig gefährdete b) Oftreich der Billführ und dem Hohne des stolzen Hunnen-Fürsten preisgegeben. In Allem gehorchten die Römer den Forderungen Attila's, wie den Befehlen eines Herrn. c) Einst fand man es ungebührlich, den König Attila dem Kaiser Theodossus II. gleich zu stellen, weil jener ein Mensch, dieser ein Gott sep; d) als aber bald darauf der am byzantinischen Hose wider Attila entsworfene Mordplan entdeckt wurde, mußte sich K. Theodossus von dem hunnischen Gesandten Esla einen ungetreuen, lasterbaften Knecht schmäben lassen, welcher dem Herrn.

a) — armorum et rei militaris studium neglexerant, ut non solum Scythis, sed et reliquis barbaris, qui proximas Imperii Romani regiones incolchant, quoad tributorum pensitationem parerent. (Priscus p. 24 [35].) — Superante enim metu, qui Romanorum Ducum mentes occupaverat, quantumvis duras et iniquas conditiones sibi impositas (quo pacis consequendae studio tenebantur) lubentibus animis susceperunt (Romani) (Prisc. p. 24. [34]).

b) Siehe folgende Note.

c) Romani vero in omnibus Attilae dicto audientes erant et, quae praecipiebat, Domini jussa ducebant. Non solum enim a bello contra eum suscipiendo eorum rationes abhorebant, sed et Parthos, qui bellum apparabant, et Vandalos, qui maritimas regiones vexabant, et Isauros, qui praedis et rapinis grassabantur et Saracenos, qui regiones ad Orientem excursionibus vexabant, metuebant. Praeterea gentes Aethiopum in armis erant, et defectionis consilia agitabant. Itaque Romani animis fracti Attilam colebant tantisper dum exercitus comparabant, et duces sortiebantur. (Prisc. p. 25 [37].)

d) Inter epulas barbari Attilam, nos Imperatorem admirari et extollere. Ad quae Bigilas dixit, minime justum esse, Deum cum homine comparare, hominem Attilam, Deum Theodosium vocans. Id aegre tulerunt Hunai et sonsim ira exasperabantur. Nos vero alio sermonem detorquere et eorum iram blandis verbis lenire. (Prisc. p. 33 [49]).

ber ihm vom Geschide bestimmt worben, im Geheimen Fallstride legt. a)

Die Gewalt, welche Attila über die Gemüther seiner Feinde ausübte, dankte er den Thaten, die ihm in einer kurzen Zeitfrist, wie Keinem vor ihm, gelungen waren. Er herrschte nicht nur über das ganze alte Scythenland, sondern auch dis hinauf zu den Inseln des Oceans. Hiermit nicht zufrieden, dachte er seine Herrschaft nach Often über Persten hinaus auszudehnen, d) und im Westen war ihm von Netius, den Feldherrn des abendländischen Kaisers, wenigstens ein Theil, von Pannonien, förmlich abgetreten

Attila's Mact.

a) — Eslam hacc verba ore proferre, Theodosium quidem clari patris et nobilis esse filium, Attilam quoque nobilis parentis esse stirpem, et patrem ejus Mundiuchum acceptam a patre nobilitatem integram conservasse. Sed Theodosium tradita a patre nobilitate excidisse, quod tributum sibi pendendo suus servus esset effectus. Non igitur justam rem facit, qui praestantiori et ei, quem fortuna dominum demonstravit, tamquam servus scelestus, et improbus clandestinas insidias paret. (Prisc. p. 26 [39].)

Romulus vir multis honorificentissimis legationibus b) functus et multo rerum usu praeditus, ait, secundam fortunam, quae ipsum (Attilam) in altissimo gradu collocavit, spiritus facere, et ex Fortuna potestatem adeptam efferri, neque justis sermonibus ullum apud se locum relinquere, neque quidquam, nisi, quod sibi venerit in mentem, aequum, putare. Nemo umquam corum, qui in Scythia, vel alibi regnarunt, tantas res tam brevi tempore gessit. Totius Scythiae dominatum sibi comparavit, et ad Oceani insulas usque imperium suum extendit, ut etiam Romanos tributorum praestationi obnoxios Nec his contentus ad longe majora animum adjecit, et latius imperii sui fines protendere, et Persas bello aggredi cogitat. (Prisc. p. 48. [64].) - Romulus war in Petovium anfäßig, und tam mit ben Gefanbten bes abenblanbifden Raifers Balentinian III. an ben hof Attila's. Spater wurde er ber Schwiegervater bes Dreftes, und baburch ber Grofvater bes letten weftromifchen Raifers Romulus Momplus Augustulus.

worden, a) und seine Macht burch verbündete und untersworfene deutsche Bölker reichte im Norden der Donan bis hin an den Schwarzwald, in die Rähe der Burgunder. b) In diesem großen Flächenraume herrschte Attila nicht bloß über sein ganzes Bolk, sondern auch über die dort sesschaften germanischen Bölker. c) Ihm waren namentlich die

Nach der Erzählung des Com. Marcellinus in seinem a) Chron. p. 282 hatten bie Romer Pannonien, welches bie hunnen früher durch fünfzig Jahre befett bielten, wieder zurückerbalten. Panuoniae, quae per quinquaginta annos ab Hunnis retinebantur, a Romanis receptae sont. Im Jahre 432 war Pannonien bereits wieder von ben hunnen befest; benn in demfelben Jahre flüchtete sich Aetius zu ben hunnen nach Paw nonien. Aetio et Valerio Coss. — Aetius — cum deposita potestate in agro suo degeret, ibique eum quidam inimicus ejus repentino incursu opprimere tentasset, profugus ad urbem, atque illinc ad Dalmatiam, deinde Paunoniam ad Hunnos pervenit, quorum amicitia, auxilioque usus pacem Principum et jus interpolatae potestatis obtinuit. (Prosp. Aquit. Chron. p. 657.) Aetius trat an Attila wenigstens ben an ber Save gelegenen Theil Pannos niens ab. Hic (Orestes) genere Romanus, Poeoniam regionem, ad Saum sitam, incolebat, quae ex foedere inito cum Aetio Romanorum Occidentalium Duce, barbaro parebat. (Prisc. p. 25 [37]). Romulus, Promutus et Romanus legati ab Italia ad Attilam unacum Rusticio, qui in comitatu Constantii erat, et Constantiolo ex Poeonum regione, quae Attilae parebat. (Prisc. p. 43 [63].) Proxima Regiae erat Onesegii domus et ipsa quoque ambitu ligneo constans, non tamen acque ac Attilae, turribus insignis et conspicua. Longo satis intervallo a circuitu domus distabat balneum, quod Onesegius, qui secundum Attilam, plurimum apud Scythas opibus et auctoritate valebat, lapidibus ex Poeonia advectis, aedificaverat. Nec enim apud eos, qui in ea parte Scythiae habitant, ullus est aut lapis aut arbor, sed materia aliunde ad vecta utuntur. (Prisc. p. 39 [58].)

b) Siehe oben S. 260 u. Jordan. Orig. Slav. Nro. 751. b. c.

c) Siehe oben S. 263.

Gewiben unter ihrem Konige Arbarich, und bie Oftgothen unter Ballamir a) verbundet. Gein folger Gang, feine nach allen Seiten hinrollenben Blide, und bie Geberben feines Rorpers überhaupt, zeigten ben ftolzen Krieger, wie feine fleine Geftalt, die breite Bruft, ber große Ropf, die fleinen Mugen, bie ftumpfe Rafe, ber fparliche Bart und bie bafliche Karbe feine Abfunft verrietben. b) Gelbit unter ben Ergetlichfeiten ber Tafel verrieth feine unveranderliche Miene nie eine Regung bes Frohsinnes. Nur feinem jungften Sohne Irnat gab er Beweise von Bartlichfeit, und auch biefem nicht aus Baterliebe, sonbern weil ibm vorbergefagt worben, bag fein Geschlecht nur allein burch Irnat werbe erhalten werben. Seinen hauptsit batte er jenseits ber obern Theiß. Dort [255] trafen fic bie Gefandten ber Oft- und Best : Romer, und bie ber verbundeten und abbangigen Bolter. Dort versammelten fich um ihn aber auch viele Krembe aus bem Romer : Reiche welche von Attila's Gunft Geschenke erwarteten, c) ober unter feiner herrschaft bie Leiben vergagen, welchen ihr Baterland burch die römischen Machthaber erlag. d) Bon

a) Jordanes de bel. get. c. 38.

b) Erat namque (Attila) superbus incessu, huc atque illuc circum ferens oculos, ut elati potentia ipso quoque motu corporis appareret — Forma brevis, lato pectore, capite grandiori, minutis oculis, rarus barba, canis aspersus, simo nasu, teter colore, originis suae signa restituens. (Jordan. de rebget. c. 35.)

c) So finden wir den Römer Orestes und den Constantiolus aus Pannonien (Siehe ins. S. 259 n. d u. S. 267 n. a) den Constantius (S. Note 255 am Ende). Onegesius hielt es für besser, dei Attila zu dienen, als dei den Römern ungeheure Schätz zu besten. Nam quoque potiorem ducere apud Attilam servitutem, quam apud Romanos ingentes opes? (Prisc. p. in [62].)

d) Priskus fand am Hoflager Attila's einen Griechen, welcher in Biminacum Raufmanuschaft trieb, gefangen und dem Onegesius zugetheilt wurde. Er biente gegen die Römer, erwarb sich im Kriege Reichthümer, wurde frei und Tischgenosse des Onegestus. Er zog

bat Attila feine Absicht auf bas Abenbland, und ben Blan, die Romer und Weftgothen gegen einander ju benüten, und so beibe zu vernichten, nie wieber aufgegeben, und nur einen schicklichen Unlag erwartet, um ben Angriff gu thun, ohne fic bem Borwurfe eines offenbaren Unrechtes andzuseten, welchen boch auch ber hunnen-König gescheut zu baben icheint. Golde Anläffe maren jeboch leicht, und wahrscheinlich schon frühzeitig gefunden. Zwerläffig war bie Abtretung eines Theiles von Vannonien a) ein Opfer, burch welches ber abendlanbische Raifer und fein Relbberr Aetius die Orobungen Attila's abunvebren fuchte. Eben fo mar ber bem Barbaren ertheilte Titel eines romifden Kelbs berrn, und bas Zugeständniß bes Kelbherrn : Gehaltes b) nichts, als die Bemantlung eines Tributes, mit welchem man fich von ben feindlichen Gingriffen bes neuen Relbberrn lostaufen wollte. Allein jebes Opfer, jebes Rugeftanbnig galt bem Eroberer nur als Beweis ber Schmache feines Gegners, und es bienten baber enblich auch geringere Unlaffe ju neuen, bartern Forberungen. 216 Girmium im Sabre 441 burch bie Sunnen belagert wurde, übergab ber bortige Bischof bem Constantius, einem Gallier, welcher bei Attila und Bleda Gebeimschreibers Dienste verrichtete, einige golbene Rirchengefäße mit ber Beisung, bag, wenn

dextris in printinam concordiam redierunt, foedereque firmato, ab alterutro fide pace peracta, recessit uterque. Qua pacatur Attila Hunnorum omnium dominus, et paene totius Scythiae gentium solus in mundo regnator, qui erat famosa interomnes gentes claritate mirabilis. (Jordan. de reb. get. c. 34.)

a) Siebe oben G. 268.

b) Verendum est, inquit Constantiolus, ne Persis facile devictis, non jam amplius amicus, sed dominus insultet (Attila). Nunc enim aurum ad illum defertur pro dignitate, qua ipsum ornavimus. — Dignitas autem, cujus mentionem Constantiolus fecit, erat Romanorum exercituum Ducis, cujus decus Attila ab Imperatore susceperat, ad hoc ut ad eum dispendia ejus, qui exercitus regebat, mitterentur. (Priscus p. 44 [65].)

bie Stadt erobert werben follte, biefe Befafe zum Lofegelbe für ben Bifchof, ober, wenn biefer bas leben verloren batte, jun Lostaufe anberer Burger zu verwenden fen. Rach bem Ralle ber Stadt gebachte Conftantius nicht wieber an bie Beftimmung ber Gefäße, fonbern verpfänbete felbe in Rom an einen gewiffen Splvanus, welcher ibm eine Emme Goldes bargelieben batte. Conftantius wurde spater bes Berrathes verbachtig, und beghalb auf Befehl ber beiben humen-Lönige an bas Kreuz gefcblagen. biefer Gelegenheit wurde auch bas Berfahren bes Singerichteten mit ben anvertranten Gefägen entbedt, und Attila forberte von bem abenblandischen Raiser Balentinian 111. bie Auslieferung bes Splvanus, indem er bemfelben vorwarf, daß er bie Gefäße, welche burch bie Eroberung von Sirminn bas Eigenthum Attila's geworben, gestoblen habe. .) Der hunnen Ronig muß seine Forberungen nachbrudlich wiederholt haben, weil der abendlandische Raifer im Jahre 449 ben Comes Romulus, ben Stattbatter von Rorifum Primutus, und ben Relbherrn Romanns nach Attila's Hauptsite gesendet bat, b) um biefem vorzustellen, daß Sylvanus als redlicher Gläubiger bes Confantius die Gefäße an fich gebracht habe, und baß

449.

a) Princ, p. 88, 39, (57, 58).

b) Pristus traf fie auf seiner Gesandtschaftsreise: obvism habuimus legatos a Homanis Hesperiis, etiam ad Attilam missos. Erant autem praecipui, Romulus Comitis dignitate decoratus, et Primutus Noricae regionis praefectus, et Romanus militaris ordinis ductor. His aderat Constantius, quem Aetius ad Attilam, ut illi in conscribendis epistolis deserviret, miserat, et Tatullus Orestis ejus, qui cum Edicone erat, pater, non legationis causa, sed privati officii, et familiaritatis ergo. Constantio enim in Italia agenti, magnus cum illis usus intercesserat: Tatullum affinitas movebat, Orestes enim ejus filius, Romuli filiam, e Petovione Norici civitate, uxorem duxerat. Legati sutem veniebant, ut Attilam lenirent, qui sibi Sylvanum Armii mensae praesectum tradi postulabat, propterea quod pateras aureas a Constantio quodam acceperat. (Prisc. p. 38 [57].)

274

selbe ale Gegenstände, die zum Gottesbienste geweiht fenen, wieber von den Brieftern eingelofet wurden. Gesandten bothen fogar ben Berth ber Gefäße an ; allein obaleich fich unter ihnen Romulus als ein in Gesandtschafts-Cachen erfahrner, gewandter Mann auszeichnete, fo blieb Attila boch bei feinem Begehren um Auslieferung bes Gplvanus ober ber Gefäße, und brobte mit bem Rrieg. Db Balentinian bem Begebren bes hunnen Rurften entfprocen, ober mas außerbem bas Beginnen bes angebrobten Rrieges bazumal gebinbert babe, erzählen uns bic Geschichtschreiber nicht; allein schon im folgenben Sahre ward Attila burch ein sonberbares Zusammentreffen von Ereigniffen, welche fich in weit von einander entlegenen Lanbstrichen ergeben hatten, jum Eroberungszuge nach bem Abendlande geladen, und zwar unter Berbaltniffen, welche ibn an einem gunftigen Erfolge nicht weiter zweifeln ließen.

450.

Giserich, König ber Bandalen in Afrika, hatte an seinen Sohn Hunerich die Tochter des westgothischen Königes Theodorich vermählt. Obschon er sich dieser Berbindung Anfangs ungemein freute, opferte er doch die Schwiegerstochter seiner Grausamkeit, welche nicht einmal die Seinen verschonte. Auf den bloßen Berdacht, als habe ihn die Schwiegertochter vergiften wollen, ließ er ihr die Nase und die Ohren abschneiden, und schiekte sie, so verstümmelt, ihrem Bater zuruck. In der gerechten Furcht, der Bater möchte die Schmach der Tochter rächen, hetzte Giserich den Hunnen-König gegen die West-Gothen auf, und begleitete seine Ausstorderungen mit vielen Geschenken. die Gleichs

a) Prisc. p. 43 [64].

b) — (Attilae) animum ad vastationem orbis paratum comperiens, Gisericus Rex Wandalorum, — multis muncribus ad Vesegotharum bella praecipitat, metuens, ne Theodericus, Vesegotharum Rex, filiae ulcisceretur injuriam, quae Huncricho Giserici filio juncta, prius quidem tanto conjugio laetaretur; sed postea, ut erat ille et in sua pignora truculentus, ob suspicionem tantummodo veneni ab ea parati, eam naribus abacissis, truncatisque auribus spo-

zeitig, so scheint es, ftarb weit unten am Rheine ein König ber Franken, und unter seinen Sohnen erhob sich ber Streit über die Nachfolge in die väterliche Erbschaft. Den jungeren begunftigte Netius, ber altere fand Unterstützung bei Attila, a) bessen Ruf weit verbreitet war, und baher zu ben Franken in Deutschland eben so gelangte, wie zu ben Banden in Afrika.

Attila war nicht ber Mann, sich als Mittel zur Förberung frember Zwecke gebrauchen zu lassen; allein die Aussorderung Giserich's und ber Beistanderuf des franklichen Königs-Sohnes zeigten ihm eine Gelegenheit, in Gallien die herrschaft der West-Gothen und mit dieser auch die der Römer zu stürzen, und so die beiden dazumal mächtigsten Bölker zu unterwerfen. c) hierzu kam ein drittes Ereigenis, welches vollends den Anlaß zum Eindruche in das Abendland gab. Schon vor beiläusig 17 Jahren d) hatte nämlich honoria, die ältere Schwester des R. Valentinian III., im Verdruße über die jungfräuliche Zurückgezogenheit, zu welcher sie am hose ihres Bruders verurtheilt zu seyn schien, ihre hand dem R. Attila anbiethen lassen, und ihm zum Zeichen des Verlobnisses den Brautring gesendet. e)

(433)

lians decore naturali, patri suo ad Gallius remiserat, ut turpe funus miseranda semper offeret, et crudelitas, qua etiam moverentur externi, vindictam patria efficacius impetruret. (Jord. de Reb. get, c. 36.)

a) — Francos bello lacessendi illifcausa fuit Regum ipsorum obitus, et de regno inter liberos controversia. Seniori Attila studebat, juniorem Actius tuebatur. (Prisc. p. 27 [40].)

b) Sorbance schreibt von Attila: Vir in concussionem gentis natus in mundo, terrarum omnium metus: qui, nescio qua sorte, terrebat cuncta, formidabili de se opinione vulgata. (De reb. get. c. 35.)

c) — primas mundi gentes, Romanos Vesegothosque subdere peroptabat. (Jord. de reb. get. c. 35)

d) Tillemont. VI. p. 144.

e) (Valentiniani) germana Honorial, dum ad aulae decus virginitatem suam cogeretur custodire, clam

(434)

Attila batte nicht notbig, fic Beiber aus bem Abenblande ju boblen, und auch ber Blan auf Letteres war bamals weniaftens noch nicht bis zur Reife bes Bollzuges gebieben. So blieb ber Beirathe-Antrag zu felber Zeit obne Erfolg. Später ließ fich honoria in ein allzuvertrautes Berbaltniß mit ihrem Procurator Eugenius ein, tam in eine noch engere Bermahrung, und wurde endlich nach Conftantinopel an den hof des R. Theodosius II. geschickt. Bon bort and betrieb fie unausgesett bie Aufforberungen bes humnen-Roniges; a) allein erft nach bem Tobe bes R. Theobos 11. trat Attila als Berlobter ber honoria mit ben Anspruchen bervor, welche ibm feine Braut abgetreten zu baben scheint. Er fendete wiederhoblt an ben Raifer bes Abendlanbes, und begehrte benienigen Theil bes Reiches, welcher an honoria nach bem Tobe ihres Baters gefallen, berfelben jeboch, wie Attila behauptete, burch ben Raifer aus Beig und Sabsucht vorenthalten murbe. Was voraus zu seben mar. erfolgte. Balentinian wies bie Anspruche Attila's jurud, b) und man mußte voraus feben, daß biefer bas, mas ibm

450 28. Juli.

misso clientulo. Attilum, Hannorum Regem, invitat in Italiam. (Jord. de Regnorum Successione c. 97.) Ferebatur — quia — Honoria, dum propter aulae decus ac castitatem teneretur nuta fratris inclusa, clandestino eunucho misso, Attilam invitasse, ut contra fratris potentiam ejus putrociniis uteretur; prorsus indignum facinus, ut licentiam libidinis malo publico compararet. (Jord. de reb. get. c. 42.)

Ind. II. Ariobindo et Aspare Coss. Honoria Valena) tiniani Imp. soror ab Eugenio procuratore suo stuprata concepit, palatioque expulsa, Theodosio principi de Italia transmissa Attilanem contra Occideutalem remp. concitabat. (Marcell. com. Chron. p. 284.) — facinus, quod cum Attila non fecerat, cum Eugenio procuratore ano commitit; quam ob rem tenta a germano et in Constantinopolim Theodosio Principi destinata est. (Jord. de Regn. Succes, c. 97.)

Cum primum Attilae nunciatum est, Martianum post Theodosii obitum ad Imperium pervenisse, et quae Honoriae acciderant, ad eum, qui in Occi-

verweigert' wurde, mit bewaffneter hand fich erzwingen werde. Allein Attila war eben so schlau als tapfer, verleugnete sauf turze Zeit seine Feindschaft, und suchte sich bas Feld seines tünftigen Rampses durch die Runste bes Betruges zu ebnen. Ein Bündnis der beiden Bölker, welche er zu unterwerfen beabsichtete, konnte seine Siege wenigstens erschweren; er sendete daher nochmals an R. Balentinian, und begehrte auf seinem Zuge gegen die West-Gothen freundliche Aufnahme im römischen Reiche, suchte aber gleichzeitig auch Theodorich, den König der West-Gothen, von dem Bunde mit den Römern zu trennen, und vielmehr gegen jene aufzubringen. ") Balentinian und

dente rerum potiebatur, misit, qui contenderent, Hoperiam nihîl se indignum admisisse, quam matrimenium secum contracturam spopondisset. ---Re infecta legati — sunt reversi. Etenim qui Occidentis imperio praeerat, respondit, Honoriam ipsi nubere non posse, quia jam alli nupsisset. Neque Imperium Honoriae deberi. Virorum enim, non mulierum, Romanum Imperium esse. (Prisc. p. 27. [39].) Sed Attila, antequam in eam expeditionem ingrederetur, rursus legatos in Italiam misit, qui Honoriam poscerent. Etenim secum matrimonium pepigisse: cujus rei ut fidem faceret, annulum ab ea ad se missum per legatos, quibus tradiderat, exhiberi mandavit. Itaque imperii partem sibi Valentinianum cedere aequum censebat, quam pater Honoriae reliquisset, sed hac illam frater, quae ejus erat avaritia et cupiditas, privarat. At Romani Hesperii in prima sententia perstiterunt, et Attilae mandata rejecerunt. (Prisc. p. 27. [40].)

a) Attila igitur dudum bella concepta Gizerici redemtione parturiens, legatos in Italiam ad Valentinianum principem misit, serens Gothorum Romanorumque discordiam, ut quos praelio non poterat concutere, odiis internis elideret, adserens, se Reipublicae ejus amicitias in nullo violare, sed contra Theodericum Vesegotharum Regem sibi esse certamen, unde eum excipi libenter optaret. Caetera epistolae usitatis salutationum blandamentis oppleverat, studens fidem adhibere mendacio. Pari etiam modo ad regem Vesegotharum Theodericum dirigit scriptum, hortans, ut a Romanorum societate

Theodorich erkannten jedoch die Schlauheit ihres Gegners, sie vereinten sich zum Kampfe gegen den gemeinsamen Feind, und auf Betrieb des vorsichtigen Aetius vereinten sich mit ihnen auch Sachsen, Franken, Burgunder und mehrere andere Bölker des Westens zum mächtigen Bunde a) wider die Bölkerscharen, welche sich unter Attila im Often vereinigt hatten.

Attila's Zug nach Gallien 451. Da Attila nun seine Absichten auf eine Tremung ber Gothen und Romer vereitelt, und vielmehr die Bolter bes Westens gegen sich aufgebothen sah, erkannte er, daß nur ein schneller allseitiger Angriff einen entscheidenden Sieg erwarten lasse. Er brach daher im Krühlinge bes Jahres

discederet, recoleretque proelia, quae paulo ante contra eum fuerant concitata sub nimia feritate. Homo subtilis, antequam bella gereret. arte pugnabat. (Jord. de reb. get. c. 36.) Horum omnium (feiner Silfevolter) Attila superbus imperio, quamquam robore facile se posse adipisci putaret, quod cuperet, non minore tamen consilii astutia quam armorum fortitudine hostes aggredi satagebat. Praevidens itaque sagacitate, qua calebat, non sibi fore tutum, si Gothi, qui intra Gallias morabantur, Romanis jungerentur auxilio, amicum se Gothis simulans, adversum Aurelianis urbem concitus pergit, regem Visigothorum, solicitate nisus, ut pariter cum eo Romanum invadens imperium, aequa possederet. Valentinianum vero Imperatorem legatione missa pacem simulat, ad ulciscendos Romanos de Gothis et restituendas Reipub. Gallias et Hispanias pergere se dolose denuntiat. (Hist. Miscella XV. c. 3.)

a) Jordanes de reb. get. c. 36. A parte — Romanorum tanta Patricii Aetii providentia fuit, cui tunc innitebatur Resp. Hesperiae plagae, ut undique bellatoribus congregatis, adversus ferocem et infinitam multitudinem non impar occureret. His enim adfuere auxiliares Franci, Sarmatae, Armoritiani, Litiani, Burgandiones, Saxones, Riparioli, Ibriones, quondam milites Romani, tunc vero jam in numero auxiliariorum exquisiti, aliaeque nonnullae Celticae vel Germanicae nationes.

451 aus Bannonien b) gegen Gallien auf, wo die Bolter ftanben, welche fich vereinigt hatten, um feine herrschaft im Abendlande abzuwehren. Welchen Weg fein heer babin genommen, ergablt und feiner von ben Beschichtschreibern ienes Jahrhundertes. Wahrscheinlich [256] theilte Attila seine Macht schon vor bem Auszuge aus Pannonien in zwei große heermaffen. Die eine jog im Guben ber Donau burd Mittel-Noritum über Pettau, Gilli, Juena, Bis runum nach Juvavum und Augsburg, und von bort berab wider die Burgunder in die Umgebung von Basel und Augft. c) Dit ber zweiten heeresmaffe zog Attila felbft im Rorben ber Donau und burch bie Mitte von Deutschland an ben Mittel : Rhein , wo fich mit felben ber Main verbindet. d) Seinem Zuge batten fich bie Geviden unter Arbarich, bie Oft. Gothen mit ben brei Brubern Balamir, Theodemir und Widemir, bann Markomannen, Quaben, Sueven, heruler, Turcilinger, Rugier und Thuringer mit ihren Ronigen und auch andere Bolter angeschloffen, welche entweber schon früher mit Attila verbunden waren, ober nun erft jum Bunde genothiget murben. e) 216 bas

a) Pray Annal. Hunn. p. 142.

b) Chuni a Panuoniis egressi (Gregorii Turon, 1 11. c. 6.)

c) Siehe oben Seite 260.

d) Luben II. S. 413.

e) Erant siquidem ejus subjecti dominio rex ille Gepidarum famosissimus Ardaricus, Walamir etiam Gothorum regnator, ipse cui tunc serviebat rege nobilior: fortissimae nihilominus gentes, Marcomonni, Suevi, Quadi, praeterea Heruli, Turcilingi sive Rugi, cum propriis regulis, aliaeque praeter hos barbarae gentes in finibus Aquilonis commanentes. (Hist. Miscella l. XV. c. 2.)

Barbaries totas in te transfuderat Arctos, Gallia pugnacem Rugum comitante Gelono, Gepida trux sequitur, Seyrum Burgundio cogit: Chunus Bellonotus, Neurus, Basterna, Turingus, Bructerus, vinosa quem vel Nicer abluit unda, Prorumpit Francus — (Sidonius Apollinaris Carm. VII (in Avitum) — Biblioth. Patr. T. V. p. 1052.

heer Attila's, welches Jordanes auf fünfmalhunderttaufend, Paul Dinconus aber auf siebenmalhunderttaufend angibt, und welches sich von Basel bis hinauf nach Mainz ausbehnte, am Rheine angelangt war, wurde der breite Strom in unzähligen Kähnen, zu welchen Bäume des Schwarzwaldes ausgehöhlt wurden, a) überschifft. Die sübliche Heeres Abtheilung stegte über die Burgunder unter Gundaker. b) Eine Abtheilung des Heeres, das Attila

Jorbanes erzählt von der Schlachtorbnung:Attila's: Cornua vero ejus multiplices populi et diversae nationes, quas ditioni suae subdiderat, ambiebant. Inter quos Ostrogotharum präeminebat exercitus, Walamiro et Theodemiro et Widemiro germanis ductantibus, ipso etiam rege, cui tunc serviebant, nobilioribus, quia Amalorum gentis cos potentia illustrabat; eratque et Gepidarum agmine innamerabili rex ille famosissimus ¡Ardaricus, qui ob nimiam suam fidelitatem erga Attilam ejus consiliis Nam perpendens Attila sagacitatem intererat. stam, eum et Walamirum Ostrogetharum regen supra caeteros regulos diligebat. Erat mamque Walamir secreti tenax, blandus alloquio, doli ignarus, Ardurich fide et consilio, ut diximus, clarus. Quibus non immerito contra parentes Vesegothas debuit credere pugnatoribus. Reliqua autem, si dici fas est, turba regum, diversarumque nationum ductores, ac si satellites, auribus Attilae attendebant et ubi oculo annuisset, absque aliqua murmuratione cum timore et tremore unusquisque adstabat, aut certe, quod jussus fuerat, exsequebatur. Sed solus Attila rex omnium regum, super omnes. et pro omnibus solicitus erat. (De reb. get. c. 38.)

- a) cecidit cito secta bipenni
  Hercynia in lintres et Rhenum texuit aluo.
  Et jam terrificis diffaderat Attila turmis
  In campos se. (Sidon Apollin. I. c. p. 1052.)
   Exercitus quingentorum millium esse numeru —
  ferebatur. (Jord. de reb. get. c. 85.) exercitu
  septingentorum millium numero ferebatur. (Hist.)
  Miscells. XV. c. 2.)
- b) Attila, itaque primo impetu, mox ut Gallias intro- «
  gressus est, Gundicarium Bargundionum regem sib «
  eccurentem pretrivit. (Hist. Miscella l. XV. p. «

461 and Bannonien b) gegen Gallien auf, wo bie Böller Randen, welche fich vereinigt hatten, um feine Herrschaft im Abendlande abzuwehren. Belden Beg fein heer babin genommen, ergählt und feiner von ben Geschichtschreibern jenes Jahrhundertes. Wahrscheinlich [256] theilte Attila feine Macht icon por bem Auszuge aus Pannonien in zwei große heermaffen. Die eine jog im Guben ber Donau burd Mittel-Rorifum über Bettau, Gilli, Juena, Birunum nach Juvavum und Augsburg, und von bort herab wider die Buramber in die Umgebung von Basel und Mugit. c) Dit ber zweiten Beeresmaffe wog Attila felbft im Norben ber Donau und burch bie Mitte von Deutschland an ben Mittel = Rhein , wo fich mit felben ber Dain verbindet. d) Geinem Buge hatten fich bie Beviden unter Arbarich, die Oft-Gothen mit ben drei Brüdern Balamir, Theodemir und Wibemir, bann Marfomannen, Quaben, Sueven, heruler, Turcilinger, Rugler und Thuringer mit ihren Konigen und auch anbere Bolter angeschloffen, welche entweber schon früher mit Attila verbunden waren, ober nun erft zum Bumbe genötbiget wurden. e) 216 bas

451. a)

a) Pray Annal. Hunn. p. 142.

b) Chuni a Pannoniis egressi (Gregorii Turon, 1 II. c. 6.)

c) Giebe oben Seite 260.

d) Luben II. S. 413.

e) Erant siquidem ejus subjecti dominio rex ille Gepidarum famesissimus Ardaricus, Walamir etiam Gothorum regnator, ipse cui tunc serviebat rege nobilior: fortissimae nihilominus gentes, Marcomonni, Suevi, Quadi, praeterea Heruli, Turcilingi sive Rugi, cum propriis regulis, aliaeque praeter hos barbarae gentes in finibus Aquilonis commanentes. (Hist. Miscella 1. XV. c. 2.)

Barbaries totas in te transfuderat Arctos,
Gallia pugnacem Rugum comitante Gelono,
Giepida trux sequitur, Seyrum Burgundio cogit:
Chunus Bellonotus, Neurus, Basterna, Turingus,
Bructerus, vinosa quem vel Nicer abluit unda,
Prorumpit Francus — (Sidonius Apollinaris Carm.
VII (in Avitum) — Biblioth. Patr. T. V. p. 1052.

unerschütterlicher Treue, wie Arbarich', anbingen, bic meiften aber, wie fehr fle auch feine Binte erfpabten, benselben mit inechtischer Rurcht und Zaghaftigfeit gebord ten, ihn wie eine Leibwache umftanben', a) die Treue aber nur fo lange bewahren mochten, als auch bas Glud im Gefolge ibred Gebiethere zu bleiben versprach. Bei folden 3weifeln fuchte Attila Rath beil Bahrfagern, und bie Eingeweibe ber Opferthiere vertundeten ben Berluft ber Schlacht, aber auch ben Tob bes hauptführere ber Feinde. Durch biefen Ausspruch vorsichtig gemacht, beschloß Attila, ben Rampf nicht vor ber neunten Stunde b) ju beginnen, bamit, wenn ihn auch bas Glud verlaffen murbe, bie ein: brechenbe Nacht ibm zu einem bergenben Schupmittel werbe. Und Attila batte nicht unrichtig gerechnet. Gr mufte. vielleicht bas erfte Mal in seinem thatenreichen Leben, bem Unpralle feiner Gegner weichen, und, nachbem ibm lange weber Ball noch Mauer widerftanben, nun binter ber Bagenburg feines lagere eine fcmache Schummehre fuchen. c) Die Nacht barg feine Nieberlage, und brobte Berberben seinen Keinden. d) Der folgende Tag zeigte die ungeheure Rabl berjenigen, welche in ber Bollerschlacht, bie um bie Herrschaft über bas Abenbland gefochten murbe, in ben catalaunischen Kelbern gefallen maren. Attila mußte aber auch noch in seiner Berschanzung die Reinde zu taufchen. Baffengeräusch und Trompetenlärm sollten seine Bereitwilligfeit zeigen, zum neuen Rampfe bervorzubrechen, mab-

a) Siehe oben G. 279 n. e).

h) Ungefähr die britte Nachmittagestunde.

c) — Pene Attilam trucidassent, nisi prius providus fugisset, et se suosque illico intra septa castro-rum, quae plaustris vallata habebat, reclusisset. Quamvis fragile munimendum, tamen qua fuerunt subsidium vitae, quibus paul ante nullus poterat muralis agger obsistere. (Jordan. de reb. get. c. 40.)

d) Aetius wurde in ber Racht von ben Seinen getrennum und kam nur nach langem Umberirren in Mitte be Feinde, in bas Lager ber Bundesgenoffen juruch (Jordan. l. c. c. 40.)

selbst herbeigeführt hatte, zog nördlich, und nahm Trier und Tongern. u) Das Mittel-Treffen bildete nun Attila, und zog gegen Met. Erst nachdem bieses b) und viele andere gallische Städte verwüstet waren, und Attila vor Orleans sich lagerte, rückte ihm das römisch-gothische Her unter Aetius und Theoderich entgegen. Er wich vor demsselben zurück in die catalaunischen Felder, dei Shalons an der Marne, wo er seine ganze Ariegsmacht zu entsalten vermochte. c) Attila kannte den Preis, um welchen gestritten wurde, und das Gefährliche seiner Stellung unter Bölkern, welche ihm gehorsam, aber unsreundlich gestnut waren, und umgeben von Königen, von welchen ihm wenige mit

<sup>97</sup> n. 10. Editio Script, rer. Ital. Muratorii, I.) Caffiodorus erzählt zum Jahre 435. Theodos. XV. Valentinianus IV. Gundicariam Burgundionum regem Actius bello subegit, pacemque ei reddidit supplicanti, quem non multo post Hunni peremerant. (Chron. p. 228.)

a) Chuni Rhenum transierust. Mettis succenderuut, Treviris destruunt, Tuncros pervadunt, atque Aurelianis pervenientes. (Auctor de gestis Francorum. c. 5. bei Mascou I. 483, §. 27 n. 2.)

b) Gregor. Turon. l. II. c. 6.

Gens Hunnorum pace rupta depraedatur provincias Galliarum. Plurimae civitates effractae: in campis Catalaunicis, haud longe de civitate, quam effregerant, Mettis, Actio duci et regi Theodori, quibus erat in pace societas, aperto Marte confligens, divino caesa auperatur auxilio: bellum nox intempesta diremit. Rex illic Theodores prestratus occubait, CCC ferme millia hominum in eo certamine cecidisse memorantur. (Idat. Chron. p. 23.) Marcianus Aug. et Adolphius. His Cons. Romani Actio doce Gothis auxiliantibus contra Attilam in campis Catalaunicis pugnaverunt, qui virtute Gothorum superatus abscessit. (Cassiod. Chron. p. 280.) Convenitur itaque in campos Catalaunicos, qui et Mauricii nominantur, C leagas, ut Galli vocant, in longum tenentes; et LXX in latum. Leuga autem Gallica mille et quin gentorum passuum quantitate metitur. (Jord. de reb. get. c. 36.)

Attila's Bug nach Italien 452.

452.

Mas Attila por feinem Ausznge nach Gallien zu bewirten fruchtlos fich bemübte, fab er bei feinem Rudzuge erlangt — bie Trennung bes Bunbes ber Beft: Gothen und ber Romer. a) Durch bas Diggeschick in ber catalaunischen Chene mar ihm zwar bie Ausficht auf Die Unterwerfung ber Beft-Gothen wenigstens auf eine langere Beit verrudt : allein es fanden bie Romer vereinzelt, und baber um fo reifer fur ben Unterwerfunge Dlan, beffen Bollaug ein helb wie Attila, wohl zu verschieben, nie aber aufzugeben vermag. Er richtete baber feine Blide nach Italien, bort fanben feine Bunbes : Genoffen ber Romer, und mit bem Umfturge bes Raifer. Thrones, war auch die herrschaft gebrochen. Der Winter, welcher auf ben gallischen Reldzug gefolgt war, murbe zur Sammlung neuer Streitfrafte gewidmet, und mit biefen brang Attila im Krublinge bes Jahres vierbundert zwei und fünfzig aus Bannonien in bas füboftlichte Norifum und burch bie Pforte bes Dranberges und über ben süblichen Theil ber julischen Alven in Italien b) Aetius, ber Felbherr bes Abenblandes, batte, wahrscheinlich burch bas, was in Gallien mit Attila vertragt die Eingange Staliens unbewacht murbe, getäuscht, gelaffen. Der Ginfall bes hunnen Deeres tam alfo uners martet, aber eben fo unerwartet mar biefem ber Biber, stand, ben selbes por Aquileja gefunden. Und mabrend ber langbauernben Belagerung mag wohl manche Abtheilung bes unmuthigen Seeres über bie Alpen nach ben Sochstraßen bes Prediel und der Pleden : Alpe in das oberkärntnerische

a) Attila vero nacta occasione de recessu Vesegotharum et quod saepe optaverat, cerneus hostium solutionem per partes, mox jam securus ad oppressionem Romanorum movit procinctum. (Jordan. de reb. get. c. 42.)

b) Herculiano et Sporatio (452) Attila redintegratisviribus, quas in Gallia amisserat, Italiam ingred is
per Pannon tam intendit, nihil duce nostro Actisecundum prioris belli opera prospiciente, ita u
ne clausuris quidem Alpium, quibus hosteprohiberi poterant, uteretur. (Prosp. Aquit. 672.)

Gailthal eingebrungen seyn, und sich von baber bie Lebendmittel gehohlt haben, über beren Mangel sie vor Aquileja zu Kagen hatte. Als aber endlich die unglückliche Stadt dem wiederhohlten Sturme erlag, und auf eine Beise verwüstet wurde, daß selbe nie wieder zur einstigen Blüthe erstand, a) wälzte sich die Barbaren, Masse verheerend

a) — multumque potiorem exercitum concervans Italiam furibundus intravit (Attila) ac primum Aquilejam civitatem in ipso Italiae sitam principio expugnare aggressus est. Quam quum uno triennio (itrig fatt trimestri) obsidens, cum adversus eam, strenae civibus repugnantibus, nihil praevaleret, jamque murmur sui exercitus non valentis famis tolerare penuriam audiret, cum die quadam civitatem circult, ut, ex qua parte cam facilius posset expuguare, inquireret, cernit repente aves in aedificierum fastigiis nidificare solitas, quae ciconiae vecantur, uno impetu ex urbe migrare, foetusque suos sublatos rostris per rura forinsecus deportare, aspicite, inquit ad suos, aves futurorum praescias periturum relinquere civitatem, statimque adhibitis machinis tormentisque, hortatur suos, acriter expugnat urbem, ac sine mora capit, diripiuntur opes, captivantur, vel trucidantur cives, residuum direptieni igne supposita flamma consumit, (Historia Miscella l. XV. ap. Muratori l. c. p. 97 n. 10.) And Jordanes de reb get. c. 42 ergablt, bag bie Storche mit ihren Jungen bie Dacher Aquileja's verlaffen batten, und bag Attila biefen Abzug als eine Borbebeutung bes naben Falles ber Stabt gebeutet babe. - Ueber bas Schidsal ber Stadt sagte er: invadunt civitatem, spoliant, divident, vastantque crudeliter, ita ut vix ejus vestigia, ut appareant, reliquerint. — Genauer erzählt Luitprand (um 960). Aquileja praedives atque olim civitas immensa, ab impliesimo Hunnorum Rege Attila, capitur atque funditus dissipatur, nec ulterius, ut in praesentiarum cernitur, elevater. (L. 8. c. 2. ap. Meratori Script, rer. Ital. T. II. p. 455 u. Annali d' Italia IV. p. 569.) Eine ganglide Zerftorung hatte nicht Statt; benn berfelbe Luitprand erzählt von ben Ungarn 3um Jahre 912 l. 2. c. 4. l. c. p. 485 Muratori Annali l. c. p. 569: Aquilejam et Veronam pertranseunt munitissimas civitates, und auch auf der Spuode von Grado im Jahre 579 heißt es:

über Altinum, Concordia, Padua, Bicenza, Berona und Bergamum bis Mailand und Pavia. a) Balentinian und Aetius dachten nicht an Bertheidigung, sondern an Flucht. b) Allein unerwartet hielt Attila in seinem Siegeszuge inne, unschlüffig, ob er nach Rom vordringen solle, oder zurücklehren. Die abergläubische Furcht der Seinen warnte vor dem Schicksale Alarich's, welcher die Einnahme der Weltstadt nur kurze Zeit überlebte. c) hierzu kam der

Jam pridem ab Attila Hunnorum Rege Aquileja civitas nostra funditus est destructa et postea Gothorum incursu et ceterorum Barbarorum quasata, vix respirat etiam nunc Longobardorum nefandae geutis flagella sustinere non valens. Dandoli Chron. bei Muratori Script. T. XII. p. 99 u. Aunali d'Italia T. IV. p. 568.

Exhine (nach dem Kalle von Aquileja) jam andaciores et necdam Romanorum sanguine satiati, per reliquas Venetum civitates Hunni bachabantur, Mediolanum quoque Liguriae metropolim et quondam regiam urbem, pari tenore devastant, nec non et Ticinum acquali sorte dejiciunt, vicinaque loca sacvientes allidunt, demoliunturque pene totam (Jordanes de reb. get. c. 42.) praeterea ejusdem regionis castella immanis hostis, extinctis vel captivatis civibus succendit ac diruit. Concordiam, Altinum sive Pataviem vicinas Aquilejae civitates illius instar demoliens solo aequavit. Exinde per universas Venetiarum urbes, hoc est Vincentiam, Verenam, Brixiam, Pergamum, seu reliquas, nullo resistente Hunni bacchantur, Mediolanum, Ticinumque pari sorte diripiunt, ab igne tamen abstinentes et ferro. Deinde Aemiliae civitatibus expoliatis, novissime eo loco, quo Mincius Auvius in Padum influit, castrametati sunt. (Hist. Miscella l. XV. Ed Murat. p. 97 et 98.) Insperata Galliis clade accepta furiatus Attila Italiam petit, quam incolae metu solo territi praesidio nudavere. (Tiro Prosp. Chron. p. 756.)

b) Hoc solum spei suis superesse existimaus, (Actius) si ab omni Italia cum Imperatore discederet. (Prosper. Aquit. p. 671.)

c) Quumque ad Romam animus fuisset ejus (Attilae) attentus accedere, sui eum (ut Priscus refert

Mangel an Lebensmitteln im verwüsteten Italien, die Folge dieses Mangels, austeckende Krankheiten, und endlich der Beistand, welchen Marcian, der Kaiser des Morgenlandes, dem Abendlande theils durch ein hilfsheer leistete, a) theils durch die drohende Stellung gegen die fernen östlichen Landsstricke des Hunnen-Reiches. Die Gesandten, welche K. Balentinian an Attila schiekte, und die ihn am Mincio trassen, fanden ihn daher friedfertiger, als sie wohl erwarten mochten, und er selbst zu bemänteln verstand. Er kehrte über die Donau zurück, verläugnete aber auch auf dem heimzuge den Stolz eines Siegers nicht, indem er zwar den Frieden zugestand, jedoch Italien mit noch größern Ubeln brohte, wenn ihm nicht Honoria und mit ihr das väterliche Erbtheil berselben ausgeliefert würde.

historicus) removere, non urbi, cui ininiici erant, consulentes; sed Alarici quondam Vesegotharum regis ebilcientes exemplum, veriti regis sui fortunam; quia ille post fractam Romam din non supervixerat, sed pretinus rebus excessit humanis. (Jord. de reb. get. c. 42.)

a) Secundo regni anno principis Marciani Huuni, qui Italiam praedabantur, aliquantis etiam civitatibus irruptis, divinitus partim fame, partim morbo quodam plagis caelestibus feriuntur: missis etiam per Marcianum principem Aetio duce caeduntur auxiliis; paritorque in sedibus suis, et caelestibus plagis et per Marciani subiguntur exercitum; et ita subacti, pace facta cum Remanis, proprins universi repetunt sedes, ad quas rex corum Attila mox reversus interiit. (Idacii Chron. p. 34.)

b) Igitur dum ejus animus ancipiti negotio inter ire et non ire fluctuaret, secumque deliberans tardaret, placita ei legatio a Roma advenit. Nam Leo papa per se ad eum (Attilam) accedit in Acroventu Mambolejo, ubi Mincius amnis commeantium frequentatione transitur. Qui mox deposito exercitus furore, et rediens qua venerat, id est, ultra Danubium, promissa pace discessit, illud prae caeteris denuncians, atque interminando discernens, graviora se in Italiam illaturum, nisi ad se Honoriam Valentiniani principis germanam, filiam Placidiae Augustae, cum portione sibi regallum opum debita mitte-

Attila wider den Drient. R. Attila kehrte jedoch nicht wieder nach Italien zurud. Schon im Jahre vierhundert und fünfzig hatte er die Fortsetzung des Rampfes wider das byzantinische Reich und dessen Kaiser Marcian, welcher den Tribut verweigerte, für den Zeitpunkt beschlossen, wenn et die schwierigen Rämpfe im Abendlande glücklich bestanden haben würde. a) Da er nun in sein Reich heimgekehrt war, so richtete er seine Kriegslust gegen den Orient, und zwar um so mehr, als R. Marcian dadurch, daß er dem abendländischen Raiser im letzen Kriege wider Attila ein Hilscheer zusendete, nicht wenig dazu dürfte beigetragen haben, daß R. Uttila früher aus Italien heimkehren mußte, als ihm die volle Demüthiqung des römischen Raiserhofes gelungen war.

ret. (Jordanes de reb. get. c. 42.) Dasselbe ergablt auch die Hist. Miscella I. XIV bei Muratori p. 98.) Als Attila befragt wurde, warum er wider seine Gewohnheit dem Papfte so viele Berehrung und Nachgiebigfeit bewiesen, antwortete er, er habe neben bem Papfte einen andern ehrmurdigen noch ansehnlichern Mann im priesterlichen Kleibe und mit weißen Saupte gesehen, ber ihm mit bem Schwerte ben Tob gebrobt habe, wenn er nicht das, mas der Papft begehrte, zugeben wurde. — Igitur Attila tali modo a sua servitia repressus, relicta Italia Pannonias repetit. (Hint. Mincella l. c.) Theoberich, Konig ber Oftgothen, erwähnt ebenfalls einer Befandtichaft bes Cassiodor und des Carpilio, eines Sohnes des Metius, an R. Attila: 'Ad Attilam igitur armorum poteutem cum supradicto (Actii) filio Carpilione legationis officio non irrite destinatus. Vidit intrepidus, quem timebat imperium: facies illas terribiles et minaces, fretus auctoritate, despexit: nec dubitavit ejus altercationibus obviare, qui furore nescio quo raptatus, Mundi dominatum. videbatur expetere. Invenit regem superbum, sed reliquit placatum et calumniosas ejus altercationes tanta virtute destruxit, ut voluisset, gratiam quaerere, cui expediebat pacem cum regno ditissimo non habere Erigebat constantia sua partes timentes, nec imbel les sont crediti, qui legatis talibus videbautu. armati. Pacem retulit desperatam (Cassiod. Var arum l. I. ep. 4).

a) Siehe S. 270.

Rolgen wir bem einseitigen Auszuge, welcher und aus ber Geschichte bes Rhetors Briscus erübriget, so burfen wir zmar annehmen, baf R. Marcian an Attila gesenbet babe, um wegen bes Tributes zu unterhandeln, und die Drobungen des hunnen Ronigs abzuwehren. 8) Der Erfolg dieser Gefandtschaft ift jedoch aus obigem Auszuge nicht zu entnehmen, und eben fo wenig aus bem Geschichtschreiber Jordanes. Nach ber Ergablung biefes Lettern jog Attila jum zweiten Male aus Dacien und Pannonien nach Gallien, und zwar einen Weg, ber von bem, ben er bas erfte Mal gezogen, gang verschieben mar, und baber die Strafe burch Mittel-Rorifum über unfer Birunum und über Juvavum durch Rhatien gewesen senn mußte, welchen früher nur die linke Abtheilung des attilanischen Beeres gezogen war. In Gallien foll Attila bie Alanen an ber Loire angegriffen haben, von Thorismund, bem Könige der Befigothen, aber auf eine Urt zurudgewiesen worden fenn, welche ber Nieberlage abnlich ift, bie Attila zwen Jahre früber burch Aetius und Theoborich in den catalaunischen

a) Attilas vastata Italia, ad sua se retulit, et Romanorum Imperatoribus in Oriente bellum et vastitatem denuntiavit, propter ea, quod tributum sibi a Theodosio constitutum non solvebatur. (Prisc. p. 27. [40].) Cum Attilas tributum cum Theodosio conventum peteret, aut bellum minaretur, et Romani se per legatos illi satisfacturos respondissent, missus est Apollonius. — Sed transmisso Istro, minime adițum ad Attilam nactus est. Etenim Attilas ira aestuans, quod sibi tributum et stipendium a Theodosio et optimis quibusque rerum Imperatoris studiosis et cupidis constitutum non selveretur, legatum nimime admisit, cum, a quò missus crat, ludibrio habens. — Attila nihilo secius dona, quae ad cum ab Imperatore Apollonius attulerat, sibi tradi postulabat, ni daret, mortem illaturum minaba-Apollonius autem respondit, non decere Scythas, in aliqua dubitatione versari; utrum dona, au exuvias accipiant, cum ea res esset in corum arbitrio posita: indicans dona quidem a lubentibus et volentibus accepturos, si se tamquam legatum admitteret, sin minus, quae eriperent, spolia potius, quam munera censeri debere. (Prisc. p. 49 (72 et 73.)

Ebenen erlitt. a) Allein die Erzählung des Jordanes hat zu viel des Unwahrscheinlichen wider sich, b) als daß wir ben ihm nicht wenigstens Misverständnisse vermuthen mußzten. Attila's vorzüglichtes Augenmerk war seit seiner Heimtehr aus Italien und bis an sein Lebensende höcht wahrscheinlich nur gegen den Orient gerichtet, dessen Kaiser schon einmal den Siegeszug in Italien hemmte, und leicht dem Hunnenreiche verderblich werden konnte, wenn Attila mit seiner Heeresmacht nach dem noch fernen Gallien ziehen würde. Wohl mag der Hunnen-Fürst seine Absichten auf das Abendland im Herzen behalten, und darum die Zwiste der Bölker in Gallien genährt, die Alanen gegen die Westzgothen unterstützt, und gegen diese durch ein abgesendetes Hilseher gefämpst haben. Ein persönlicher Hinzug nach

Reversus itaque Attila in sedes suas et quasi otii poenitens, graviterque ferens a bello cessare; ad orientis principem Marcianum legatos dirigit, provinciarum testans vastationem, quod sibi promissa a Theodosio quondam Imperatore minime persolveret, et inhumanior solito suis hostibus appareret. Hace tamen agens, ut erat versutus, et callidus, alibi minatus, alibi arma sua commovit, et quod restabat, indignationi, faciem in Vesegothos retorsit. Sed non eum, quem de Romanis, reportavit eventum. Nam per dissimiles anterioribus vias recurens, Alanorum partem trans flumen Ligeris considentem statuit, suae redigere ditioni, quatenus mutata per ipsos belli facie, teribilior emineret. Igitur ab Dacia et Pannonia provinciis, in quibus tunc Hunni cum diversis subditis nationibus insidebant, egredieus Attila, in Alanos movit procinctum. Sed Thorismund rex Vesegothorum fraudem Attilae non impari subtilitate persentiens, ad Alanos tota subtilitate prius advenit, ibique supervenientis jam Attilae motibus, praeparatus occurit, consertoque proelio, pene simili eum tenore ut prius in campis Catalaunicis, a spe removit victoriae, fugatumque a partibus suis, sine triumpho remittens, in sedes proprias fugere compulit. (Jord. de reb. get. c. 48.)

b) Siehe Luben II. p. 437. Tillemont VI. p. 173. - Pray. p. 171.

Sallien ift aber nicht wahrscheinlich, und baher auch nicht wahrscheinlich, daß R. Attila auf diesem Zuge unsern bei mathlichen Boben betreten habe. Die Niederlage, welche, nach der Erzählung des Jordanes, die Hunnen zum zweiten Male in Gallien erlitten, mag daher das hilfsheer, welches Attila wider die Westgothen sendete, nicht aber ihn selbst getroffen haben, welcher jedenfalls einen günstigeren, vom Oriente her minder gefährlichen Zeitpunkt abgewartet, und dam das altersschwache Westreich wahrscheinlich auch zerrümmert haben würde, hätte ihn nicht der Tob in Mitte seiner Siegesplane ereilt.

t Uttila 454.

a) Attila ftarb in ber Brautnacht nach ber Hochzeitfeier mit Ilbito, wie Ginige fagen, am Blutschlage, wie Andere, burch bie Sand feiner Brant : Attila, ut Priscus historicus refert, extinctionis suac tempore puellam Ildico nomine, decoram valde, sibi in matrimonium post innumerabiles uxores, ut mos erat gentis illius, socians: ejusque in nuptiis magna bilaritate resolutus, vino somuoque gravatus, resupique jacebat, redundansque sanguis, qui ei solite de naribus effluebat, dum consuetis meatibus impeditur, itinere ferali faucibus illapsus eum extinxit. Ita glorioso per bella regi temulentia pudendum exitum dedit. Sequenti vero luce, quum magna pars diel fulsset exempta, ministri regii triste aliquid suspicantes, post clamores maximos fores effringunt, inveniuntque Attilac sine vulnere necem sanguinis effusione peractam, puellamque demisso vultu sub velamine lachrymantem. Tunc, ut illius gentis mos est, crinium parte truncata, informes facies cavis turpavere vulneribus, ut praeliator eximius non foemineis lamentationibus et lachrymis, sed sanguine lugeretur vi-De quo id accessit mirabile, ut Marciano principi orientis de tam feroci hoste sollicito in semuio divinitus adsistens, arcum Attilae in eadem nocte fractum ostenderet, quasi quod gens ipsa eo telo multa praesumat. Hoc Priscus historicus vera se dicit adtestatione probare. Nam in tantum magnis imperiis Attila terribilis est habitus, ut ejus mortem in locum muneris superna regnentibus judicarent. (Jord. de reb. get. c. 49.) Der Leichnahm wurde im mitten

Ebenen erlitt. a) Allein die Erzählung des Jordanes hat zu viel des Unwahrscheinlichen wider sich, d) als daß wir ben ihm nicht wenigstens Misverständnisse vermuthen mußten. Attila's vorzüglichkes Augenmerk war seit seiner Heimkehr aus Italien und bis an sein Lebensende höchkt wahrscheinlich nur gegen den Orient gerichtet, dessen Kaiser schon einmal den Siegeszug in Italien hemmte, und leicht dem Hunnenreiche verderblich werden konnte, wenn Attila mit seiner Heeresmacht nach dem noch fernen Gallien ziehen würde. Wohl mag der Hunnen-Fürst seine Absichten auf das Abendland im Herzen behalten, und darum die Zwiste der Völker in Gallien genährt, die Alanen gegen die Westsgothen unterstüßt, und gegen diese durch ein abgesendetes Hilseber gekämpst haben. Ein persönlicher Hinzug nach

a) Reversus itaque Attila in sedes suas et quasi otii poenitons, graviterque ferens a bello cessare; ad orientis principem Marcianum legatos dirigit, provinciarum testans vastationem, quod sibi promissa a Theodosio quondam Imperatore minime persolveret, et inhumanior solito suis hostibus appareret. Hace tamen agens, ut erat versutus, et callidus, alibi minatus, alibi arma sua commovit, et quod rostabat, indignationi, faciem in Vesegothos retor-Sed non cum, quem de Romanis, reportavit eventum. Nam per dissimiles anterioribus vias recurens, Alanorum partem trans flumen Ligeris considentem statuit, suae redigere ditioni, quatenus mutata per ipsos belli facie, teribilior emineret. Igitur ab Dacia et Pannonia provinciis, iu quibus tunc Hunni cum diversis subditis nationibus insidebant, egredieus Attila, in Alanos movit procinctum. Sed Thorismund rex Vesegothorum fraudem Attilae non impari subtilitate persentieus, ad Alanos tota subtilitate prius advenit, ibique supervenientis jam Attilae motibus, praeparatus occurit, consertoque proelio, pene simili eum tenore ut prius in campis Catalaunicis, a spe removit victoriae, fugatumque a partibus suis, sine triumpho remittens, in sedes proprias fugere compulit. (Jord. de reb. get. c. 48.)

b) Siehe Luben II. p. 427. Tillemont VI. p. 173. Pray. p. 171.

Sallien ift aber nicht wahrscheinlich, und baher auch nicht wahrscheinlich, daß R. Attila auf diesem Zuge unsern bei mathlichen Boben betreten habe. Die Niederlage, welche, nach der Erzählung des Jordanes, die Hunnen zum zweiten Male in Gallien erlitten, mag daher das hilfsheer, welches Attila wider die Westgothen sendete, nicht aber ihn selbst getroffen haben, welcher jedenfalls einen günstigeren, vom Oriente her minder gefährlichen Zeitpunkt abgewartet, und dann das altersschwache Westreich wahrscheinlich auch zertrümmert haben wurde, hätte ihn nicht der Tob in Mitte seiner Siegesplane ereilt.

† **U**ttila 454.

Attila ftarb in ber Brautnacht nach ber hochzeitfeier a) mit Ilbito, wie Ginige fagen, am Blutschlage, wie Andere, burch bie Sand feiner Brant : Atilla, ut Prisens historicus refert, extinctionis suac tempore puellam Ildico nomine, decoram valde, sibi in matrimonium post innumerabiles uxores, ut mos erat gentis illius, socians: ejusque in nuptiis magna hilaritate resolutus, vino somuoque gravatus, resupinus jacebat, redundansque sanguis, qui ei solite de naribus effluebat, dum consuctis meatibus impeditur, itinere ferali faucibus illapsus eum extinxit. Ita glorioso per bella regi temulentia pudendum exitum dedit. Sequenti vero lace, quum magna pars diel fuisset exempta, ministri regii triste aliquid suspicantes, post clamores maximos fores effringunt, inveniuntque Attilac sine vulnere necem sanguinis effusione peractam, puellamque demisso vultu sub velamine lachrymantem. Tunc, ut illius gentis mos est, crinium parte truncata, informes facies cavis turpavere vulneribus, ut praeliator eximius non foemineis lamentationibus et lachrymis, sed sanguine lugeretur virili. De quo id accessit mirabile, ut Marciano principi orientis de tam feroci hoste sollicito in somnio divinitus adsistens, arcum Attilae in eadem nocte fractum ostenderet, quasi quod gens ipsa eo telo multa praesumat. Hoc Priscus historicus vera se dicit adtestatione probare. Nam in tantum magnis imperiis Attila terribilis est habitus, ut ejus mortem in locum muneris superna regnentibus judicarent. (Jord. de reb. get. c. 49.) Der Leichnahm wurde im mitten

Auflösung bes Hunnen-Reiches.

Attila's lette Stunde mar auch die lette Stunde ber herrschaft, welche sein gewaltiger Beift vom abriatischen Meerbusen bis an die Offfee, und vom caspischen Meere bis bin gegen ben Rhein ausgeübt batte. Dem ungeheuern Reichskörper mar mit ibm bie einigenbe, herrschende Seele entschwunden. Die Schar feiner Göbne wollte die herrschaft theilen wie ein vaterliches Erbstud; allein bie Bolfer, welche dem Rriegeruhme Attila's gefolgt maren, und fich vor ber geistigen Kraft besfelben gebeugt batten, verschmähten es, ausgewählt und vertheilt zu werben nach ber Beife einer herrenlofen Sclaven - Schar. a) Arbarich, ber Konig ber Gepiben, gab bas erfte Zeichen zum losfagenden Rampfe, und ihm ichlogen fich anbere Bolfer an, welche einst Uttila gehorchten. Um Aluffe Netad, welchen Jordanes nach Vannonien verfest, fam es zur Bolferschlacht. Ellat, Attila's ältester Sohn, verlor auf bem Schlachtfelbe

Kelde, in einem seibenen Zelte ausgesetzt. Es wurden Reiter-Spiele geseiert, Rlage- und Loblieder gesungen, Todtenmale gehalten, der Leichnam in einen goldenen Sarg, der von einem silbernen, und dieser von einem eisernen umschlossen ward, gelegt, und zur Nachtzeit nebst Wassen, Sätteln, welche mit Edelsteinen geziert waren, und mit anderem Schmucke begraben, endlich wurden ben dem Grabe diesenigen getödtet, welche die Leiche beerdigten. (Jord. l. c.) — Hist. Miscella l. XIV. ap. Muratori p. 98.) Theophanes p. 74 [93].) — Ind. VII. Actio et studio Coss. [454]. Attila rex Hunnorum Europae orbator provinciae noctu mulieris manu cultroque consoditur. Quidam vero sanguinis rejectione necatum perhibent. (Marcellini Chron. p. 292.)

a) Talibus peractis (nach ber Leichenfeier) ut solent animi juvenum ambitu potentiae concitari, inter successores Attilae de regno orta contentio est, et dum inconsulte imperare cupiunt cuncti, omnes simul imperium perdidere. Sie frequenter regna gravat plus copia, quam inopia successorum. Nam filii Attilae, quorum per licentiam libidinis pene populus suit, gentes sibi dividi aequa sorte poscebant: ut ad instar familiae bellicost regis cum populis mitterentur in sortem. (Jord. de reb. get. c. 50)

bas Leben, und mit ihm erlagen dreißig taufend aus bem Hunnen Bolte und aus bem Hilfsheere desfelben. Mit ber Schlacht am Netad war die Auflösung des Hunnen, Reiches entschieden. Ellat's Brüder zogen sich an die Ufer bes schwarzen Meeres zuruck, wo einst die Gothen gesessen hatten. a) Die Bolter aber, welche nur unmuthig die

Jordanes fährt in der S. 292 Note a) angeführten a) Stelle fort: Quod dum Gepidarum rex comperit Ardaricus, de tot gentibus indignatus, velut vilissimorum mancipiorum condițione tractari, contra filios Attilae primus insurgit, illatumque serviendi pudorem sequuta felicitate detersit: nec solum suam gentem, sed et caeteras, quae pariter premebantur, sua discessione absolvit, quia facile omnes appetunt, quae pro cunctorum utilitate tentantur. In mutuum igitur armautur exitum, bellumque committitor in Pannonia, juxta flomen, cui nomen est Illic concursus factus est gentium variarum, quas Attila in sua tenuerat ditione. duntur regna cum populis, fiuntque ex uno corpore membra diversa, nec quae unius passioni compaterentur, sed quae excisso capite invicem insanirent; quae nunquam contra se pares invenerant, nisi ipsi mutuis se vulneribus sauciantes, se ipsas discerperent fortissimae nationes. ibi admirandum reor fuisse spectaculum, ubi cernere erat cunctis, pugnantem Gothum ense furentem. Gepidam in vulnere suorum cuncta tela frangentem, Suevam pede, Hannum sagitta praesumere, Alanum gravi, Herulum levi armatura aciem instru-Post multos ergo et graves conflictus favit Gepidis inopinata victoria. Nam triginta fere millia tam Hunnorum, quam aliarum gentium, quae Hunnia ferebant auxilium, Ardarici gladius conspiratoramque peremit. In quo praelio filius Attila major natu, nomine Ellak, occiditur: quem tantum pater super caeteros amasse perhibebatur, ut eum cauctis diversisque filiis suis in regno praeferet, sed non fuit voto patris fortuna consentiens. Nam post multus hostium caedes sic viriliter cum constat peremtum, ut tam gloriosum superstes pater optasset interitum. Reliqui vero germani ejus eo occisso fugantur juxta litus Pontici maris, ubi prius Gothos sediese descripsimus. Cessere itaque Hunni, quibus cedere putabatur universitas. Adeo dissiHerrschaft ber hunnen geduldet, theilten sich, im frendigen Genusse ihrer alten Freiheit, in die Wohnsitze ihrer alten Herren. Die Gewiden besetzen Dacien und bedingten sich Jahrgelder von R. Marcian. Die Oftgothen nahmen Pannonien, eine weite Ebene von Sirmium bis Wien, östlich durch Obermössen, südlich durch Großdalmatien, westlich durch Noritum und nördlich durch die Donau begränzt. a)

dium perniciosa res est, ut divisi corruerint, qui adunati viribus territabant. (Jord. l. c. c. 50.) Irnaf oder Hernaf, ber jüngste Sohn Attila's, ließ sich mit ben Seinen im äußersten Theile von Rleins Scythien nieber, Emnedzur und Uzindur, bessen Berswandte, im Users Dacien, Uto und Iscalm brangen nebst andern Hunnen in Romanien ein: Hernac quoque junior Attilae filius, cum suis in extremo minoris Scythiae sedes delegit. Emnedzur et Uzindur consauguinei ejus in Dacia Ripensi. Uto et Iscalmus, qui ea potiti sunt, multique Hunnorum passim proruentes, tunc se in Romaniam dederunt. (Jord. d. reb. get. c. 50.)

Haec causa Ardarici regls Gepidarum felix adfuit diversis nationibus, qui Hunnorum regimini inviti famulabantur, corumque diu moestissimos animos ad hilaritatem libertatis votivam erexit; venientesque multi per legatos suos ad solum Romanorum et a principe tunc Marciano gratissime suscepti, distributas sedes, quas incolerent, accepere. Nam Gepidae Hunnorum sibi sedes viribus vindicantes, totius, Daciae fines velut victores potiti, nihil aliuda Romano imperio, nisi pacem et annua solemnia, ut strenui viri, amica pactione postulavere. Quod et libens tunc annuit Imperator, et usque nunc cousuetum donum est. Nam gens ipsa a Romano suscipit principe. Gothi vero cernentes Gepidas Hunnorum sedes sibi defendere, Hunnorumque populum suas antiquas sedes occupare; maluerunt a Romano regno terras petere, quam cum discrimine suo invadere alienas, accipientes Pannoniam, quae in longa porrecta planitie habet ab oriente Moesiam auperiorem, a meridie Dalmatiam, ab occasu Noricum, a septentrione Danublum. Ornata patria civitatibus plurimis, quarum prima Sirmis, extrema Vindomina. (Jord. l. c. c. 50.)

Morblich von ben Oftgothen septen sich im Norben ber Donau Sciren, [257] westlicher Turcilinger, [258] im nachhinnigen Rugilande Rugier, [259] und westlich von diesen, wahrscheinlich dem alten Laureacum gegenüber, ein Theil der wilden heruler fest. [260] Im Westen von diesen dehnten sich die Thüringer aus die herad an die Donau. Im Güden der Thüringer, jenseits der Donau, erschienen die Baiern, und westlich von diesen die hin an die Burgunder und Franken, die Sueven und Alemannen.

Die Anstedelung beutscher Bolter an der Umgränzung Rorifum's ruft in unfere Erinnerung ein Bilb gurud, welches fic uns icon einmal in abnlicher Weise bargeftellt bat. Bir baben nämlich gesehen, wie fich gegen bas Enbe ber erften Periode unferer Lanbesgeschichte bie romifche herrschaft unseren norischen Boraltern von Guben berauf, und von Suboft und von Gubweft auf eine Weise genähert bat, baß es nur noch eines einzigen Anftopes zu bedürfen schien, um mit ben Siegeswaffen auch berüber in unfer Alvenland vorzubringen. b) Aehnliches erblicken wir nun nach Auflofung bes hunnen-Reiches. Freigewordene beutsche Bolter feten fich feft bin an bie Granze von Norifum, und zwar im Norden, Westen und Often. Die Proving scheint bie leichte Beute eines einzelnen machtigen Nachbars, ober ber Gegenstand einer neuen gandtheilung werben ju follen, besonders, da die römische Herrschaft ihre norischen Provinzialen weber an ber Donaugranze, noch im Innern bes Landes gegen bie Raubzuge ber beutschen Rachbarn zu fougen vermochte. c) Allein, wie einft bie Rampfe bes

a) — regio — Suevorum ab oriente Bajobaros habet, ab occidente Francos, a meridie Burgundiones, a septentrione Thuringon. Quibus Suevintanc juncti Alamanni etiam aderant, ipsique Alpes erectas omnino regentes; unde nonnulla fluenta Danubio influent, nimio cam sono vergentia. (Jord. l. c. c. 55.)

b) Siehe oben S. 33.

c) Bur Zeit des h. Severin, also, in der Zeit der Auflöfung des Hunnen-Reiches, befand sich zu Faviana

E. Julius Cafar in Gallien, und ber hierauf folgende Burgerfrieg bas Uebergreifen ber Römerherrschaft verzösgerte, so ist es nun theils durch die Kriege ber beutschen Rachbarn unter sich und mit Angränzern anderen Stammes, theils durch die wider Italien und die Süds Donauländer des bnzantinischen Reiches gerichteten Absichten der Barbaren zu erklären, daß eben so die beutsche Herrschaft sich später über unser Heimathland ausbehnte, als man dieses zu erwarsten berechtiget war.

Unsere gefährlichten Nachbarn sind unstreitig die Oftsgothen gewesen. Sie hatten, wie sich bereits erzählte, sich in Pannonien festgesetzt. Die drei königlichen Brüder theilten das Land unter sich. Walemir nahm den Landstrich zwischen den zwei Flüssen, von welchen Jordanes ben einen Scarniunga, den andern das schwarze Wasser nennet. Theodemir ließ sich am Peiso- See (Neusiedler: Sec) nieder, und Widemir besetzte das Land, welches zwischen den Besstungen seiner Brüder lag. a) Bei der großen Bölker-

<sup>(</sup>Wien) ein einziger Tribun, welcher fich nicht getraute, mit seinen wenigen Golbaten burch Baffengewalt bie rauberischen Einfalle ber Barbaren abzumehren: Per tempus inopinata surreptione praedones barbari, quaecumque extra muros hominum pecudumque repererant, duxere captiva. Sicque plures de civibus ad virum Dei (Severinum) cum lachrymis confluentes illatae calamitatis exitium retulerunt simul ostendentes indicia recentium rapinarum. Ille vero Mamertinum percunctatus est, tunc tribunum, qui post Episcopus ordinatus est, utrum aliquos secum haberet armatos, cum latrunculos sequeretur instantius? Qui respondit: Milites quidem habeo paucissimos et ideo non audeo cum tanta hostium multitudine confligere. Quod si tua Veneratio praecipit, quamvis auxilium nobis desit armorum, credimus tua nos fieri oratione victores. (Eugipius in vita S. Severini c. 4.) Ueber Severin u. Eugippus Note 261.

a) Plerique ergo, ut ad gentem unde agitur revertamur, id est Ostrogotharum, qui in Pannonia sub rege Walemir ejusque germania Theodemir et

Bewegung tounte man nicht erwarten, bag bie Oftgothen in ibren neuen Wohnfigen ungeftort follten gelaffen werben, wie es aber auch nicht voraus zu feben war, bag entgegen auch fie fich mit Pannonien begnugen, und nicht ihre Rachbarn beutemachend heimsuchen murben. Zuerst wurde Konig Balemir angegriffen. Ginige von ben Gobnen Actila's tehrten aus bem lanbe, welches fie am fcwarzen Meere befest batten, jurud, vereinten fich mit ihren Berwandten Emnedgur und Ugindur, welche bei ber Auflofung bes hunnen - Reiches von dem byzantinischen Raiser Marcian Bobnste im Ufer Dacien erhielten. a) Bon biefer vereinigten Dacht murbe Balemir überfallen, ohne bag beffen Bruder von ber Gefahr besselben irgend eine Renntnig hatten. Allein Walemir empfing, obicon vereinzelt und gering an Rriegsmacht, die hunnen mit folder Tapferfeit, daß fie fic nach mehreren Nieberlagen an die Mündungen ber Donau gurud gieben mußten. b) Durch bas Burud. weichen ber hunnen murbe ben Oftgothen bas Borbringen in bie byzantinischen Donaulander erleichtert, und ba R.

Widemir morabantur, quamvis divisa loca, consilia tamen habuere unita. Nam Walemir inter Scarniungam et aquam nigram fluvios, Theodemir juxta lacum Pelsodis, Widemir inter utrosque manebat. (Jord. d. reb. get. c. 52.) Mannert versteht unter ber Scarniunga und dem Schwarzwasser die Leitha und die Raab (III. 584). Jordan die Drau und die Save. Hiernach hätte Walemir Savien, Theodemir das erste Pannonien, Bidemir Balerien erhalten. (Orig. Slav. Apparat.

Histor. n. 761. a.)

3) Siehe oben S. 293 n. a.

b). Contigit ergs, ut Attilae filii contra Gothos, quasi desertores dominationis suae, velut fugacia mancipia requirentes venirent; ignarisque aliis fratribus super Walemir solum irruerent. Quos tamen ille, quamvis cum paucis, excepit, diuque fatigatos ita prostravit, ut vix pars aliqua hostium remaneret, quae in fugam versa, eas partes Scythiac peteret, quas Danubii annis fluenta praetermoant, quae lingua sua Hunnivar appellant. (Jord. d. reb. get. c. 52.)

298

462.

469.

Leo ben Tribut, welchen R. Marcian ben Oftgothen jugefagt batte, ju leiften unterließ, fo burchzogen fle fast bas gange oftromifche Illprifum, machten viele Beute, und verbeerten bas land, bis ihnen R. Leo nicht nur ben Rucftanb bezahlte, sondern auch die Leistung für die Zufunft verfprach. a) Die Dftaothen waren jedoch mit biefem Gewinne nicht lange gufrieden, und ba fle gur Burgicaft bes Rriebens mit R. Leo ben Sohn ihres Koniges Theobemir, Theoberich, als Geisel geftellt batten, so wendeten fie ihre Baffen gegen die Bolfer ihrer Nachbarschaft. b) Auerft überfielen fie bie Satager im Innern von Pannonien an ber Ober-Raab. Da jeboch Dingie, ein Gohn Attila's, biesen Zeitpunkt benütte, und mit ben hunnen Dorben, bie noch unter ibm geblieben waren, über bie Oftgothen berfiel, die pannonische Stadt Bassiana belagerte und bie Umgegend derfelben verheerte, so ließen die Oftgothen von ben Satagern ab, jogen wider die hunnen, und trieben fie

Post tempus ergo non multum rex Walemir, ejusque germani Theodemir et Widemir consueta dum traderent (tardarentur) dona, a principe Marciano, quae ad instar strenuae gentis acceperunt, ut pacis foedera custodirent, missa legatione ad Imperatorem, vident Theodericum Triarii filium et bunc genere Gothico, alia tamen stirpe non Amala procreatum, omnino florentem cum suis, Romanorumque amicitiis junctum et aunua solemnia consequeutem et se tantam despici. Illico furore commoti arma arripiqut, et Illyricum pene totum discurrentes in praedam devastant. Sed statim Imperator animo mutato ad pristinam recurrit amicitiam, missaque legatione, tam praeterita cum instantibus munera tribuit, quam etiam de futuro sine aliqua controversia tribuere compromittit, pacisque obsidem ab eis, — Theodericum infantulum Theodemiris accepit. (Jord. l. c. c. 52.)

b) Postquam ergo firma pax Gothorum cum Romanis effecta est, videntes Gothi non sibi sufficere ea, quae ab imperatore acciperent solutia, simulque cupientes ostentare virtutem, coeperant vicinas gentes circum circa praedari. (Jord. 1. c. 53.)

mit folder Schmach aus bem lanbe gurud, bag bie hunnen feit jener Zeit nie wieber einen Angriff gegen bie Oftgothen versuchten. a)

Das folgende Jahr brachte ibnen einen Anlag, um bie Baffen gegen ben Weften ju richten. Sunnimund, R. ber Gueven, unternahm, wahrscheinlich im Ginverständniffe mit ben Bolfern, welche an ber Nordfufte ber Donau mobnten, und auch mit ben Oftgothen in Pannonien einen Ranbzug nach bem fernen Großbalmatien. Auf bem Sinjuge burch bas land zwischen ber Save und Drau, murbe burch biefe Sueven ben Oftgothen einiges Bieb, welches im freien Relbe umber irrte, geraubt. Hierdurch fand fich Balemir's Bruder, Theobemir, beleibiget, und er beschloß baber bie erlittene Somach ju rachen, um baburch auch bie

a) Primo contra Satagas, qui interiorem Panno-

niam possidebant, arma moventes. Quod ubi rex Hunnorum Dinzic, filius Attilae, cognovisset, collectis secum qui adhuc videbantur quamvis pauci ejus tamen sub imperio remansisse, Vlziugares, Angisciros, Bittugores, Bardores, veniens ad Bassianam Pannoniae civitatem, camque circum vallans, fines ejus coepit praedari. Quo comperto Gothi, ubi erant, expeditionemque solventes, quam contra Satagas collegerant, in Hunnos convertunt, et sic eos suis a finibus inglorios pepalerant, ut jam ex illo tempore, qui remanserant Hanni et usque hactenus Gothorum arma formidant. (Jordan. l. c. c. 53.) Die Sataga halt Mannert für einen flavischen unter ber hunnen Berrschaft einges manberten Bolfshaufen, ber an ber Weftfeite Pannoniens gegen Steiermart faß. (III. 583.) Schafarit balt fie für die heutigen Sataker an den Karpathen in Dber-Ungarn, welche beshalb Alanen genannt wurden, weil fie von diesen unterjocht, und besthalb für Alanen gehalten worden sind. (Slawische Alterth. 1. 252 u. 253.) Ich folgte ber Annahme Jordans Orig. Slav. Appar. Hist. n. 763, welche ben Borten bes Quels len . Schriftstellers am meiften entspricht. fest Mannert (III. p. 687) nicht fern von dem Ein-Auffe ber Sung in die Raab, bei dem heutigen Markts Meden Suever. Jordan (Orig. Slav, App. Hist. 11. 768.) sucht selbes in Savien.

3 meite : Periobe.

Sueven von größern Unfügen abzuschrecken. Dieses beabsichtenb, übersiel er bie Sueven auf ihrem Rückzuge zur Nachtzeit am Peiso-See, und sing ihren König Hunimund mit Allen, die dem Schwerte entgangen waren. Größer aber noch als der Sieg war Theodemir's Großmuth. Er nahm den Sohn des gefangenen Königs an Kindes Statt an, und emließ diesen mit den Seinen nach dem Suevenlande. a) Allein der Sueve vergaß schnell die Güte, die er von Theodemir erfahren. Er beste wider ibn die Sciren

Quiescente vero tandem Hunnorum gente a Gothis, Hunnipundus Suevorum dux dum ad praedandas Dalmatias transit, armenta Gothorum in campis errantia depraedavit, quia Dalmatiis Suevia (Suavia) vicina erat, nec a Pannoniis multum distabat, praesertim ubi tunc Gothi residebant. Quid plurimum? Huunimundo cum Suevis vastatis Dalmatiis ad sua revertente, Theodemir germanus Walemiris regis Gothorum, non tantum jacturam armentorum, dolens, quantum metuens, ne Suevi si impune hoc lucrarentur ad majorem licentiam prosilirent; sic vigilavit in corum transitu, ut intempesta nocte dormientes invaderet ad lacum Pelsodis consertoque inopinato praelio, ita cos oppressit, ut etiam ipso rege Hunnimundo capto. omnem exercitum ejus, qui gladium evassissent, Gothorum subderet servituti. Et dam multum esset amator misericordiae, facta ultione, veniam condonavit, reconciliatusque cum Suevis, eundem, quem ceperat, adoptans sibi filium, remisit cum suis in Saeviam. (Jord. l. c. c. 53.) Sueven burch Pannonien nach Groß. Dalmatien gezos gen, zeigt schon ber Rudzug burch bas Gebieth am Peiso See. Ihr unangefochtener Hinzug und bas Benehmen Theodemirs gegen ben gefangenen Gueven-Ronig zeigt, baß bie Gueven mit den Gothen in freundschaftlichem Berhaltniffe gestanden, und den Ginzug mit Einwilligung ber lettern unternommen haben Daß die Sueven aus ihrem lande im Norden ber Donau bis Pannonien gezogen, und zwar im Einverftandniffe mit ben im Norden ber Donau feßbaften Boltern, wird baburch mahrscheinlich, baß fie fich fpater mit eben benfelben Bolfern gegen bie Gothen verbanden, und daß ber Gothen Ronig eben auch nur im Rorden ber Donau wiber bie Sueven auszog.

auf, welche im Rorben der Donau als Rachbarn ber Dits gothen wohnten und Frieden hielten mit diefen. Angriff tam unvorgefeben, R. Walemir verlor das Leben, bie Geinen rachten aber ben Tob bes Rurften an ben Geiren durch eine solche Miederlage, daß von diesen kaum so viele erübrigten, um den Namen bes Boltes noch zu erhalten. a) Dieses Miggeschick schreckte bie Könige ber Sueven, hunimund und Marich, und fle beschloßen nun selbst zu tämpfen Sie ftanben im Bunde mit ben Garwiber bie Offgothen. maten amischen ber Donau und ber Theiß unter ben Ronigen berfelben, Beuga und Babai, jogen bie Ueberrefte ber Sciren unter ben Furften Edico und Bulfo an fic, erhielten von ben Rugiern eine nicht unbebeutende Silfs macht, und verftarften fic auch aus anbern Bolfern gu einem ungebeuern Kriegsbeere, welches am Muffe Bollia in Pannonien bas Lager folug. b) Die Gothen maren

a) Sed ille immemor paternae gratiae, post aliquod tempus conceptum dolum parturiens, Scirorum geutem incitavit, qui tunc supra Danu-bium considebant, et cum Gothis pacifice morabantur, quatenus scissi ab eorum foedere, secumque juncti, in arma prosilirent, gentemque Gotherum invaderent. Tunc Gothis nihil mali sperantibus, praesertim de utrisque amicis vicinis confisis, bellum insurgit ex improviso, coactique necessitate ad arma confugiunt, solitoque certamine arrepto se suamque injuriam ulciscuntur. siquidem praelio rex eorum Walemir dum equo insidens ad cohortandos suos ante aciem curreret, perturbatus equus corruit, sessoremque suum dejecit, qui mox infinicorum lancels confossus luteremtusque est. Gothi vero tam regis sui mortem, quam suam injuriam a rebellionibus exigentes, ita sant praeliati, ut pene de gente Scirorum, nisi qui nomen ipsum ferrent, et hic cum dedecore remausissent, sic omnes extinxerunt. (Jord. l. c. c. 53.)

b) Quorum exitium Suevorum reges Hunnimundus et Alaricus veriti, in Gothos arma moverunt, freti auxilio Sarmatarum, qui cum Beuga et Babai regibus suis auxiliariis corum devenissent, ipsasque Scirorum reliquias, quasi ad ultionem suam

473.

auf ihre eigenen Kräfte beidrankt. Diejenigen, welche burch ben Tob Balemir's verwaifet waren, fologen fic an Theobemir, diefer vereinte fich mit Widemir und brach jum entscheibenben Rampfe bervor. Der Sieg war auf Seite ber Offgothen, und die Reinde berfelben bedecten mit gebutaufend Leichen bas Schlachtfelb. a) 3m nachften Winter ging Theobemir über die gefrorne Donau, jog weiter an ber Rorbfufte berfelben, brang in bas Gebieth ber Gueven ein, und verheerte biefen und ben mit ihnen verbundeten Alemannen das land. Als er von diesem Zuge beimgekehrt war, b) fand er seinen Sobn Theodorich, welchen R. Leo aus Conftantinopel entließ. Der achtzehnfährige Jungling geizte nach Kriegsthaten, überfiel befibalb Babai, ben König der Sarmaten, welcher durch den Sieg über Camund, ben oftromifden Grang-Kelbberen, übermuthig geworben war, und Singibunum belagerte. Babai verlor die

acrius pugnaturas accersentes cum Edica et Vulfo eorum primatibus, habuerunt simul secum Gepidas, quam ex gente Rugorum non parva solatia, ceterisque hinc inde collectis, ingentem multitudinem aggregantes, ad annem Bolliam in Pannoniis castrametati sunt. (Jord 1. c. c. 54.) Mannert getraut sich weber ben Fluß Netad, noch ben Bollia zu bestimmen. (III. 565.)

a) Jord. l. c. c. 54.

b) Post certum vero tempus instanti hyemali frigore, amneque Danubio solite congelato, (nam illiusmodi fluvius ita rigescit, ut in silicis modum vehat exercitum pedestrem, plaustraque et tragulas, vel quidquid vehiculi fuerit, nec cymbarum indigeret lintre) sic ergo eum gelatum Theodemir Gothorum rex cernens, pedestrem ducit exercitum, emensoque Danubio, Suevis improvisus a tergo apparuit. — Theodemir rex hiemis tempore Gothorum ductavit exercitum, et tam Suevorum gentem quam etiam Alamannorum utrasque ad invicem foederatas devicit, vastavit, et pene subegit. Inde quoque victor ad proprias sedes, id est Pannonias revertens. — (Jerd. l. c. e. 55.)

Solacht und bas Leben, Theoberich gab aber Gingibunum nicht wieber ben Romern gurud.

Diefe Giege brachten ben Oftgothen Rubm, burch ihre Freibeuteren verarmte aber das Nachbarland. bennoch scheint es, daß sie mit ihrem Unterhalte auf das beschränket gewesen sepen, mas fie aus ben Canbstrichen ibren Rachbarn zu erbeuten vermochten. b) Gab es nicht mehr Belegenheit ju größern Unternehmungen, fo ftreiften fie auch nach Mittelnorifum und in unsere Beimat herüber. Einft gogen fie nach ber Drau aufwarts bis in bas ober. Belagerung farninerifche Lurnfeld und belagerten bort Teurnia, welches ein gleichzeitiger Schriftsteller Tiburnia nennt. Die Bes wohner ber Stadt tampften gegen bie Belagerer mit abmech: felndem Glude, mußten aber endlich den Abzug bes raubfüchtigen heeres erfaufen, und ihnen auch die Rleider überlaffen, welche die fromme Christengemeinde von Alburnia ale Almofen fur die ungludlichen Bewohner Ufernorifum's gefammelt hatte. [261] Diefe Begebenheit zeiget zur Benuge, wie richtig Jordannes von ben Gothen ichreibt, baß fie ihren Lebensunterhalt und ihre Rleidung durch die Beute aus ben Nachbarlandern erhielten. Als jeboch fich biefe Beute nach und nach minderte, fo efelte biefer erzwungene Frieden ein Bolf an, welches bisher vom Rriegshandwerfe gelebt zu baben scheint. Ungeftum forberten fie von R. Theodemir, daß er fie nach andern ländern führe, fenen fie auch, wo immer, gelegen. Theodemir ging mit feinem Bruber zu Rathe, endlich entschied bas Loos. Dieses wies Theobemir ale ben machtigeren nach bem ebenfalle machtigern Driente, Wibemir aber nach Stalien. Gener jog über bie Cave und wendete fich nach bem übrigen öftlichen Illnrifum, Bibemir rudte aber in Italien ein. Dort verlor er fein Leben, feinen gleichnamigen Cobn vermochte aber ber weströmische Raiser Glycerius burch Geschenke nach Gallien ju gieben, und fich bort wieber mit ben Bestgothen

nov Tiburnia im heutigen Lurnfelbe.

Jord. I. c. c. 55.

b) Siebe meiter unten bie Stelle aus Jord. de reb. get. c. 56.

I. Abtheil. 3. Seft.

qu einem Bolke, wie es in ber Urzeit bestanden, zu verbinden. a) Durch den Abzug der Oftgothen aus Pannonien wurden unsere Borältern von einem Gränzvolke befreit, welches dem Frieden unseres Landes um so gefährlicher war, als selbes die Raubzüge in die Nachbarländer nur für einen glanzvollen Beweis von Tapferkeit ansah. b)

Die Rugier.

Nicht minder brobend war die Stellung der Rugier, welche sich gegenüber von Wien, jenseits der Donau, niedergelassen hatten. c) Es lag zwar zwischen ihnen und unsern mittelnorischen Borältern der usernorische Landstrich; allein die Donaugränze scheint nur schwach besetht gewesen zu seyn, und Ufernoritum war bald zu durchziehen. Die Rugier richteten ihre Wünsche nach Italien, welches sie auf

Minuentibus deinde hinc inde vicinarum gentium spoliis, coepit et Gothos victus vestitusque deesse, et hominihus, quibus dudum bella alimoniam praestitissent, pax coepit esse contraria omnesque cum clamore magno ad regem Theodemir accedentes Gothi orant, quacumque parte vellet ductaret exercitum. Qui accito germano, missaque sorte, hortatus est, ut ille in partem Italiae, ubi tunc Glycerius regnabat imperator, ipse vero cen fortior ad fortius regnum accederet orientale quidem, quod et factum est. Et mox Widemir Italiae partes intravit, et extremum fati munus reddeus, excessit rebus humanis, successoremque relinquens regni Widemir filium suum. Quem Glycerius imperator muneribus datis de Italia ad Gallias transtulit, quae a diversis circum circa premebantur, adserens, vicinos sibi Vesegothas corum parentes regnarc. Quid multa? Widemir acceptis muneribus, simulque mandatis a Glycerio imperatore, Gallias tendet: seseque cum parentibus jungens Vesegothis, unum corpus efficitur, ut sic Gallias Hispaniasque tenentes suo jure desendunt, at nullus sibi alius praevaleret. Theodemir autem frater senior cum suis transit Saum amnem. — (Jord. L c. c. 56.)

Ciehe oben S. 295 n. 259.

Siehe Rote 259.

dem heerestuge Attila's kennen gelernt haben dürften, und da ihnen die Fürsten der Gothen in Pannonien den begehrten Durchtug verweigerten, a) so war zu besorgen, daß die Rugier den Weg durch Norikum nehmen würden. Was sie dazu bestimmte, durch Norikum nicht vorzudringen, sondern vielmehr ihren Plan der Ueberwanderung auszugeben, ob nur die Furcht vor den mächtigen Gothen, welche vielleicht dis hin an Carnien saßen, und daher die südlichen Ausgänge Norikums bewachten, oder ob sie nur den Weg durch Pannonien, wo sie sich mit Attila vereinten, gekannt haben, läßt sich nicht entscheiden. Wir wissen nur so viel, daß sie von ihrem Zuge nach Italien abstanden, und wie oft sie auch das ihnen gegenüber gelegene Usernorikum räuberisch heimsuchten, und sich endlich sogar tributbar d) machten, so vernehmen wir doch nicht, daß sich ihre

a) Regorum siquidem Rex, nomine Flaccitheus in ipsis regni sui coepit nutare primordiis, habens Gothos ex inferiore Pannonia vehementer infensos, quorum innumerabili multitudine terrebatur. Is ergo beatissimum Severinum in suis periculis tamquam coeleste consulebat oraculum. Ad quem dum vehementissime turbaretur, adveniens, defiebat se a Gothorum principibus ad Italiam transitum postulasse, a quibus se non dubitabat, quia hec ei denegatum fuerat, occidendum. (Eugipp. l. c. c. 5.)

b) Feletheus Rugorum Rex, qui et Feva, audiens cunctorum reliquias, oppidorum, quae barbaricos evaserunt gladios, Lauriaco per famulum Dei se contulisse, assumto veniebat exercitu, cogitans repente detentos abducere et in oppidis sibi tributariis atque vicinis (ex quibus unum erat Favianis, quod a Rugis tantummodo dirimebatur Danubio) collocare. Quam obrem graviter universi turbati S. Severinum adiere suppliciter, ut in occursum Regis egrediens, ejus animum mitigaret. - Der Konig antwortete bem b. Severin auf beffen Borftellungen: Hunc, inquit, populum, pro quo benevolus precator accedis, non patiar Alemannorum aut Thuringorum iniquorum sueva depraedatione vastari, vel gladio trucidari, aut in servitio redigi, cum sint nobis vicina oppida ac tributaria, in quibus debeant ordinari. (Eugipp, l. c. c. 80.) 21

Raubzüge weiter herab nach Mittelnorifum erstreckten. Die Rugier mögen mehr nach Beute und nach Tribut, als nach einem großen Landbesitze gegeizt haben. Jener both sich ihnen schon im Ufernorifum bar, und so blieb unsere heimat im Mittelnorifum um so leichter verschont, da die Rugier auch zu weiten Raubzügen zu ohnmächtig gewesen seyn mögen.

Die Lurcis linger und Heruler. Bestlich von ben Rugiern saßen Turciling er und Heruler. Diese brangen durch Ufernorifum bis Juvasum vor, verheerten die Stadt, und nahmen sehr viele Gefangene mit sich fort. a) In das Binnenland von Mittelnorifum scheinen sie nicht gedrungen zu seine. Mit Odoacer, welchen Jordanes einen Fürsten der Turcilinger nennt, zogen auch Heruler und Schren, b) wahrscheinlich durch Mittelnorifum als römische Soldtruppen nach Italien. Da jedoch ihr Hinzug nur friedlich sehn konnte, so haben unsere Borältern auch dazumal durch sie nicht gelitten.

Die Sueven 4. Alemannen. Am fernsten von uns standen die Sueven und Ales mannen. Dennoch wurde unser Land durch sie von Westen ber auf dieselbe Weise heimgesucht, wie von Often her durch die Gothen. Gibbold oder Gebavult, ein König der Alemannen, verheerte Rhätien nebst einem Theile von Ufersnoritum, und nahm eine große Zahl von Gesangenen mit sich, c) Chunnimund oder Hunnimund, der Sueven-König,

a) — nocte Heruli insperate protinus irruentes, oppidum vastantes, plurimos duxere captivos. (Eugipp. l. c. c. 25.)

b) — quidam barbari, cum ad Italiam pergerent, promerendae benedictionis gratia, ad ejus intuitum diverterunt; inter quos et Odovacar, qui postea reguavit Italiam vilissimo tune habitu, juvenis natura procerus advenerat. Qui dum se, ne humile tectum cellulae suae vertice contingeret, inclinasset, a viro Dei se gloriosum fore cognovit. Cui etiam valedicenti: Vade, inquit, ad Italiam, vade vilissimis nune pellibus coopertus, sed multis cito plurima largiturus. (Eugipp. 1. c. c. 7.) Ueber Doocer spater Rebreres.

e) Batavis appellatur oppidum inter utraque flumina, Enum videlicet atque Danubium constitutum, ubi

überfiel Paffau zur Nachtzeit, feine Leute fingen bie, melde por ber Stadt geblieben maren, um ibre Ernte zu bemaden; brangen in Die Stadt ein, und beflecten felbft beilige Orte mit Menschenblut. a) Durch bie Streifzuge in Rhatien und in dem westlichen Ufernorifum war den Alemannen auch ber Beg nach Mittelnorifum und besonders nach unferm Dberkarnten gewiesen. Gie ftreiften auch wirklich bis berab in bas kurnfeld; allein Bischof Paulinus von Tiburnia erhielt burch Maximinus, einen Roriter, welcher fich bei bem b. Severin im Ufernorifum aufbielt, frubzeitig die warnende Runde von der bem lande brobenden Gefahr. Die Barnung, welche Paulinus burch Maximus erhalten, gab er foriftlich wieber an die festen Plate feines Rirchfprengels, b) und die Alemannen mußten fich mit ber Beute begnügen, welche fle auf bem flachen Lande ju machen vermochten.

beatus Severinus cellulam paucis monachis solita more fundaverat, eo quod ipse illuc saepius rogatus a civibus advenerit; maxime propter, Alamannorum incursus assiduos, quorum Rex Gibboldus summa eum reverentia dillgebat. (Eugipp. l. c. c. 20.) — Muchar röm. Nor. II. 201.

Chunimundus paucis barbaris comitatus, oppidum Batavia invasit; ac pene cunctis mansoribus in messi detentis, quadraginta viros oppidi, qui ad custodiam remanserant, interemit. Presbyterum in baptisterio — confugientem — peremerunt. (Eugipp. l. c. c. 23.)

Dei, prout frequenter solitus erat, cum venisset, et pro familiaritate, quam meruerat in monasterio saucti Viri, diebus aliquot moraretur, informatus oraculis, patriam suam grave repente exitium subituram. Qui acceptis literis ad S. Paulinum Episcopum destinatis, remeavit instantius. Igitur memoratus Antistes litterarum tenore perstructus, universa dioecesis suae castella scriptis propriis vehementer admonuit, ut triduano jejunio, quod litterae Viri Dei signaverant, exitio venturae cladis occurrent. Quibus jussa compleutibus, terminato jejunio ecce Alamannorum copiosissima multitudo feraliter cuncta

Die Leichtigkeit, mit welcher die beutschen Nachbarn bis in die Mitte von Norikum streiften, zeigt, wie gering die Schutzmittel waren, melche die römische Herrschaft den norischen Provinzialen darboth. Da überdies, nachdem schon lange die Hauptmacht des römischen Staates in den fremden Hilfstruppen bestand, endlich auch der weströmische Hof immer beharrlicher dem fremden Einflusse preisgegeben erschien, so war nicht zu verkennen, daß der Zeitpunkt nache sein, in welchem mit dem Umsturze des weströmischen Kaiserstrones durch deutsche Krieger, auch unser Vaterland aus der römischen Herrschaft unter die deutsche übergeben werde.

Die letten westromischen Raiser. In bemfelben Jahre mit Attila enbete auch fein Gegner Retius. Er hatte theils burch fluge Unterhandlungen, theils burch gluckliche Kriegsthaten wieberholt bas Reich gerettet. a) Die Berschwägerung mit bem Kaiserhause warb

vastavit. Castella vero nullum sensere periculum, quae lorica fidelis jejunii et laudanda cordis humilitas per Virum propheticum adversus hostium ferociam fidenter armaverat. (Euzipp. l. c. c. 25.) Die Quellen Stelle nennt gwar Teurnia ober Tiburnia nicht; allein unter bem Rirchensprengel bes Bifchofs Paulinus, beffen bie Stelle als denjenigen erwähnt, ben die Bermuftung durch die Alemannen getroffen, kann wohl kein anderer verftanben werden, als ber von Tiburnia, ba Bischof Paulinus offenbar berfelbe ift, von bem Eugippius ergablt, daß ihn die Gemeinde von Tiburnia zum Bischofe gemablt habe. Paulinus quidam ad 8. Severinum, fama ejus excurrente, pervenerat. Hic cousortio beati Viri diebus aliquot remoratus, cum redire vellet, audivit ab eo: Festina venerabilis Presbyter, quia cito dilectionem tuam, populorum desideriis, ut credimas oblactantem, dignitas Episcopalis ornabit. Mox remeaute ad patriam sermo in eo praedicantis impleta est. Nam cives Tiburniae, quae est me tropolis Norici, cocperunt praedictum virum summi sacerdotii suscipere principatum. (Eugipp. l. c. c. 22.) Ueber Maximin fiebe Note 261.

<sup>(</sup>Actius) Reip. Romanac singulariter natus, qui superbiam Suevorum, Francorumque barbariem immensis caedibus servire Romano imperio coegisset. (Jord. de reb. get. c. 34.)

ein Gegenstand seiner Bunsche, entweber, weil er hierin eine Belohnung seiner Dienste, vielleicht auch eine Siche, rung seiner Stelle, wie seines Lebens sah. Alls er aber einst die Berheirathung seines Sohnes mit der Tochter des Kaisers, die ihm dieser zugesagt hatte, ungestümen Muthes begehrte, griff K. Balentinian, welchen Feinde und Neider bereits gegen Aetius eingenommen hatten, nach dem Schwerte, und die Berwundung durch des Kaisers Hand war das Zeichen zur hinmordung des verdienstvollen Feldsberrn. Die Zeitgenossen bezeichneten den Berlust des Aetius als den Berlust der rechten Hand des Kaisers, und der Todesstoß, welcher dem Aetius das Leben genommen, wurde zugleich als der Todesstoß des weströmischen Reiches angesehen.

455.

٣٠٠٠ تو الآ

a) Ind. VII. Actio et Studio Coss. — Actius Patricius magna Occidentalis Reipublicae salus, et Regis Attilae terror, a Valentiniano Imp. cum Boetio amico in palatio tracidatur; atque cum ipso Hesperium cecidit regnum nec hactenus valuit relevari. (Marcell. Com. Chron. p. 292.) Actio et Studio Coss. Actius Patricius Valentiniani Augusti manu intra Palatium primo percussus, circumstantium gladiis crudeli morte extinguitur, Boetiusque praefectus nihilominus occiditar. (Victor Tununcus. Chron. p. 340.) Aetio et Studio. Inter Valentinianum Augustum et Aetium Patricium, post promissae invicem fidei sacramenta, post pactum de conjunctione, dirae inimicitiae convaluerunt, et unde fuit gratia charitatis augenda, inde exarsit fomes odiorum, incentore (ut creditum est) Heraclio Spadone, qui ita sibi Imperatoris animum in sincero famulatu adstrinxerat, ut eum facile, in quae vellet, impelleret. Cum ergo Heraclius sinistra omnia Imperatori de Actio persuaserat, hoc unum creditum est saluti Principis profuturum, si inimici molitiones suo opere pracoccupasset. Unde Actius, dum placita instantius repetit, et causam filii commotius agit, Imperatoris manu et circumstantium gladiis crudeliter confectus est. Bortio Praef. Praetorio simul peremto, qui eidem multa amicitia copulabatur. (Prosp. Aquit. Chron. p. 674.) Quo tempore Romanus quidani dicto egregio sibi famam confecit. Roganti enim

## 3 weite Periobe.

t R. III.

17. März.

R. Balentinian III. überlebte nur furge Beit feinen Balentinian Relbberrn. Er ftarb eines gewaltsamen Tobes, und mit ibm erlosch bie mannliche Nachkommenschaft R. Theobostus Maximus bes Großen. a) Auf ben Thron feste fich ber Morbstifter Maximus, ein Mann, ber meimal bas Confulat verwaltete, ber Patricier und Prafectus Pratorio fur Italien war. Die Raiserinn Witme Eudoria mufite feine Gattinn werben, bamit fie ibm ben Thron ihres gemorbeten Gatten sichere; allein die Straflosigfeit der Mörder des Lettern verrieth ben Thronraub, wie die kandung bes Bandalen-Koniges Giferich die Hilflosigkeit des neuen Raifers. Marimus wollte flieben, wurde aber auf der Alucht ergrif. fen, in Stude gerriffen, und fo gerftudt in bie Tiber gewor-Bierzehn Tage hindurch plunderten bie Bandalen fen. Rom, und führten Tausende von Gefangenen nach Ufrita fort, und unter biefen auch die Raiferinn Guboria mit ibren zwei Töchtern.

t Marimus 12. Juni 455.

imperatori, num factum bonum esset, quod sustulisset Aetium? respondit, scire se minime posse, idue recte an secus fecisset; hoc tantum plane se intelligere, ipsum sibi manum dexteram altera abscidisse. (Procop. d. bello vandalico l. I. c. 4.)

Ind. VIII. Valentiniano VIII. et Authemio Coss a) Valentinianus princeps dolo Maximi Patricii cujus etiam fraude Aetius perierat, in campo Martio per Optilum et Transtilam Aetii satelites, jam percusso Heraelio spadone, truncatus est. (Marcel. Chron. p. 292.) — Prosp. Aquit p. 674. Tiro p. 757. Chron. Pasch. (Alexandr.) p. 255 [321]. Idat. Chron. p. 35. Cassiod, p. 230. Usque ad Valentinianum Theodosii generatio tenuit principa-(Idat. Chr. p. 37.)

Lacvatus est Maximus Imp. XVI. I. April. et occissus pridie Id. Jun. (Cuspin. Anon. Chron. p. 123.) .Ut autem hoc parricidium perpetratum est, Maximus vir gemini Consulatus, et Patriciae dignitatis, sumpsit Imperium, qui cum periclitanti Reipublicae per omnia profuturus crederetur, non sero documento, quid animi haberet, probavit; siquidem interfec<mark>tores Val</mark>entiniani non solum non plecterit, sed etiam in amicitiam receperit, uxo-

Als die Nachricht von dem Tode bes R. Maximus nach Gallien kam, wurde der Feldherr der dortigen Truppen, Avitus, von den Soldaten unter Mitwirkung des westgothischen Königes Theoderich zuerst zu Toulouse, und dann zu Arles als Augustus ausgerufen. Er wurde als solcher auch in Rom empfangen, von dem byzantinischen Kaiser anerkannt, a) und die Eintracht zwischen den Beherrschern der beiden Reichstheile wie die Berbindung des Avitus mit den Weskgothen schien dem römischen Reiche die

Avitus.

remque ejus Augustam, ammissionem viri lugere prohibitam, intra paucissimos dies in conjugium suum transire coëgerit. Sed hac incontinentia non dia potitus est, nam post alterum meusem nuntiato ex Africa Genserici Regis adventu, multisque nobilibus ac popularibus ex urbe fugientibus, cum ipse quoque, data cunctis abeundi licentia, trepide vellet abscedere, septuagesimo septimo adepti imperii die a famulis Regiis dilaniatus est, et membratim dejectus in Tiberim, sepultura quoque caruit. Post hunc Maximi exitum confestim secuta est multis digna lachrymis Romana captivitas, et urbem omni praesidio vacuam Gensericus obtinuit, occurente sibi extra portas sancto Leone Episcopo, cujus supplicatio ita eum Deo agente lenivit, ut cum omnia potestatis ipsius essent, tradita sibi civitate, ab igne tamen et caede et suppliciis abstineretur. Per quatuordecim igitur dies, secura et libera scrutatione omnibus opibus suis Roma evacuata est, multaque millia captivorum, prout quique aut aetate aut arte placuerant, cum Regina et filiabus cjus Carthaginem abducta sunt. (Prosp. Aquit. p. 675.) - Victor Tan. p. 341. Evagrius II. c. 7. Miscella l. XV. c. 5. Jord. d. Regn. Success. c. 100. Tillemont VI. p. 257. Cassiod. Chr. p. 230. Tiro. p. 758, 759.

a) — Levatus est in hnp. Gallis Avitus VI Idus Julias (Chron. Anon. Caspiniani p. 124.) Ipso auno (necis Maximi) in Galliis Avitus ab exercitu Gallicano et ab honoratis!, primum Tolosae, dehinc apud Arelatum Augustus appellatus, Romam pergit, et suscipitur. — Marcianus et Avitus concordes principatu Romani utuntur Imperii. (Idat. Chron. p. 36, 37.) Cassiod. Chron. p. 231. Pagi II. 349. Muratori Annali d'Italia IV. p. 601.

456.

457.

Sicherheit, und mit dieser eine längere Dauer zu versprechen. Allein die Kömer änderten schnell ihre Gesinnung für den fremden Kaiser, sep es nun, daß Avitus die Reigung des Bolkes wegen seines üppigen Lebenswandels verlor, a) oder daß ihm selbe durch den herrschsüchtigen Sueven Ricimer, welcher nach Aetius den Heerbefehl in Italien übernahm, entzogen wurde. b) Er floh von Rom nach Piacenza. Dort kam es zu ernstlichen Kämpsen mit Ricimer, Avitus entsagte dem Throne und ward Bischof von Viacenza.

Nach bem Abtreten bes Avitus wird die Auflösung bes römischen Reiches immer deutlicher. Wie in den einzelsnen Theilen desselben fremde, kriegerische Staaten entskehen, d) so ist in Italien selbst die Fremdherrschaft durch Ricimer entschieden. Der weströmische Kaiserthron bleibt durch mehr als zehn Monate unbesetz, und wenn Ricimer die Herrlichkeit des morgenländischen Kaisers anzuerkennen scheint, und endlich sich selbst durch K. Leo zum Patricier, seinen Günstling Majorianus aber zum Oberfeldberrn ernens

a) Avitus unus ex senatoribus et ut valde manifestum est, civis Arvernus, cum Romanum ambiisset imperium, luxuriose agere volens, a senatoribus ejectus, apud Placentiam urbem Episcopus ordinatur. (Greg. Turon. II. c. 11.)

b) (Joanne et Varone. His Coss.) Occissus est Remiscus in Palatio Clasis XV. Kal. Octobris. Captus est Imp. Avitus Placentiae a Magistro militum Ricimero et occissus Messianus Patricius ejus XVI. Kal. Junias. (Chron. Anon. Cuspín. bei Pagi II. 352 n. VI.) Joanne et Varane. His Consulibus dejectus est Avitus Imp. a Majoriano et Ricimero Piacentia et factus est Episcopus in civitate. (Chron. Marii Aventicensis p. 402.)

c) Idat. Chron. p. 41. Cassiod, p. 231. Hist. Miscella I. XV. c. 5. Er fab fich in der Folge zur Flucht nach Gallien genothiget, auf welcher er ftarb. (Greg. Tur. l. 11. c. 11.)

Beit I. 247 und 248.

## 3meite Perieba

nen läßt, a) so mochte er erwogen baben, daß bie Anertennung eines fernen Kassers seiner herrickast feine Schumten setze, wohl aber derselben das Gehäßige einer Annasung nahm. Das Bordringen der Alemannen burch Ridtien bis herab durch Ober-Italien b) und die Berwühlung
Campaniens durch die seeränderischen Bandalen e) mochten das Bedürsniß eines selbstkändigen abendländischen
Kaisers sühlbar gemacht haben. Ma jori anns wurde
daher gegen Ende des Jahres durch den Willen des Senntes, des Bolfes und des heeres Kaiser im Occident. d)
Er wollte Italien vor den Rändereien der Bandalen
schühen, allein die beabsichtete Landung in Afrika ward
vereitelt, Majorian's Rüftungen waren dennoch nicht ohne
Frucht, da Giserich den Frieden begehrte, wenn uns auch
die Bedingungen desselben nicht befannt sind. e) Seine

Majoria: und.

> 458. 460.

a) Constantino et Rufo. His Coss. Ricimer Mag. mil. Patricius factus est prid. Kl. Marcias. Et factus est Majorianus mag. mil. ipso die. (Chron. Anon. Cusp. p. 124.)

L. Beau. l. 34 c. 7. Tillemont VI. p. 308. Sidon.
 Apollin. in Panegyr. Majoriano dicto. p, 1048.
 G — H.

c) Muratori Annali d' Italia V. p. 8. Sidon. Apoll. l. c. H.

d) Ordo omnis regnum dederat, plebs, curia, miles Et collega simul. (Sidon. Apollin. I. c. p. 1084 H.) — Majorianus apud Ravennam invadit Imperium. (Hist. Miscella l. XV. p. 98. Ed. Murat.) Ueber die Chronologie Tillemont. VI. p. 634. Not. 1.

Leo Aug. et Majorianus Aug. [458]. His. Coss. Majorianus in Africam movit procinctum. (Cassiod. Chron. p. 231.) Gaisericus Rex a Majoriano Imperatore per legatos postulat pacem (Idat. Chron. p. 45). Prisc. in Excerptis de Legationibus p. 28 [42]. Bon Berträgen, die Giferich mit Majorian geschloßen, spricht Priscus I. c. p. 50 [74] später: Genserichus cum non amplius foederibus cum Majoriano pactis stare constituisset. — Muratori Annali d'Italia V. p. 11 — 14.1. Beau. 1. 34. c. 22. — Maguo et Apollonare [460]. Ko anno

## 3 meite Periobe.

461. 7. August.

r. zugup. Severus 19. Nov. Berbienste schützten ihn nicht gegen die Eifersucht bes Patricier Ricimer. Auf Anstisten des Lettern wurde er bei Tortona ermordet, und erst nach dem Berlause des vierten Monates wurde Lucius Severus zu Navenna als Kaiser ausgerusen. ») Die Geschichte weiß von ihm nichts, als, daß er ein Lucanier war, Antheil an der Ermordung des Majorianus hatte, fruchtlos bei K. Leo um Hilfe wider die Bandalen bath, und daß er, nach vier Jahren gestorben, nicht ohne den Berdacht, daß Ricimer ihm Gift habe beibringen lassen. d) Ricimer hatte für ihn geherrscht,

465 15. August.

captue sunt naves a Vandalis ad Elecem, juxta Carthagine Spartaria. (Marii Aventicens. Chron. p. 402.)

Severino et Dagalaifo [461]. His Coss. dejectus a) est Majorianus de Imperio in civitate Dertona a Ricimere Patricio et interfectus est super Ira fluvio: et laevatus est Severus Imperator Ravenna. (Marii Avent. Chron. p. 402.) Severino et Dagalaifo. His Cons. depositus est Majorianus Imp. a Patricio Ricimere Dertona. IIII non. Aug. et occissus est ad fluvium Ira VII Id. aug. et levatus est Imp. dn. Severus XIII. Kl. Decemb. (Casp. anou. Chron. p. 125.) Severinus et Dagalaiphus, His Coss. Majorianus immissione Ricimeris extinguitur, cui Severum natione Lucanum Ravennae succedere fecit in regno. (Cassiod, Chron. p. 231.) Majorianus apud Ravennam levatus Caesar imperavit Romae annis IV. menses VI; juxta Lyram fluvium occissus est. (Catalog. Imp. p. 254.) - Chron. Marcell, p. 294. Marii Avent. Chron. p. 402. Miscella I. XV. c. 6. Pagi II. p. 366.

b) Severus a Senatu Romae Augustus appellatur anno imperii Leonis quinto. (Idat. Chron. p. 46.) Denique copiis navalibus carebant (Romani Occidentales), quas cum a Romanis Orientalibus petiissent, nou impetrarunt, quia foedus cum Genserico fecerant. Ea res, divisa scilicet Imperii administrandi ratio magno detrimento Romanorum Occidentalium rebus fuit. (Pris. c. Rhet. p. 29 [42]). Herminerico et Basilio. His Coss. defunctus est Imp. Severus Romae. XVIII. Kl. Sept. (Cospin. Anon. Chron. p. 125.) Severus Romae imperavit anois IV. ibique religiose vivens decessit. (Cata-

und berrichte nun wieber im Ramen bes morgenlanbischen Raisers Lev. Wie einst die Trennung des Abendlandes vom Morgenlande als ein Mittel zur leichteren Bertheibigung bes erfteren erschien, so glaubte man nun, bag nur eine genaue Berbindung ber Krafte bes einen und bes anbern Reiches Italien von ben Gefahren retten tonne, welche ber Bandalen : Ronig Giferich bemfelben fort und fort drobte. Man empfing baber einmutbig ben neuen Raifer Untbe- Unthemius. mius, welchen R. Leo nach bem Berlaufe von beinabe zwei Jahren nach bem Occibente gefendet batte. a) Ricimer's Chrgeiz follte durch die Bermählung mit der Tochter des neuen Raifers zufrieden gestellt werden. Allein Ricimer scheint Jahredende fich in ber hoffnung, welche er auf feine Bermablung gestüßt, getäuscht zu haben. Er begann die Rante, bie er bereits gegen brei Raifer gebraucht hatte, nun auch gegen seinen Schwiegervater Anthemius. Die Gintracht war aufgehoben, und Ricimer jog sich nach Mailand in eine brobende feindliche Stellung jurud. Die traurige Lage

467 12. April.

470.

log. Imp. ap. Roncal. II. p. 254) Flavius Herminericus V. C. Tl. Basiliscus V. C. - Hoc anno A. D. XVIII. Kal. Sept. Imp. Caes. Fl. Severus August. mortuus est, Mortuo Severo Aug. in occidente Interregnum fuit anni I. Mens. VII. D. XXVII. (Onuphr. Panu Fasti Cons. p. 126 u. ‡27.) Her-minericus et Basilius. His Coss. ut dicitur, Ricimeris fraude Severus Romae veneno peremtus est. (Cassiod. Chron. p. 232.)

Imp. Caesar. Fl. Authemius — Hoc anno ex A. D. Prid. Id. Aprili. (Panv. Fast. Cons. p. 127.) Pusaeus et Joannes. His Coss. Authemius a Leone Imperatore ad Italiam mititur, qui tertio ab urbe milliario in loco Beontotas suscepit imperium. (Cassiod. Chron. p. 232.) Ind. V. Pusaeo et Joanue Coss. Leo Imp. Anthemium Patricium Romam misit, Imperatoremque constituit. cell. Chron. p. 295.) Anthemius porro rogatu legatorum a Romanis ad Occidentem habitantibus Constantinopolim ad Leonem missorum, Imperator ad Romam gubernandam mittitur. (Evagrii Hist. l. II. c. 16.) — in cujus (Majoriani) locum a Leone Principe missus Anthemius — (Hist, Miscella 1. XV. c. 6.)

bes Reiches, welches mit immer mehr geschwächten Rraften gegen seine außern Reinbe nur mubsam tampfte, geftattete nicht einen Burgerfrieg. Man beschwor baber Ricimer gu friedlicher Ausgleichung, und Epiphanias, Bischof von Pas via, murbe nach Rom an Anthemius gefenbet. Achtung, welche ber Raifer fur ben frommen Bifchof begte, bewirkte ben Frieden. Die Friedensbothschaft wurde mit Freude in Mailand empfangen [262]. Bei Ricimer war jedoch an feine Treue, und baber auch an feine lange bauernbe Rube ju benten. Schon im folgenden Jahre erschien Ricimer unerwartet mit einem heere an ber Tiberbrude und begann bie Belagerung ber Stadt. Unthemius hatte nur eine geringe Rriegsmacht, bie Gunft ber Bevolferung mar zwischen ihm und Ricimer getheilt, und aus Conftantinopel tam auch ein neuer Raifer, Dlybrius, gefenbet. Die Noth ber Belagerten flieg auf bas Meußerfte, ba erschien Bilimer, ber Statthalter Gallien's, mit einem Silfsbeere, verlor jeboch an ber Abriansbrude Schlacht und Leben. Ricimer rudte nun in bie Stadt ein, Anthemius wurde ermordet, und bie Sabe ber Romer ber Plünderung preisgegeben. Rur bie zwei Regionen, in welchen bie Plunberer eingelagert maren, blieben verschont. a) Bu ber vielfachen

472.

Olybrius.

t Anthemius 11. Juli.

In Italia Recimer dux, cujus prius facta mentio, Authemii pie admodum Romae Imperium administrantis gener, in proprium insurgit socerum: bellis vero totam regionem occupantibus, tanta fama atteruntur Imperatoriae copiae, ut coriis allisque cibis insolitis non parcerent; ipsum vero Imperatorem Anthemium septimo Imperii anno tollerent e medio. Tum Leo propter tumultus denue Romae concitatos Olybrium Placidiae conjugem Romam · missit Imperatorem prius renunciatum. (Theophanis Chron. p. 81 [101].) - Barbarica perfidia foedus Ricimerus irrumpens, erat enim Gothus prosapia, cum manu mox valida urbem contendit, atque apud Anicionis pontem castra composuit. Divisa itaque Roma est, et quidam favebant Anthemip, quidam vero perfidiam Ricimeris sequebantur. Inter hase Olybrius a Leone Augusto missus, ad urban venit, vivoque adhuc Anthemio regiam adoptus est potestatem. Bilimer Galliarum rector,

Noth ber Stadt tam noch eine verheerenbe Seuche. Auch Micimer wurde ein Opfer berselben, a) und man batte t Ricimer. glauben follen, bag ber neue Raifer fich gefreut habe, eines Anmagere los geworden ju fenn, welcher ichon vieren feiner Borganger verberblich murbe. Allein bas weströmische Reich schien weber im Beere noch am Bofe ber Fremben entbebren zu tonnen. Un Ricimer's Stelle trat fein Reffe Gundibald, ein Gobn bes Burgunder & Boniges Gundeuch. Er zeigte bald, bag er bas werben wolle, mas fein Borfahr gewesen, ein Schöpfer und herr ber abendlandischen Raifer. Denn ale Dlybrius am 23. Oftober geftorben, 23. Oftob. und ber Senat entweder über die Babl eines neuen Raifers uneinig war, ober hierüber mit R. Leo im Driente unterbandelte, wurde auf Antrieb und mit Willen bes heeres, mehr burch Unmagung als burch freie Wahl, ju Ravenna Glycerius als Raifer ausgerufen. b) Die Geschichte Glycerius

cognita adversus Anthemium conspiratione Ricimirii, Anthemio ferre praesidium cupiens, Romam properavit. Is cum Ricimirio apud Adreani pontem proelium committens, continuo ab eo superatus et occissus est. Extincto Bilimero mox victor Ricimirus urbem invadens quarto jam anno agentem jura Imperii Anthemium gladio trucidavit. Praeter famis denique morbique penuriam, quibus eo tempore Roma affligebatur, insuper etiam gravissime depraedata est, et exceptis duobus regionibus, in quibus Recimirius cum suis manebat, caetera omnia praedatorum sunt aviditate vastata. (Hist. Miscella l. XV. p. 99. Edit Muratori.)

- Sed non diutius de perfidia laetatus est Ricimerus. Nam post mensem tertium excruciatus languoribus et ipse interiit. (Hist. Miscella l. XV. p. 99.)
- Festo et Marciano. His Cous. bellum civile gestum b) est Romae inter Anthemium Imp. et Ricimerem Patricium et laevatus est Imp. Olybrius Romae et occissus est Imp. Anthemius. V. Idus Julias et defunctus est Ricimer XV. Kl. Sept. Eo anno Gundobaldus Patricius factus est ab Olybrio Imp. et defunctus est Imp. Olybrius Romae. X. Kl. Novembris. (Cuspiniani Anon. Chron. p. 126.) Cassiod. Chron. p. 282. — Mortuo Ricimiro Olibrius Imp. Gundibarum eius nepotem Patricium effecit. Olibrius

318

5., März 473.

474.

kennt nicht seine Abkunft, und weiß wenig von den Thaten feiner furgen Berrichaft. Der Oftgothen, welche in Italien eingefallen maren, wußte er fich nicht mit ben Baffen, fondern burch Geschenke und burch bie hinweisung auf Gallien zu erwehren. ...) R. Leo fab ibn ale einen Ginbringling an, und fendete ben Gatten feiner Richte, Jul. Nepos. Julius Repos, ben Gobn bes Repotianus, mit einem heere nach Ravenna, und ließ ibn burch feinen Kelbherrn Domitian als Raifer ausrufen. Bon Ravenna 20g Repos mit feinen Truppen nach Rom, Glycerius entfagte an ber Tibermundung bem Throne, erhielt das Bisthum von Salona, und Repos wurde auch in Rom als Kaifer verfundet. b) Die Gewalt, welche einft Ricimer und

24. Juni.

quoque dum septem menses Imperium gessisset, morte propria defunctus est Romae. Post hujus fanus Licerius domesticus; a Gundibaro Patricio totius etiam voluntate exercitus, apud Ravennam Imperator efficitur. (Hist. Miscella XV. p. 99.) Ind. XI, Leone Aug. V. Sixto Cos. Glycerius apud Ravennam plus praesumtione quam electione Caesar factus est. (Marcell. Chron. p. 297.) - Pagi II. p. 386 n. VI. Leone Aug. V. Hoc Cons. laevatus' est Imp. Glicerius Ravennae III. Non. Martias. (Chron. Cusp. Anon. p. 127.)

Siebe oben S. 303. a)

b) Dom. Leone juniore Aug. His Cons. . . . de Imperio Glicerius in porta urbis Romac. (Chron. Anon. Cuspin. p. 127.) Leo junior Aug. Cons. — Eo etiam anno Romae Glicerio Nepos successit in regno (Cassiod. Chron. p. 233) Romaeque regnaus (Glicerius) a Nepote Imperio expulsus est anno Imperii sui secundo et in porta urbis Romae Episcopus ordinatus. . . (Catalog. Imp. p. 254.) Ind. XII. Leone juniore solo Cons. — Glycerius Caesar Romae imperium tenens, a Nepote Marcellini quondam Patricii sororis filio, imperio expulsus, in porta urbis Romae ex Caesare episcopus ordinatus est, et obiit. (Chron. Marcellini p. 297.) Anno deinde sequenti (nach der Thronbesteigung des Glycerius) inopinate nopos Patricius cum exercitu veniens Licorium regia exuit potestate eumque apud Salonas Dalmatiarum urbem Episcopum ordi-

Gunbobalb geubt, icheinet nun unter Repos ber Beermeifter Dreftes beabsichtet zu haben. Er mar ein Ros mer, und wohnte in Pannonien, ale felbes an R. Attila abactreten wurde. Sein Bater hieß Tatullus, jur Frau hatte er aber bie Tochter eines gewiffen Romulus aus Bei Attila genoß er großes Unfeben, und wurde von demfelben jur Gefandtichaft an ben Raifer Theodosius II. gebraucht. a) Nach bem Tobe Attila's beaab er fich, wie es scheint, an ben abendlandischen Sof, und murde Patricier mit bem Befehle über bas Beer. Gein Einfluß mochte bem R. Nepos gefährlich erscheinen, und er fuchte baber ben Dreftes nach Gallien zu entfernen, von woher er ben Decius ober Aecdicius, ben Cohn bes gemes fenen Raifere Avitus, nach Italien berufen hatte. Dreftes ging jedoch nicht nach Gallien, fondern rudte im Bertrauen auf die Unbanglichkeit ber Truppen wider feinen Raifer. Nepos zog fich nach Ravenna zurud, murbe bort burch Dreftes belagert, und fab fich endlich genöthiget, nach Dalmatien zu entflieben. Die Raifermurbe verlieh ber 28. August. machtige Relbberr feinem Sohne Romulus, welcher ben Beinamen Augustulus erhielt. b) Dreftes erfuhr nur ju

Dreftes.

475 31. Dft. Romulus.

navit. (Hist. Miscella XV. p. 99. Edit. Muratori.) Nepotem filium Nepotiani copulata nepte sua in matrimonio, apud Ravennam per Domitianum clieutem suum Caesarem ordinavit. Qui Nepos reguo potitus legitimo, Glycerium, qui sibi tyranico more regnum impossuisset, ab Imperio expellens, iu Salona Dalmatiae Episcopum fecit (Leo). (Jordanes d. Regn. Success. c. 101.) - Marii, Avent. Chron. p. 1403. Pagi II. 388. Muratori Ann. d' It. V. p. 81. l. Beau l. 35. c. 40. Tillem. VI. p. 424.

Siebe Note 255. - Urestes Pannotos, qui co tempore, quando Attila ad Italiam venit, se illi junxit, et ejus notarius factus fuerat; unde profecit et usque ad Patriciatus dignitatem pervenit. (Anon. Vales, p. 803.) - Muratori Annali d' Italia V. p. 85. - Orestes - singulari prudentia vir. (Procop. de bello Goth. I. c. 1. p. 1 [308].

<sup>-</sup> Nepos Imperator, praecepit Decio, relictis Galliis ad se venire, in locum ejus Oreste magistro

I. Abtheil. 3. Seft.

320

Anauffulus. balb bie Rolgen einer gewalttbatigen, burch bie Gunft bes heeres bemirften Thronverleibung. Bor beilaufig gebn 465. Sabren murben Silfetruppen aus ben Bolfern ber Schren. Rugier, Turcilinger und heruler nach Italien gerufen. Sie zogen babin burch Noritum unter Anführung Doacer's, a) welchen Jordanes einen Konig ber Turcilinger nennet. b) In dem Mage, ale ber Borgug ber fremden Truppen immer entschiedener bervortrat, wuchsen auch ihre Forderungen und die Silfevoller, die mit Oboacer eingewandert maren, forberten endlich von Dreftes ben britten Theil bes italischen ganbbesiges. Da ihnen biefer verweigert wurde, mablten fie ihren einstigen Anführer Dooacer, melder neben Dreftes am Raiferhofe eine wichtige Stelle befleis bete, ju ihrem Ronige, um unter feiner Anführung fich burd Baffengewalt zu erzwingen, mas man ihnen in Gute einzuraumen weigerte. Oreftes jog ibm bis Ligurien entgegen; ba jeboch fein heer theils ju fcmach, theils unverläßlich mar, so wendete er sich nach Pavia, um binter beffen Mauern Schut zu finden. Allein die Stadt murbe 476 erobert und geplundert, mit Reuer und Schwert verwuftet, 28. Mug. Dreftes aber nach Piacenza gebracht, und bort an bemfelben

> militum ordinato; qui Orestes suscepto et contra hostes egredieus, a Roma Ravennam pervenit ibique remoratus, Augustulum filium suum Imperatorem efficit. Quo comperto, Nepos fugit in Dalmatian, ibique defecit privatus Regno, ubi jam Glycerius dudum imperator Episcopatum Salonitanum habebat, Augustolo a patre Oreste in Ravenna imperatore ordinato. (Jord. d. reb. get. c. 45.) P. C. Leonis jun. aug. His Cons. introivit Ravennam Patricius Orestes cum exercitu et sugavit Imp. Nepos ad Dalmatias V. Kl. Sept. Eo anno Augustulus Imp. laevatus est Raven. a Patricio Oreste patre suo prid. Kal. Novemb. (Cuspin. Chron. p. 127.) - Cassiod. Chron. p. 233. - Cathalog. Imp. p. 254, 255. Marcellini Chron. p. 298. Pagi II. 390.

Tage hingerichtet, an welchem er Gin Jahr zuvor seinem

a) Cujns pater Aedico dictus. (Anon. Vales. p. 205.)

b) Siebe unten Rote 263.

Raifer Repos die Raifertrone geraubt batte. Die Sieger rudten nun vor Ravenna, wo fich Romulus Muguftulus Er murbe bes Purpurs beraubt, ihm jeboch. feiner Jugend wegen, eine fichere Wohnftatte ju Lucullanum in Campanien mit einem Jahresgehalte gegonnt. [263] Dit ! lanbifchen ibm erlosch ber Raisertitel im Abendlande, Oboacer mar mit bem Namen eines Roniges ber beutschen Bolfer in Italien zufrieden, nahm von dem morgenländischen Raifer bie Burbe eines Patriciers, und, obgleich er Stalien nur für den morgenlandischen Raiser zu vermalten ichien, fo zeigte boch icon bie Barte, mit welcher bie italischen Stabte, welche mit ben Baffen unterworfen werben muße ten, behandelt murben, daß die Besignahme burch Odoacer eine mabre Eroberung, und feine Bermaltung bie Berrichaft eines Rriegers mar. Italien marb ber Gip eines deutschen Reiches, beffen herrscher die übrigen Provingen ihren Eroberern nicht mehr ftreitig zu machen fuchte. Und so hatte bann mit bem Umfturge bes westromischen Raiferthrones auch für unfer Baterland bie romifche Berrichaft geendet, nachdem dieselbe durch beinahe funf Sahrhunderte anerfannt, und burch bie Schickfale bee Romerstaates bet Ruftand unferes gandes mehr ober minder bedingt worben Mit ber Grundung ber Herrschaft beutscher Bolfer in Italien beginnet, wie wir feben werben, auch fur unfer Baterland eine neue Beit, bie Begrundung veranderter neuer Berhaltniffe. Die Auflosung bes westromischen Raiferftaates bilbet baber ben Schlufftein einer Periode in ber Beschichte unseres Baterlandes, und, angelangt bei einem Benbepuntte in bem Schicfale unferer Boraltern, fragen wir mit Recht, welcher mar alfo ber Buftanb unferes gandes mabrend ber Dauer der nachstabgelaufe. nen Beriobe, ber Beriode ber Romerberricaft?

Umfturg des abende Raifertbrones.

Um fich diefe Frage zu beantworten, muß wohl beachtet werben, daß biefer Buftand fowohl durch Begeben. beiten, die von außenher wirften, als auch burch bie Einrichtungen bes Staates, welchem unfer gand angeborte, bann burch bie Art und Beise begrundet murbe, wie biefe Einrichtungen von ben Machtigen bes Reiches und ber

Propingen benütt, die Gesetze vollzogen wurden. muffen baber bie einen wie bie andern gleichmäßig als gemeinsam mirtende Urfachen beachtet werden, und erft nach einer folden gemeinsamen Beachtung werben wir uns ein möglichst treues Bild von bem Buftanbe unseres ganbes in ben verschiedenen Berioden ber Borgeit entwerfen fonnen. Diefes ermägend, habe ich vor Allem in der politischen Geschichte bicjenigen Begebenheiten auszuheben und in ihrem natürlichen Zusammenhange vorzutragen gesucht, melche ben Lefer sowohl über bie zeitweisen Schichale bes Befammt. ftaates, welchem unfer land angehorte, als auch von ben Beschicken ber Provingen in fo weit zu unterrichten vermogen, um fich vor Allem bie Frage beantworten gu tonnen, welchen unmittelbaren und mittelbaren Ginflug bie Ereignisse mabrend ber langen Dauer ber Romer- Berrichaft auf bas Bobl ober Deb, auf bas Glud ober Unglud unferer Boraltern gehabt haben muffen. 3ch habe bereits im Berlaufe meiner Erzählung wiederholt den Ginfluß angebeutet, welchen bas eine ober bas anbere Greignig auf unfer Baterland geubt haben moge; ba nun aber meinen Lefern bas Bange ber Ergablung vorliegt, fo wird es nicht amedwibrig erscheinen, wenn ich bas Griablte nun als Beobachter überschaue, und mit ber gehörigen Rudficht auf bie physische Beschaffenheit unseres Gebirgelandes, und auf die Stellung beefelben in Mitte ber Guddonau- Drovingen bes Weftens, auf den Untheil, welcher unferen Boraltern an ben vielen und wiederholten Leiben, welche in biefer Periode über ben Romerftaat hereingebrochen find, bon ber Borfchung zugewiesen murbe, und auf ben bierburch veranlaßten eigenthumlichen Buftand unferes Baterlandes mabrend ber Romer : herrschaft aufmerksam zu machen verfuche, um bann gur Darftellung ber romifchen Ginrichtungen und überhaupt gur Borbercitung für bie Beantwortung ber weitern Frage, wie ber Buftanb unserer Boraltern burch bie romifchen Ginrichtungen und burch romifchen Ginfluß überhaupt bebingt worden fenn moge, übergeben ju tonnen.

Rudblide.

Die Alpenkette, welche Rarnten umgibt, bilbete lange bie Schutwehre bes Lanbes gegen bie erobernben Romer. Erft nachbem bie westlichen Nachbaren, bie Rhatier und Binbelicier, ben fiegreichen Baffen bes Drufus und Tibes rius fich unterwerfen mußten, und baburch die Alpenftragen, welche nach Rarnten führen, ben Siegern geoffnet murben, ergaben fich auch die norischen Bewohner besselben, Die letten unter ben Allpenvölfern, ber romischen Strifcaft. a) Much mahrend diefer Berrichaft maren unfere Granzalpen burd lange Beit bie Schutmauer Karntens gegen bie Unfälle, welche fruhzeitig und oft über unfere Nachbar. lander, und burch biefe auch über Stalien gefommen find. Schon in bem erften Decennium nach ber Unterwerfung bes norischen Landes empfanden die Pannonier', unsere öftlichen Nachbaren, die Folgen wiederholter, ungludlicher Befrei-Dem norischen Gebirgelande, welches an unasversuche. ber Cache ber Mannonier feinen Untheil genommen, blieben biefe Rolgen fremt, und auch die Beeredzuge gingen jenfeite unferer Berge nach Bannonien und aufwärte nach ber Donaugrange, welche Morifum von den freien Bolfern Groß : Germaniens ichieb. b) Die Lage an Diefer Reiche grange und zwischen unruhigen Bolfern batte den Raifer Octavianus Augustus bestimmt, auch bas land ber Norifer ben faiferlichen Rriegsprovingen beigugablen, c) und bie Bebeutsamfeit unseres Berglandes als Bormauer Staliens wurde in dem Thronftreite bes Otho, Bitellins und Befpafianus entschieden anerfannt. Dennoch mag bas land wenig an ben läftigen Kolgen folder Bebeutsamfeit gelitten baben; benn es genügte, bie Bruden, welche über bie Rienz, über die Drau und über bie Gail führten, abzubrechen, und ein Beobachtungebeer an ben nordlichen juliichen Alven aufzustellen, um den Bitellignern ben Weg nach Dber-Rarnten zu verwehren, und ben Dlan berfelben, über unfere Grangalpen in Stalien einzubrechen, vereitelt gu baben. Rarnten blieb frei vom feindlichen Ginfalle, und ba Raifer Otho in Ober Stalien fand, die Legionen aus Dalmatien und Pannonien fich in Aquileja fammelten,

a) Siehe oben G. 40 u. 41.

b) Siehe oben G. 62 - 64.

e) Siebe oben S. 58.

und auch das heer bes Bespasianus von bem Sammelplate in Pettau die große pannonische heerstraße jenseits unserer sublichen Gebirgsgranze nach Aquileja zog, a) so blieb Rarnten auch frei von dem Ungemache, welches mit dem Durchzuge eines jeden großen, wenn auch befreundeten, heeres unvermeidlich verbunden ift.

Die Karnten auf biese Beife frei blieb von ben Ucbeln, welche jeden Burgerfrieg begleiten, fo fab felbes auch fern von fich bie Schredniffe bes Rrieges, welcher burch die Dacier, die mahrend des letten Thronstreites in Mösten eingefallen maren, veranlaßt murbe. Die Bermuftung traf porzüglich ben Often Illyritums, erftrecte fich aber zum Theile auch über Pannonien. Norikum blieb verschont, und bie Sicherheit, beren fich felbes erfreute, wurde nun noch badurch erhöht, daß R. Trajan die Oftgrange ber Donau bis an ben Pruth und an bas fcmarge Meer erweiterte. b) Defto schreckender mar fur bie Bewohner unserer Landstriche die Runde von bem Ausbruche bes Markomannen Rrieges, c) welcher der romischen herrschaft bis hinab nach Italien ben Untergang zu broben Die beutschen Sorben, welche burch Rhatien und Norifum bis an die Granzen Staliens vordrangen, d) mogen das westliche Dber Rarnten, wo felbes an Tirol grangt, und von wo die alte heerstraße über die Pletenalpe nach Italien führt, burchzogen baben, und auch Mittelund Unter : Rarnten wird von ben fremben Boltern beimgefucht worden fenn, ba die Bahl berfelben groß mar, ihre Maffen fich nach ber gangen Donaugrange ausbehnten, und die große Bahl ber Gefangenen auf ein großes Keld ber Ausbeutung ichließen läßt. Indeffen mar ber Buftanb Rarntene boch noch gunftiger, ale ber feiner Nachbaren; benn ber haupttumelplat ber Bolfer mar Pannonien und bas Grangland an ber Donau gewesen, ber hauptzug

a) Siehe oben G. 64 - 72.

<sup>6)</sup> Giebe oben G. 72 - 74.

u) Giebe oben G. 74.

d) Giebe oben G. 78 u. 79.

des heeres unter Mark Aurel ging burch Pannonien, und dort in Carnutum und in Bindobona war das Standguartier besselben.

Der Markomannenfrieg mar aber auch außerbem wirkfam auf ben Buftand unferes gandes für die gange folgenbe Beit. Die Romer erfannten Mittel : Norifum als ein Berbindungeland amifchen Stalien und bem norischen Granglande. Es murben Strafen bereitet, melde in ber furgeften Entfernung von Aquileja nach ben militarisch wichtigen Punkten von Juvavum (Salzburg) und Dvilabis (Wels) führten, und burch eine Strafe, Die von Birunum in Mittel Rarnten auslief, und über Juena im Jaunthale burch Unter Rarnten gezogen mard, mit bem großen Seermege verbunden murben, welcher von Aquileja nach Pannonien führte. Die Colonie Birunum in Mittel = Rarnten erhielt eine größere Militaremacht, welche ben Legionen an ber Donau ale Erganzunges und Silfetruppe bienen, für Italien aber eine Nothwehr fenn follte, jedenfalls eine Goutmache für bie Sicherheit unferes ganbes mar. a) Mehr aber als biefe Bortebrungen friegerischen Schutes nütte Rarnten feine Lage, befonders bei ber neuen Gestaltung ber beutfchen Bolfer in die zwei großen Bunde, ben alemannifchen im Beften und ben gothischen im Often. Das Hauptaugenmert bes einen war auf Rhatien und bann auf Italien, bas bes anbern junachft auf bie öftlichen Provingen Allprifume und bann auf ben Drient gerichtet. baber auch Rarnten, wie nicht zu zweifeln, von einzelnen horben aus bem Bunde ber Ginen wie ber Andern, wie einst im Markomannen : Rriege heimgesucht und auch von Bolfern, die von der Mittel Donau herab gegen Italien porbrangen, burchzogen murbe, und eben fo bie Drangfale, welche ben romischen Staat gleichzeitig im Innern trafen, nicht wirfungelos fur Rarnten bleiben tonnten, fo mar felbes ale 3mifchenland zwischen ben Provinzen, Die bem erften Unfalle ausgesett maren, bennoch gludlicher ale biefe, welche fast immer der Schauplat des friegerischen Glendes waren. h)

a) Siehe oben G. 81 - 84.

b) Siehe oben G. 84 - 101.

Die Erfahrungen biefer letten Leibensperiobe unb bie neuen Gefahren bes Reiches veranlaßten eine Theilung ber Sie begann burch Diocletian unb Reichevermaltung. Maximian, und Karnten fam in Folge folder Theilungen unter Galerius und bann unter Licinius. a) Conftantin verband zwar wieber alle Reichstheile unter feine Alleinherr: schaft, b) gab jedoch gegen bas Ende feines Lebens einzelne Reichstheile feinen Gobnen und Neffen zur Bermaltung. c) hierdurch fam Rarnten unter bie Bermaltung bes jungften Sobnes Conftantin's Conftans, und blieb unter beffen herrschaft auch dann noch, als nach bem Tode Constantin's beffen Cohne die herrschaft theilten. d) Des Conftans gewaltsamer Tod und ber Sieg über die Unmaffer Betranio und Magnentius brachten Karnten wieder mit dem übrigen Abendlande unter die Alleinherrschaft des Constantius. e) Die Befahren bes Reiches im Often nothigten ihn gur Mahl bes Cafars Gallus; Die Gefahren bes Reiches im Beften aber gur Ernennung bes Cafare Julian. Siege bes Lettern halfen ihm noch bei Lebzeiten feines Dheimes Conftantius jur Raifermurbe, und wiesen bie Feinde bes Westens in die Grangen ihrer gander guruck. D Allein nach Julian's Tode erhoben fich diefe von Neuem, und nach Jovian's furger herrschaft fab fich R. Balentinian I. genothiget, die herrschaft mit feinem Bruder zu theilen. Rarnten fam baburch mit bem übrigen Allnrifum unter bie herrschaft Balentinian's I., und nach beffen Tobe an ben vierjährigen Balentinian II. unter ber Mitherrschaft bes flebengebnjährigen Junglinge Gratian. g)

Die Theilung der Reichsverwaltung gestattete eine vielseitigere und barum leichtere Bertheibigung ber weitaus.

a) Ciehe oben G. 101 . . 112.

b) Ciche oben 3. 112 - 122.

c) Ciche oben G. 144.

d) Giebe oben G. 144 - 147.

e) Siche oben G. 147 - 152.

f) Giebe oben G. 152 - 156.

g) Siehe oben G. 156 - 161,

## 3weite Periode.

Schon baburch gewann unser gebehnten Reichsgränge. Land an ber Gicherheit gegen bie Gefahren auswärtiger Reinde. Die Bewohner besfelben maren aber gludlicher als bie Nachbaren in Pannonien und Rhatien; benn biefe litten viel burch die Grangfriege, a) wenn felbe auch glucklich enbeten, und Vannonien mar vollende auch ber Schauplag innerlicher Kriege gemefen, bes Rampfes wiber ben Begenfaifer Magnentius, mahrend unsere Boraltern binter ben ichunenden Bergen einer Rube genoßen, die faum durch ben ichnellen Durchzug bes julianischen Mittelheeres b) gestort Ungeftort blieb felbe burch bie neue Bewegung ber Bolfer nach Julian's Tobe, und felbft die erften Folgen ber großen Bolfermanberung e) trafen bas ferne Thracien, und auch bann, ale bie Barbaren bis an bie fublichen julifchen Alpen porgebrungen maren, bildete ber Bebirgezug, ben wir die frainerischen Alpen nennen, eine Schutmauer, an welcher auch die großen Beere vorüberzogen, welche aus bem Driente gegen die beiben Unmaffer Marimus und Eugen nach bem Abendlande geführt murben. d)

Einen genauen Beobachter der Ereignisse konnte jedoch diese scheinbare Sicherheit nicht über das täuschen, was in der Zukunft den Bewohnern unseres Berglandes bevorstehe, und die Scenen der wilden Berheerungswuth, welche noch ferne schienen, waren nur ein Borbild der Leiden, mit welchen in kurzer Zeit auch unsere Borältern heimgesucht werden sollten. Der Andrang der fremden Bölker war zu stark, die Anzahl berselben zu groß, als daß ihnen irgend eine Schuhmauer, wäre selbe auch von einer großartigen Natur ausgeführt, zu widerstehen vermocht hätte. Durch die Gewohnheit der Kaiser, sich bei den fremden Bölkern Söldner und Hilfstruppen zu suchen, lernten diese immer klarer die Schwäche des Reiches und ihre eigene Bermögensheit kennen. Es konnte ihnen eine thatens und vortheillose

a) Siehe oben S. 162 - 177.

b) Siehe oben S. 154.

c) Giehe oben G. 177 - 197.

d) Siehe vben C. 197 — 216.

Rube in ihrer heimath nicht weiter gefallen, fle mußten jurud trachten nach bem Schauplage lohnender Eroberungen und italifcher Genuffe. Die Rudfehr mar ihnen aber leicht, ba fie im Dienfte ber Romer bie Strafe tennen lernten, welche fie nun ale Eroberer ju gieben hatten. hierzu fam aber noch ferner, bag nach bem Tobe bes erften Theodofius nicht bloß die Bermaltung bes Reiches getheilt war, fonbern, bag fich auch bie Intereffen berer, bie bie fcmachen Raifer fo wie die Reichstheile beherrichten, feindlich Statt mit gemeinsamen Rraften bie entgegen fanben. Barbaren bingubalten, murben Diefe als Bertzeug feindlicher Abfichten außerfeben. a) Bum Unglude fur unfer Land wurde gerade Illyrifum der Zanfapfel für die herricher bes Beftens und bes Oftens. Babrent jene ben öfflichen Theil, welcher burch die Theilung zwischen Arcabius und Honorius an ben Drient fam, wieder an ben Occident zu bringen trachtete, war ber Sof von Constantinopel bemubt, bas öftliche Allyritum nicht bloß bem Oftreiche zu erhalten. sondern demfelben auch noch die Provinzen bes westlichen Illprifums zu verbinden. b) Darum erhielt ber Bermufter Marich c) ben Beerbefehl im öftlichen Illyrifum, und barum trat Stilico mit eben bemfelben in Bund. In Epirus und in Illyrifum entwarf Marich ben Plan, ben Zwift ber beiden Raifer fur bleibendere Bortheile zu benügen, und fich in Italien ober in einem andern Theile bes Bestreiches ein felbstftandiges Konigreich ju verschaffen. d) In feiner Befellichaft, auf bem erften italischen Buge, lernte bochft wahrscheinlich auch Radagaisus Stalien fennen, und ju seinen Bolfern mogen die Sorben gehört haben, welche gu berfelben Zeit, als Marich jum zweiten Male nach Italien jog, unfere Canbftriche befegten. Collte es auch bem Relbberrn Stilicho gelungen fenn, bie Reinde aus folder Nabe Italiene gurudzubrangen, fo erfchienen fie boch balb

a) Siehe oben S. 216 - 225.

b) Giebe oben G. 228.

<sup>(1)</sup> Ciche oben G. 225.

d) Siebe oben G. 234).

## 2meite Beriobe.

wieber, um von Dften ber, aus Pannonien, in unserem Lande ben Ungriff zu unterftugen, welchen Rabagaifus mit feinem Bunbesbeere in weiter Musbehnung wiber Italien unternahm. a) Es war bem Stilicho nochmale, burch Baffen. alud ober burch Bertrage, gelungen, Die Reinde gum Rud. juge aus unserem gande und aus Mannonien ju vermogen; allein ber wieder aufgenommene und wieder vereitelte Plan ber Eroberung bes öftlichen Illprifums brachte endlich ben gefürchteten Alarich felbft nach Norifum, um von bort aus, in brobender Stellung, ben gobn zu bestimmen fur Die Bereitwilligfeit, Die er ju bem Dienfte bes abenblanbischen Raisers bewies. b) Daß die Bestgothen nicht an ber Grange, welche Pannonien von Norifum ichied, fteben geblieben, fondern fich aus bem öftlichen Rorifum durch bie übrigen norifchen gandtheile und burch bas beutige Rarnten ausbreiteten, bann bag Alarich bie Bichtigfeit unferes metallreichen Landes fur einen friegerischen Ronig mit weit ausfebenden Eroberungsplanen richtig beurtheilt habe, beweisct bie Beharrlichkeit, mit welcher Alarich, nachbem er burch Stilico's Tob c) und bie hierdurch vereitelte Soffnung aufgeftachelt, in Stalien jum britten Male eingefallen, bie Rom vorgerudt mar, und den Raiser in Ravenna bedrobte, an bem Begehren ber Abtretung Norifume festhielt. d) Db aber auch bas wiederholte Bermeigern Diefer Abtretung, ungeachtet ber Bedrangniffe Rome, bei ben Soflingen von Ravenna auf eine gleichmäßige Auffaffung ber wichtigen Lage Rarntens, welches fur Italien nach bem Mage ber Berbaltniffe ein ichugendes, aber auch ein gefährdendes Borland werben tonnte, gegrundet gewesen fen, lagt fich schwer Nach dem Abzuge der Westgothen murde zwar enticheiben. der Heerbefehl über die balmatischen Truppen in Dber-Vannonien, in Norifum und bis an die Alpen bem tapfern Beneribus übergeben, fo, baf ce fcbien, ale wolle man

a) Siehe oben S. 231.

b) Siehe oben G. 233 - 235.

c) Siebe oben G. 235.

d) Siehe oben G. 211 - 251.

# 3meite Periobe.

biefe Granglander ernftlich fougen, um bierdurch auch bie Sicherheit Italiens zu erhalten. n) Allein balb nach bem Tobe bee Generibus maren unfere Boraltern auf bie Gelbit. bilfe beschränft, und wie wenig ber westromifche Sof an eine ernfte Bertheibigung unserer Canbftriche bachte, zeiget bie Leichtigkeit, mit welcher er bie westillprifden Provingen für eine Braut aus Constantinopel aufzuopfern bereit mar. Wie wenig jedoch auch der oströmische Hof sich die Kraft gutrante, Diefe Provingen bem Oftreiche zu erhalten, beweiset ber Umftand, bag bie Abtretung berfelben entweder nie thatfächlich erfolgte, oder die abgetretenen landstriche bald wieber mit bem Abendlande vereiniget murden, obicon felbe fo lange Zeit ber Begenstand ber Bunsche bes morgenländischen Raisers waren, und nun nichts zu erübrigen fcien, ale bae, mas vertragemäßig zugefichert mar, auch thatfraftig zu behaupten. b)

Go waren alfo unserc Boraltern gerabe in bem gefahrvollften Zeitpunfte, ale fich im Often bas Bolf ber hunnen unter Attila ju einer bem Often und bem Beften gleich gefährlichen Gefammtmacht erhoben batte, e) beinabe nur auf ben Schut beschränft, ben ihnen bie lage ibres Landes barboth, ober bie Willführ ihrer Reinde gestattete. Darum blieb Norifum dem romifden Reiche, als Pannonien bereits an Attila abgetreten mar. Dem Eroberer genügte ber Besit bes letteren, ba ichon biefer ibm ben Besit ber Lanbstrafen sicherte, welche nach ben Sauptpunften bes westromischen Reiches führten. Norifum fonnte ibm auch als romifche Proving nur geringen Wiberftand leiften, wenn es ihm gefiel, auch selbes zu besethen oter feindlich zu burche Co mag Rarnten von den Sorben ber Sunnen burchzogen worden fenn, welche in bem Rriegszuge Attila's gegen Ballien die Seerstraße, Die burch Rarnten über Salzburg und Augsburg hinab nach tem Bafeler Rhein führte, einschlugen, um ben Bolferbund, ber fich in Gallien

a) Ciche oben G. 252.

h) Giebe oben G. 256 -- 259.

e) Siehe oben G. 259.

miber bie hunnenmacht erhob, gleichzeitig im Guben angugreifen, mahrend bie andere Beeresabtheilung, melde ber große hunnenfürst felbft im Norben ber Donau burch Deutschland führte, bie Bundner im Norben überfiel. a) 218 Attila im folgenden Jahre gegen Stalien aufbrach, mar fein hauptaugenmert gang auf bas Thronland gerichtet, und er rudte baber mit feiner gangen Dacht gegen felbes. Der heerestug ging bie große Bolferftrage über Memona jenscite unferer fublichen Granzalpen, und Rarnten murbe vielleicht verschont geblieben fenn, batte nicht ber Aufenthalt vor Aquileja bas große hunnenheer zu Streif. jugen nach Guben und nach Norden genöthiget, mobei unbezweifelt, wenigstens bie junachft an Carnien grangenben Thaler, bas Canal und Gailthal ausgebeutet murben. h) Db Rarnten ein brittes Mal auf bem angeblichen greiten Buge Attila's nach Gallien von hunnen beimgefucht wurde, ift eben fo unerweisbar, ale biefer Bug felbst unwahrscheinlich ift. c)

Attila's Tod war für unfere Lanbstriche kein Gewinn. Die seiner herrschaft entbundenen Bölker setten sich an den Gränzen Norikums fest, und wurden ihren norischen Nachbarn um so gefährlicher, als selbe mit ihrem Unterhalte an die Beute aus dem Nachbarlande angewiesen schienen. d) So streiften Oftgothen aus Pannonien bis herauf in unser Lurnsfeld, e) und von Norden herab kamen in selbes Alemannen. Hätte in dem Plane dieser Bölker ein bleibender Besitz unserer Landstriche gelegen, so hätten sie einer bloßen Besitz unserer Landstriche gelegen, so hätten sie einer bloßen Besitz nahme, aber keiner Eroberung bedutst. Denn die norische Gränze an der Donau war schlecht bewacht, zum Theile auch schon von den Rugiern überschritten, die Alpenpforten waren unbesetz, die Straßen durch unsere Alpenthäler bekannt, und wenn es im Innern des Landes auch noch

a) Siehe oben S. 270 - 284.

b) Siehe oben G. 284.

c) Siebe oben G. 288 - 291.

d) Siebe oben G. 292 - 296.

e) Siebe oben S. 296 - 304 u. 306.

feste Plate gab, so scheinen boch die Besatungen berselben nicht das gewesen zu sehn, wovon man einen Schutz erwarten zu durfen glaubte. a) Die letten weströmischen Raiser waren meistens unter der Herrschaft ihrer fremden Heermeister, und hatten bereits für Italien zu kampfen. Sie verzichteten daher auf die Erhaltung ferner Provinzen, und so ging denn auch unser Baterland nach dem Umsturze des weströmischen Kaiserthrones aus der römischen Herrschaft in die durch Odeacer im italischen Thronlande gegründete Herrschaft beutscher Bölker geräuschlos über. a)

Es tann taum einem 3weifel unterliegen, bag bie Ereigniffe mahrend ber langen Dauer ber Romerberrichaft unferen Boraltern mehr bes Ungludes als bes Gludes gebracht haben. Bierbei barf jedoch Gines nicht überseben werben, daß namlich Rarnten, wie viel felbes auch unmittelbar ober mittelbar gelitten baben mag, bennoch in ber Mitte ber Saupt : Schauplatze ber Ereigniffe jener Zeit und burch feine hochalpen abgeschie. ben von biefen Schauplatzen gludlicher mar, als unfere Nachbaren. Bahrend burch mehr als zwanzig Jahre amischen Constantinopel und ben südlichen julischen Alpen faft täglich romifches Blut vergoffen murbe, mabrent Rlein-Scythien, Thracien, Macedonien, Darbanien, bas aures lianische Dacien, Theffalien, Griechenland, Epirus und Pannonien burch Gothen, Garmaten, Quaben, Marto. mannen, Alanen, hunnen, Banbalen ausgeplündert und vermuftet murben, [264] lernten unfere Boraltern bie Berbeerungen ber Barbaren erft burch einzelne Streifzuge berfelben tennen. Gelbft bann, ale bie übergroße Bahl ber Reichsfeinde burch bie Alpenthaler auch in bas Innere unferes Canbes vorgebrungen mar, ale bie Bestgothen fic langer bier aufhielten, und gur Beit ber Auflosung bes großen hunnenreiches feine Ermahnung mehr geschieht von ber einft icon burch bas Busammentreffen ber haupte Aragen bedeutsamen Colonie Birunum, genoß wenigstens ein

a) Siehe oben G. 295 n. c. u. G. 307.

h) Siehe oben S. 306 - 321.

# 3meite Periobe.

Theil unferes tanbes eines gunftigern Buftanbes, ba bie Bewohner ber Colonie Teurnia, im heutigen Lurnfelbe, fic von ben beutesuchtigen oftgothischen Belagerern loszufaufen, und bennoch gleich barauf ihre leibenden Bruber im bartbebrangten Ufernorifum burch milbe Gaben zu unterftuten vermochten. Die innern Buftanbe unferes Landes, wie fich felbe burch romifchen Ginfluß gestalteten, find fonach von außenber langer ungeanbert geblieben, ale in unfern Nachbarlandern, und felbft in bem Zeitpunkte bes bochften Staats : Ungludes nie gang aufgehoben worben. Bir werben auch biefe innern Buftanbe erfchließen, und und sodann bas Befammtbild von ber lage unserer Boraltern mabrent ber Romerherrichaft entwerfen tonnen, wenn wir vorerft bie Provinzial-Ginrichtungen ber Raiferzeit und die Bermaltung burch die faiferlichen Stattbalter unterfucht, wie überhaupt bie Spuren bes Baltens ber Romer auf unfern beimischen Boben verfolgt haben werben.

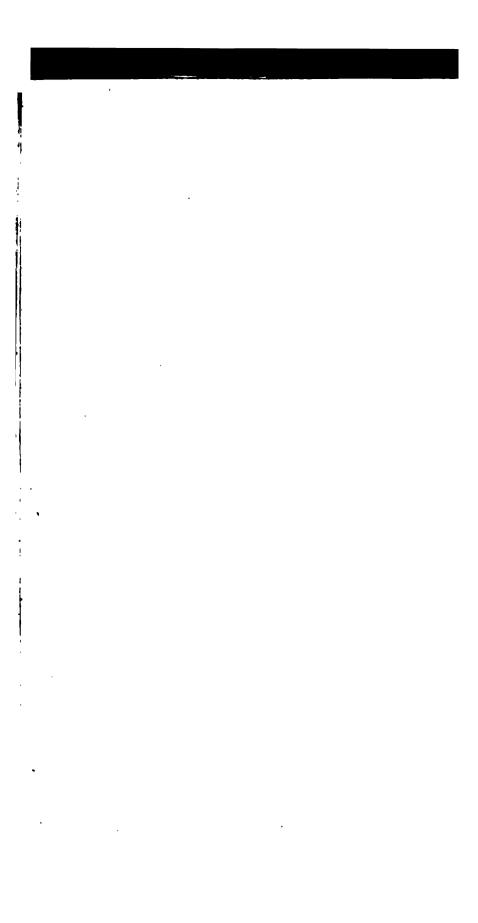

# Quellen : Stellen und Erläuterungen zur ersten Beriode.

1.

XI. p. 507 (774) Veteres gracorum scriptores universas gentes septentrionales Scytharum et Celtoscytharum nomine affecerunt. Lis autem antiquiores diviserunt eos, ut qui supra Euxinum, Istrum et Adriam incolerent, cos omnes Hyperboraes, Sarmatas et Arimaspes appellarent, qui trans mare Hyrcanum, Sacas et Massagetes.

2.

Man vergleiche über bas Gesagte: Magni Klein Notitia Austrise antique et medie I. c. 1. Muchar alteelt. Norifum § 3. Funke v. Hyperborsei und Ripsei montes. Karamsins Gesch. Rußlands I. 4. Lappe's Geschichte Rußlands I. 1718. Allgemeine Welthist. neuerer Beit XIII. 202. Caroli Traug. Schwiemann Commentatio de Geographia Argonautarum. Gotting. Pelloutier alteste Gesch. der Gesten, übersetzt von J. G. Purmann I. c. 1. Hormeyers Wien I. G. 7, 8, 9. Mannert Geog. der Griechen und Römer III. G. 1. u. s. f. Rauschnik in der Encyslopädie von Ersch und Gruber II. Gestion. XII. 453. Esse Hyperboreos ipsos gentem supra aquilones (Pausau V. c. 7) b. i., welche auf den Alpen, von welchen herab der Rordwind (Borsas) bläck, und jenseits derselben wohnen.

3,

Selbst Polybius, ber nach seiner eigenen Andeutung die altesten Geographen und historiker zu Rathe gezogen haben mag, versichert, daß noch zu seiner Zeit, d. i. nach dem dritten punischen Kriege, 146 v. Chr., alles, was der gallischen Stadt Rarbo und dem Don nordlich liege, unbekannt sey. Alles, was von dieser großen kandstrecke erzählet wird, erklärt er geradezu für Fabel und Erdichtung. Quidquid

inter Tanaim et Narbonem ad Septentriones vergit, hactenus nobis est ignotum, nisi quod posthac curiosa investigatione de eo tractu didicerimus. Qui de his locis aliter loquuntur aut seribunt, pro imperitis et fabularum concinnatoribus sunt habendi. (l. III. §. 38 p. 304. Edit. Lipsiae 1764). Nach Strabo's Angabe (l. II. p. 93. [149]) wußten Eratosthenes († 196 v. Chr.), Timosthenes (250 v. Chr.), und die noch ältern Schriftsteller von Spanien und Italien fast gar nichts, und von Germanien und Britannien, desgleichen von den Geten und Bastarnen noch unendlich weniger, und waren selbst in Ansehning der Gegenden von Italien und dem adriatischen Meere, des Pontus Eurinus (schwarzen Meeres), und der noch weiter gegen Mitternacht golegenen Länder in großer Unwissenheit gewesen.

4

Der erste Grieche, welcher ben Nordwesten von Europa burch celtische Bolferschaften besetzt senn läßt, ist Ephorus 345 v. Shr. (Mannert. III. 3. Kanngießer in ber allg. Encyssop, von Ersch und Gruber. I. Sestion. XXI. 125). Nach Strabo's Angabe (I. I. p. 34. [59]) theilte Ephorus die ganze Welt unter vier Bölfer, den Often gab er den Indiern, den Süden den Ethiopern, den Westen den Celten und endlich den Norden den Stythen. Eben diese Angabe mag Scymnus von Chios (um 88 v. Chr.) vor Augen gehabt haben, wenn er (bei Husson Geographi græci minores T. II.) erzählet, daß die Nationen gegen Often Indier, gegen Süden Aethioper, die gegen Westen Celten, und die gegen Norden Stythen genannt werden. Allg. Weltzhistorie der neuern Zeit XIII. 199, 298. Bayer de origine et priscis sedidus Scytharum. In opusculis p. 64. Allg. Weltzesch. IX. 156. n. s.

Б.

Mannert. III. 474 und 475. Allg. Welthistorie XII. 295. Klein. I. c. 3 et 4. Kaungießer in der allg. Enchklop. v. Ersch und Gruber I. Sekt. XXI 125. Die Griechen dehnten die Wohnsitze der Eelten weit über Gallien hinaus. Diodor von Sizilien neunet die Donau und den Rhein die zwei größten Flüsse, welche durch Gallien fließen, (l. v. c. 25) und Dionys von Halisarnaß (in einem Fragmente des 14. Buches I. III. bei Muchar alteelt. Korifum § 13) behnt Gallien über den 4. Theil von Europa aus. Nach Dio. Cassins (l. XXXIX. p. 113) nannte man im Alterthume die Völker zu beiden Seiten des Rheins C Itae. Zur Zeit des Ephorus wurde ganz Spanien bis nach Gades hin Celtenland genannt. (Steado. l. IV. p. 399 [304]) und nach Strado (l. VII. p. 289 [443]) wohnten im Süden der Donau Illyrier, Thracier und einige celtische Stämme bis nach Griechenland hin. Der Celten am adriatischen Meere erwähnet Strado (l. VII. p. 301 (462) S. unten Note 7.

6.

Strabo nennet die Taurisfer ober Teurisfer Gallier b. i. Celten, (1. VII. p. 293 (450). Zosimus aber (1. II. p. 7) die Rorifer Celten. Celticm gentes Boji, Scordisci, Taurisci. (Strabo VII. p. 296 [454]).

7.

Mannert. III. 474 — 475 nennt die Donau Gelten Ureinwohner. Funte's Real Schullericon gibt in den Artifeln Europa und Celtæ die Summe der Meinungen verschiedener Gelehrten über die Bevölferung Europas. hiernach wurde Europa durch verschiedene Bölferzüge aus dem nordlichen Affen bevölfert. Sud Europa soll früher bevölfert wors den seyn, als Nord-Europa. Den dritten Bölferzug nach Sud-Europa bildeten die Celten, welche die Alpen besetzen, sich in Italien ausbreiteten, und Gallien, zum Theile selbst Spanien, besetzen.

Der Berfasser bes Artifels: Gallier in ber VII. Driginal - Auflage ber beutschen Real-Encyflopädie, (Conversations Lexicon) Th. V. S. 496 führt die Selten vom Kantasus ber. Sie nahmen ihren Weg im Süben ber Donau, die Thracier hinter sich, die Germanen zur Seite. Wann dieses geschehen sey, barüber lasse sich in so uralter Zeit nicht einmal eine Bermuthung wagen. Manche Stämme seyen am abriatischen Meere, längs der Donau und im Süben von Deutschland sien geblieben, der Hauptstamm habe sich aber zwischen den Pyrenäen und den Alpen, dem Ocean und dem Rheine, in dem Lande, das von ihnen den Ramen erhielt, niedergelassen.

Herr Prof. Albert v. Muchar rechnet die Urbewohner ber kanber zwischen ben Alpen und ber Donan zum celtischen und illyrischen Stamme. (alteelt. Norifum § 3).

Rach der Meinung des Herrn Prof. Franz Niflas Tipe in seiner Borgeschichte der Deutschen (Prag. 1820. S. 3) waren vorzüglich zwei Wege, welche den von Assen Gränzen her einwandernden Bolkern dargebothen wurden. Der eine führte vom Don durch die Länder obershalb des schwarzen Meeres bis an die Donau und nun an den Ufern dieses Stromes herauf bis gegen die Duellen desselben, von wo ans über den Rhein die weitern Straßen dis an die Pyranäen und bis an den atlantischen Ocean sich öffneten. Auf diesem Wege seven in undestannter Borzeit und wahrscheinlich schon hinter früheren Einwanderern die Stämme der Iberer, Eesten, Ilyrier, Thracier, Eimerier und Stoloten gesommen, von denen die ersteren beiden einen Theil ihrer Massen auch seitwärts nach den Alpenländern und Italien, so wie die mittlern nach Macedonien und Griechenland zur Vermehrung der Urbewohner ergoßen.

Rach ben vorangeführten Sypothesen waren nicht einmal die Celten Urbewohner bes sublichen Europa, ihnen waren nicht nur Iberer und Thracier, sondern auch andere unbefannte Bölferzuge aus Usen, dieser Wiege des Menschengeschlechtes, vorausgegangen. Man findet sogar die Borstellung, daß der ganze Rorden Europas vom Hämus jund den Alpen bis nach Scandinavien uranfänglich mit einem und demselben Bolfe gefüllt gewesen, welches dieselbe Sprache, dieselben Sitten und

veränderte Einrichtung, Lebensart und Sprache sich merkliche Bildung, veränderte Einrichtung, Lebensart und Sprache sich merklich unterschieden habe. (Ranngießer in der allg. Encyklop. v. Ersch und Gruber. 1. Sekt. XXI. 125). Es war zu erwarten, daß der Scharfsinn des einen oder andern Gelehrten den Bersuch wagen werde, den Ramen und den Stamm dieser bisher namenlosen Einwanderer und frühesten Bewohner Europas zu erforschen. Ein nationales Interesse hat zu diesen Unterssuchungen, besonders in neuerer Zeit, ausgemuntert.

Schon ber russische Annalist Restor († um 1111) spricht von großen burch die Blachen b. i. Gallier ober Celten verurfachten Revolutionen und Wanderungen der donauischen Urflovenen, ohne den Zeits puntt diefer Begebenheiten genau bezeichnen zu konnen. Wie Reftor Die Slovenen ausbrucklich von ben Illyriern herleitet, so weiset ber Fran-gistaner Bingenz Rablubed, Bischof von Krafau, († 1223) in feiner Chronif (4 Bucher, wovon die drei ersten aus einer Borarbeit des Kratauer Bischofes Matthaus Cholema († 1166) entnommen find) ebenfalls auf Illyritum, Pannonien und Rarinthien, als auf die Urfige ber Glovenen hin. Der Chronist Bogephalus, Bischof von Pofen, († 1213) nennet Pannonien ausbrucklich bie Beimath ber Glovenen. Der in ben fruberen Perioden feiner in 13 Buchern gefchriebenen politischen Geschichte freilich febr untritische und romanhafte Johann Dlugoft von Brzegnit († 1480) führt biefelbe Unsicht an, und erweitert fie mit eigenen und fremden Buthaten. Przibicon Pultowa de Trabenin (um 1374) führt die Glovenen nach bem babvlonischen Thurmbaue aus Sinaar burch Chaldaa nach Jonien, dann ju Baffer nach Konftantinopel und so fort nach Bulgarien, Rußland, Rarnten u. f. w. (P. 3. Schaffarit über die Abkunft der Glaven. Dfen 1828 G. 8 — 9.)

Diesen frühesten Eiferern für das hohe Alterthum der Slaven in Subbeutschland folgten in neuester Zeit mehrere Glaviften, freilich nach gang andern Grundfagen und gestütt auf fprachliche Folgerungen, indem fie aus benfelben erweisen wollen, bag bie Glaven nicht erft im bten Dahrhunderte nach Christi Geburt in Die Donaulander und ben Guden berselben gefommen sepen, sondern schon lange vor ben Romern Diese Randftriche bewohnten. Co behauptet Berr Laube in feinem Auffate über angeblich gallische Bolter bieffeite bes Rheines (Archiv fur Gefch. und Geographie u. f. w. Jahr 1825 Mro. 92 und 93), daß die Bolfer und lander im Guden von Deutschland, welche von den Romern für celtifch ausgegeben worden, flavifch fepen. Die Romer fepen namlich unguverläffige Beobachter ber Eigenthümlichkeiten frember Bolter gemefen. Sie hatten es nicht einmal ber Dube werth gehalten, Rachforschungen über die Stammverhaltniffe und Sprachen der durch fie besiegten und verbrangten Bolfer anzustellen. Die Ballier mogen bie Lander im Fluge erobert haben, und Serren barin geblieben fenn, barum fepen aber bie früheren Bewohner noch nicht vertrieben worden, fondern konnten noch immer die Mehrzahl ausgemacht haben, ihre Sprache habe noch immer

Die herrschende fenn tonnen, wenn fich auch bie Ballier au einem Eroberungsabel unter ihnen aufgeworfen hatten. Auch Gallien, Italien und Spanien fepen durch die Franken, Longobarden und Bandalen nicht beutsch geworden. In ben öftlichften ber eroberten ganber mogent au Unfang unferer Mere Die Eroberer fich fcon unter Die Befiegten verloren haben, und zu einem Bolte mit bicfen verschmolzen feyn. Die Angaben ber Romer konnten alfo zu teinem Beweise bienen, bag bie biegfeits bes Rheines gelegenen ganbichaften von Galliern bewohnt gemefen feven. Daß die Bojer vom slavischen Stamme gewesen seven, zeige schon ihr Rame, benn Boi, Boy bedeute Rampf, Rrieg, Bojar einen Rrieger, daher Bojaren die Kriegerkaste mehrerer flavischen Stamme. In Bojenheim fen die lette Sylbe bentich, ber Rame aber ohne 3meifel nur von den benachbarten deutschen Bolfern dem gande gegeben, mahrscheinlich von ben Martomannen. Dag bie Bohmen noch heute flavifch fepen, fpreche auch bafur, bag bie Bojer flavifchen Stammes fenen, weil fich feine Spuren von Bolfern anderer Berfunft erhalten haben, und ein Bolt, bas nicht mehr gang zu ben Wilben gehort, nicht fo leicht fpurlos verschwinde. Die Ginmanderung der Czechen moge nur eine Bermehrung der flavischen Bewohner durch neue flegreich einbrechende Stamme gemefen fenn. Huch in Baiern und Franken finden fich Spuren ehemaliger flavischer Bevölferung. Der Lech könne ben flavischen Ursprung nicht verläugnen, ber Regenfluß komme von Reka (Fluß), und Regniz von Rekniza b. i. ebenfalls Fluß. Die Ifar erkläre sich von ber bohmischen Ifer. Bindelicia komme von Lech und den Wenden, Rhatia von Refa, Refza, bas Land bes Fluffes. Minben. von Rahorif b. i. auf bem Berge. Aus ber gradreichen Bergwiese auf bem schlefisch-bohmischen Riefengebirge Namore blide bas völlige Roricum entgegen. Der Inn fen flavisch und habe Bermandte an der Infter in Ditpreußen. Die Etich tomme von flavischen Ateg b. i. Bater, weil ber hauptstrom viele kleine Fluffe und Bache aufnehme, fich baber viele Rinder um ihn fammeln. Die Enfat fomme von Jagyt (bie Bunge), weil bas Bungelnbe bes Fluffes gur Bergleichung mit ber Bunge führte. Piame, tomme von Plam, plamiz, plamny, welches alles auf Schwemmen, Schwimmen, Schiffen hindeute. Scharnit mit ber flavischen Endsylbe fzarny, schwarz, Arlberg von Orel, Abler, Splugen ober im Munde bes Bolfes spluta von spotta (Gemeinschaft), weil über ben Splügen bie hauptstraße gehe von Rhatien nach Stalien, bas Pufterthal im Mittelalter vallisfpuftrisfa von buftritza, buftrzen, wilder, reißender Gebirgsbach, ober von buftry, scharf, fcnell, wild. Dathal von berfelben Gerleitung mit ber Etich, bas Simenthal von Zimny (falt.) — u. s. w.

In bemselben Geiste, wie Herr Laube, nur mit weit größerem sprachlichen Eifer vindizirt ber f. f. Professor Herr Dott. Suppan, in Nro. 47 und 48 ber Carinthia vom Jahre 1831 ben ganzen Donausstrom, Pannonien, Noricum und Istrien als slavisches Gebieth in ber vorrömischen Zeit, in welcher die Slaven bis tief in das heutige Schmaben hinein gereicht haben sollen.

Bas die beiben vorangeführten Glavisten übergangen haben, näm= lich die Beantwortung ber Frage, wie benn die Glaven in der Urzeit nach Subeuropa getommen fenen, und aus bemfelben wieder fo gang verschwinden tonnten, daß fie den Griechen und Romern bis zur Zeit Des Wiedererscheinens an den Ufern der Donau im 6ten Jahrhunderte so ganz unbefannt bleiben konnten, beantwortet die Sypothese des gelehr= ten Glaven, Lorenz Surowiedty, († 9. Juni 1827) bei Schaffarik am a. D. G. 50 u. f. f. Surowiedy gesteht, bag aus ben vorhandenen Radrichten burchaus nicht ausgemittelt werben tonne, zu welcher Beit und in welcher Reihenfolge die Uebergange und Unfiedlungen ber Bolfer Europas Statt fanden; benn mas die Griechen über die Wanderungen ber Boller vor und nach bem trojanischen Kriege ergahlen, werfe nicht das mindeste Licht auf dieses Dunkel. Allein geleitet von der natürlichen Berwandtschaft und physischen Lage ber historisch bekannten Bölker Europas glaubt Surowiech dafür halten zu muffen, daß irgend ein schwarzhaariger den gappen verwandter Stamm Europa zuerst bevolferte, weil wir benfelben, so weit die Geschichte reiche, ale von Ratur ben schwächsten, von Lappland bis an die Pyrenaen und nach Corfita herab überall in Trümmern mitten unter mächtigen Bolkern zerstreut, überall awar in ben unwirthbarften, aber auch in ben wehrhafteffen Plagen feßhaft antreffen. Etwas fpater fep ein schonerer schwarzhaariger Stamm eingewandert, habe ben Guben von Europa bis an ben Dcean befest und die früheren Bewohner vertilgt, oder in unzugängliche Gebirge verdrangt. Der Rame des Boltes zeige an, daß dasselbe aus bem affatis schen Iberien gefommen sen. Der ganze nachmalige celtische Antheil von Europa habe ehebem Iberien geheißen, und einige Stamme in Spanien, Gallien und Sibernien haben bis zu ihrem Ende den Ramen ber Iberer beibehalten. In berfelben Epoche, wie es scheine, sep ber braun-haarige Stamm ber Den ben nach Europa gefommen. Ihre ursprüngbaarige Stamm ber Wenben nach Europa gefommen. lichen Sipe habe und Homer in Paphlagonien an den Gebirgen Armewiens und in Medien angebeutet. Als alte Rachbarn ber affatischen Iberer hatten fie in Sprache, Religion und Sitten Bieles mit ihnen gemein haben konnen, es fen sogar mahrscheinlich, daß sie durch das Beispiel berfelben fortgeriffen, Diefen über ben Bellespont nach Thracien gefolgt feven. Da die Iberer ben milberen Guben befett hatten, hatten fich die Wenden dem rauhen Rorden gumenden muffen, von beffen Bernftein-Ruften fie fich einerseits über den Rhein bis Urmorica und den atlantischen Ocean, anderseits bis nach Italien und an die helvetischen Alpen ausgebreitet hatten. Man sehe, daß die Wenden vor den Iberern nach Belgien und Armorica gelangt sepen, weil die Romer dieselben von den lettern bereits umringt und unterbruckt gefunden hatten. Auf biefen Stand der Dinge sen der blondhaarige Stamm, als er in Europa, vielleicht erft nach Sahrhunderten, eingebrochen fen, getroffen. Urfits fen am Raufasus gewesen, im Nordwesten bes caspischen Meeres. Das erfte Bolt biefes Stammes fey unter bem Ramen ber Kelten, wie es scheine, ber Donau entlang, über ben sublichen Theil bes bergynischen Baldes nach Gallien gezogen, habe nach Bunahme ber Bevolferung und ber Kräfte Spanien, Britannien, um 500 v. Christi unter Bellovesus

Rord-Italien, unter Sigovesus Pannonien und die Länder am herzynischen Walde bis an die Nordsee überschwemmt. Später um 390 v. Shr. seyen andere Wanderungen der Kelten gegen Often gefolgt, unter Pransus wahrscheinlich nach Preußen und unter Brennus dem ältern und andern nach Italien und Ilyrien. Alle diese Bewegungen hätten, allem Anscheine nach, die baltischen Wenden von den adriatischen lodgerissen, und die ersteren hätten sich zwischen den Karpathen, der Weichsel und der Oftsee in engere aber festere Gränzen zusammengezogen. Die Uebermacht der Kelten, ungeachtet die Hälfte von Europa durch sie besetzt gewesen, und Keltien, Keltiberien geheißen habe, sey dennoch nicht vollständig geworden, weil sich überall zwischen ihnen zahlereiche Hausen der Iberer und Wenden erhalten hätten.

Auch nach Schulzes Urgeschichte bes beutschen Bolles, (Samm. 1826. 8. bei Schaffarik a. a. D. S. 61) sind die Slaven nicht von Dien nach Westen gewandert, sondern in allen den Gegenden des oftslichen Deutschlandes und der untern Donau von frühester Zeit her anstässig gewesen, aber deutsche Kriegerstämme hätten das östliche Germanien in langen, blutigen, während der Urzeit geführten Kämpfen mit dem Slavenstamme erworden, und sich daselbst als Sieger, als Feudalherren, wie die Franken unter den Galliern, die Longobarden unter den Italienern, niedergelassen, und die mittelasterliche Geschichte des östlichen Germaniens sey nur eine Wiederholung seiner urzeitlichen.

Surowiedy's Commentator, Paul Jos. Schaffarit (a. a.D. S. 183 u. f. f.) glaubt fich durch feine Untersuchungen in der Ueberzeugung beftarft, daß die Refte des großen flovenischen Bolfestammes in der graueften Borgeit aus bem nordlichen Garmatien über Die Rarpathen und Die Donau tief herab an bas abriatische Meer gereichet haben, und baß es die Reltogallen eigentlich fepen, welche diesen füdlichen, von jeher mit thratischen und epirotischen Bolfern vermischten flovenischen Bolfestamm überflutheten, übermanden, unterdrückten, und jum Theile verdrängten. Dhne Annahme dieser historisch bewährten Thatsache bleibe die Urge-Schichte bes großen Illyrifum und feiner Gingeltheile in Ewigfeit ein anfang- und endlofes Chaos, wie fie benn auch nach allen bisherigen Bearbeitungen genannt werden muffe. Die Ursibe ber Glovenen sucht aber Schaffarit nicht, wie Surowiedy, in Paphlagonien. Die paphlagonischen Beneter mogen ein jurudgebliebenes Bruchftud bes großen indisch-farmatischen Stammes gewesen seyn. Es sey unerklarbar, burch welche Bolferfluth sie an die Oftfuste bes schwarzen Meeres geworfen wurden, aber von Paphlagonien aus, füblich vom Rautasus, burch gang Urmenien bis nach Medien hinein eine fortlaufende Rette flavischer Bolter anzunehmen, fen boch eine zu gewagte Sppothese, bie schwerlich burch historisch haltbare Grunde unterflutt werden tonne. Schaffarit geht baher nach Mittel-Mfien, und zwar nach Indien gurud, und fucht daselbst die Ursibe der Slovenen. Die Bermandtschaft der alten Slo: venen in Sprache, Religion und Sitte mit ben Indiern habe nämlich in einem noch höheren Grade Statt, als mit den alten Medern. Ueber:

blide man bas, mas von Glovenen und Auslandern über bie Sprache und Stammvermandtschaft ber Glovenen und Indier burch ben Drud befannt geworben, fo fonne man die Thatfache wohl nicht in Zweifel Sie sep erwiesen, wenn gleich die Urfachen noch nicht erflart Schaffarit nahm beghalb Die Bermanbtichaft bes flovenischen feven. Sprach. und Bolfostammes mit ben griechischen, lateinischen, celtischen, beutschen, und sowohl baburch, als an sich mit bem altindischen ale eine erwiesene unbestreitbare Sache an, und bestimmte hiernach ben Ort, ben ber flovenische Stamm in ber großen Familie ber Erbvolfer einnehme. Die Slovenen bilden nach ihm eine Bolketlaffe bes japhetischen Gefchlechtes, zu welchem auch bie Indier, Meder, Thraten, Gothen, Relten und Letten ale Sprach: und Boltoflaffen geboren. Diefes Beschlecht habe fich, ausgestattet mit mehr entwickelter Unlage jur gefellfchaftlichen Bildung und ausgeruftet mit manchen Lebenderfahrungen, von der höchsten Scheitelfläche Affens, 30 bis 40° B., und 90 bis 110° gange, wo die Wafferscheide der sudassatischen Hauptstrome sep, über Indien, Baftriana, Sogdiana, Pars, Mebien, Georgien, und spater über Europa verbreitet. Die Zeit und Art, in welcher fich bas flovenische Bolt von dem japhetischen Stamme trennte, werde wohl immer ein Rathfel bleiben. In der historisch beglaubigten Zeit erscheinen bie Glovenen icon von ben übrigen Brudervolfern , ben Indiern , Debern , Perfern, Griechen, Lateinern, Relten und Germanen völlig abgefon-bert, und sowohl in gebrangten Maffen, ale auch in zerftreuten haufen über einen großen ganderraum des mittleren Europa, theilweise auch über Affen verbreitet. Sichere Spuren führen darauf, daß sie in der Epoche des phonizischen Welthandels 1800 — 1400 v. Chr. bereits ihre europaischen Bohnfige inne gehabt haben. Die Karpathen feven ihr Stamm: land in Europa gemefen. An Bahl ber Stamme und an Menge ber Menschen weber ben Relten, noch ben Germanen, noch irgend einer andern Boltstlaffe ber Saphetiben nachstehend, habe fich in grauer Urzeit das Beltvolf ber Gerben = Benden durch feine weitausgebreiteten Breige im Guboften an die Donau und bad abriatische Meer, im Nordweften an die Ditfee angelehnt, ungewiß, wie weit schon bamals in ben Rorben hinauf verbreitet, und in bas Bolfergeschlecht ber Scothen ver-Frühzeitig mogen fich einige Gippen Diefes Bolles, beffen Haupttugend Sauslichkeit, und hauptbetrich Aderban und Sandel maren, am Bestade Galliens und Britanniens niedergelaffen haben. Den Bolfern keltischer und germanischer Bunge von jeher unter bem Ramen ber Benden oder Binden befannt, hatten fich bie Borfahren ber Glaven felbst den Ramen der Gerben beigelegt, welches Wort von ben Stythen und hellenen am Pontus in Garmat, Sauromat verbogen, in biefer Bestalt zu ben Briechen und Romern gefommen, und in ihrer Schriftfprache fast stereotypisch fest stehen geblieben fen, bis spater ber Rame eines friegerischen Einzelstammes, ber Glovenen, ben alten und vielfach migbrauchten Ramen ber Garmaten aus ber Bucherfprache verbrangte, und felbst zur Type für alle Zweige ber ferbischen Abkunft geworden fep. Am füdwestlichen Saume ihrer Urheimath von den Kelten und Germanen gedrängt, seven die Serben : Wenden bei junehmenber Bevolferung

genothiget gemefen, ihre Wohnsite in norboftlicher Richtung auszudebnen, und gegen die altereichwachen europäischen Stythen anzufampfen. Ihre füdlichiten Stämme fepen fruhzeitig von den Relten übermunden, dum Theile unterjocht jum Theile gegen die Rarpathen gurudgeworfen worden, mahrend fich die nordlichen von dem Abhange der Karpathen aus, mitten hinein durch die Stythen bis an ben Don einfeilten, und Die Finnen nach den Ruften bes baltifchen und weißen Meeres, die fudlichen Stythen aber nach ber Mootis und Bolga gurud brangten. Uebergange ber thrafifden Geten über bie Donau, die Banderungen ber beutschen Bolfer nach ben Rarpathen, die Buge ber Alanen zwischen der Oftfee und dem schwarzen Meere, und die Rriege ber Romer an der Donau hatten fie gezwungen, bei wachsender Menschenmenge in der Erweiterung nach Nordoften fortzufahren, und in einzelnen Colonien sugar an der Offeite der Mootis sich niederzulassen. Go weit die Strab. len ber Geschichte auf bie Borgeit einiges Licht werfen , sen bas Baterland der Gerben-Wenden der Tummelplat entgegenstrebender Bolferhorden von Gudweften nach Rordoften gemefen, und nur die unbefiegbare Rraft bes ewig jungen, ftillen, innern Boltelebens habe biefelben von bem völligen Untergange retten fonnen. Erft bann, ale ber fundengerrüttete romifche Rolof unter bem Unfturmen ber Germanen zu manten angefangen, und bas gleichzeitige Borbringen ber Alanen, Gothen. hunnen, Avaren, Chazaren u. a. affatischer Stythen den schlummern den Trieb nach Guben unter ben Garmaten geweckt und erfraftiget habe, sepen ihre Stamme, die Slovenen, Chrowaten, (Karpianer) und die eigentlichen Gerben (Sarmaten) aufs neue an der Donau und Elbe erschienen, und hatten balb mit zahllofen Schwarmen bie zum Theile von ihren Urvorfahren verlaffenen kanbereien bebeckt.

Thaddaus Bulgarin (Rußland in histor., statist., geogr. und lite. rarifcher Beziehung. Geschichte 1. 44) halt Die Glaven fur europaische Eingeborne, b. i. fie fenen in ber porhiftorischen Beit aus Affen herübergefommen, weil in ber Geschichte feine Spur Diefer Einwanderung zu entbeden ift. Gie hatten auf feinem andern Bege, ale über bas Rantasusgebirge in Europa einwandern fonnen. Bei den faufasischen und transtautafischen Boltern treffe man auf eine physische Aehnlichteit in ben Formen und Wurzelmörtern ber Sprache, mogegen alle aus Sibirien und bem westlichen Affen eingewanderten Bolter sowohl in physischer als moralischer Beziehung sich von unserem flavischen Stamme unterscheiden. Die Glaven gehören zu berselben physischen Race mit ben hellenen und Italienern, ben Rachsommen ber Pelasger, mit ben Celten, Thraciern und Germanen. Der Unterschied amischen ihnen in Sprache und Gitten fen burch bie lange Reihe ber Jahrhunderte, Die und die Beschichte nicht ju berechnen vermoge, und burch die Ummalgungen in porhistorischer Beit herbeigeführt worden. Allein ber urfprung. liche Typus sey bis jest nicht zu verkennen gewesen. Der flavische Bolfsftamm fen ju mehrern Malen aus Affen nach Europa eingewanbert, und wie wohl für biese Ansicht keine bestimmten Beweise vorliegen, so muffe boch in Diesem Kalle Die Wahrscheinlichkeit Die mathematische

Bundigkeit bes Beweises ersegen. In ber alten Geschichte erblicen wir weber einen Pfab, ben bie Claven bestimmt gewandert hatten, noch auch dauernde Ueberreste ihres Dasenns, sondern wir sehen nur undeutliche Spuren, und so zu sagen bloße Scherben. Der berühmte Raturforscher Eudier habe nach ben zerftreuten Knochenüberreften bie Racen ber von ber Erbe verschwundenen Thiere bestimmt. Go moge es benn auch ben Glaven gestattet senn, in dieser dem Herzen eines Glaven nahe liegenden Angelegenheit einige ber Wahrheit sehr nahe fommenbe Muthmagungen über bas hohe Alterthum ihres Dasenns in Europa vorzulegen. Schon zur Zeit homers hatten bie Benben am abriatischen Meere gelebt, gur Beit Berobots hatten fie funfzig bedeutende Stadte gehabt und einen bedeutenden San-bel geführt. Bum Geschlechte dieser Wenden hatten gehort: Die Noriker, Saliessen, Bennen, Bindelicier, Istrier und Illyrier. Die lettern fepen mit ihren Rachbarn, ben Epiroten, celtischen Scorbisfern und Bojern vermischt gewesen. Die abriatischen Wenden hatten bas Land von Epirus bis Ancona, und gegen Norden bis zur Donau, gegen Beften bas gegenwärtige Steiermarf, Rarnten, bas venetianische Gebieth, Tirol, Baiern bis zum Bobenfee, wo fie an bie Rhatier und

Belvetier grangten, befeffen. Die die vorangeführten Siftorifer die Glaven ale bie Urbewohner bes füblichen Deutschlandes bezeichnen, so glaubt Pfister in feiner Beschichte ber Deutschen I. G. 21 mit Grund annehmen zu burfen, daß Dentschland feit feiner Bevolferung ungefähr Die felbe Musbehnung im Guden gehabt habe, wie jest. Die hohe Scheidemand ber Alpen fen von ieher eine Bolferscheibe und Sprachlinie gewesen. — Bas nordwärts der Alpen in den Wäldern dieß- und jenseits der Donau gesessen, biese sammtlichen Stämme hatten im allgemeinen Bojer, bas ist Balbbewohner geheißen (a. a. D. S 20); ber untere Theil ber Alpenlander heiße Norifum; vom Drithale scheine biefer Rame ausgegangen zu febn, wie Pannonien vom Pongau. Taurieter hatten Die höher im Gebirge gesessenen Stämme geheißen, von Tauern, Alpen, im Gegenfate gegen die Thalbewohner. Gelbst nach Italien sepen die Bojer nur über die rhatischen Alpen gefommen (a. a. D. G. 20 - 21). Alle unter dem Ramen Geten begriffenen Stämme, so wie die Taurister und Stordister segen höchst mahrscheinlich zu dem deutschen Sauptstamme zu gahlen. Der Rame Bojer fen nur Colleftivname, wie ber Rame Relten im europäischen Gudwesten, womit die Alten ihre mangelhafte Renntnif ber einzelnen Bolter bedecten. Wie ber Name Stythen, Schüten, Bogenschüten zu Pferbe, so sen ber Keltenname auf ahnliche Weise entstanden. Solche allgemeine Namen hatten daher auch bloß gefchichtliche Bedeutung, genaue ethnographische Bestimmungen tonnten baraus nicht hergeleitet werben. Die Alpenvolfer sepen nach Weftalt und Sitten genau von ben Balliern (Celten) unterschieden gemefen. Reine gallische Ginwanderung nach Deutschland fen glaublich, vielmehr fen erwiesen, daß die Buge der Gallier nur durch das Aufchlie-Ben der Alpenvölfer eine solche Bedeutung und Ausdehnung erhalten founten. (a. a. D. S. 15, 16, 17, 19, 27.)

Nach biefen verschiedenen Sypothesen hatten nicht nur die Celten lange vor dem Zuge des Belloves und Sigoves unsere Landstriche besett; selben find sogar manche Bolterzüge, namentlich die der Slaven vor ausgeg angen. Karntens Geschichtschreiber sollte daher seine Urväter von der Scheitelstäche Affens durch Vorder-Affen bis zu und geleiten. Allein, obschon jene Sypothesen vieles Mögliche und selbst Wahrscheinliche für sich haben, und sich leicht zu einem Ganzen verbinden ließen, so bleiben sie immer noch Sypothesen, die bei dem Mangel der Sistorie aus der Urzeit des Menschengeschlechtes nie zur geschichtlichen Gewisheit gelangen können, und selbst eine nähere Befrästigung erst von der Zukunft erwarten.

Mas insbesondere die Frage betrifft, ob nicht schon vor der Celtenwanderung unter Belloves und Sigoves Celten in unsern Landstrichen seshaft gewesen, so wird diese Frage nie mit geschichtlicher Beweisestraft bejahet werden können. Alle Alten, welche der Celten dießseits des Robeines erwähnen, sind jünger als die Zeit jener Celtenwanderung; selbst Herodot, welcher den Ister von den Celten herströmen läst. a) Was und die Alten von dem Ursprunge der Celten erzählen, zeiget deutslich die Spuren der Mythe, b) und wie wenig die Celten selbst von ihrer frühesten Einwanderung in Gallien wußten, zeiget der Rame aboriginen und indigenae, welchen den Celten ihr Priesterstand, der gebildeteste des Boltes, beilegte. c) Selbst der Weg, auf welchem die Celten nach Europa überwanderten, ist um so schwerer zu ermitteln, als, wie Herr Prof. Kanngießer (allg. Encyslop. v. Ersch und Gruber 1. Sest. XXI. Band 127. Seite) richtig bemerkt, die Spuren celtischer Bevölserung, welche man fast die zur See Mödie sinde, d) keine richtigen Andeutungen geben, weil die Wanderungen der Celten von Westen nach Osten seit dem Jahre 600 v. Ehr. nicht wohl bezweiselt werden können, und es daher wohl möglich ist, daß einzelne Abtheilungen

a) Ister namque fluens ex Celtis — Celtae antem sunt extra cippos Herculis. (Herodot. l. II. p. 45.) Omnem enim Europam Ister emetitur sumto ex Celtis initio. (Idem l. IV. V. 106.)

b) Ammian, Marcellin. l. XV, c, 9, Diodor, Sicul. l. IV, c, 19, p. 138, V, c. 24, p. 210.

c) Drysidae memorant revera fuisso populi partem indigenam, Ammian. Marcell, 1. c.

d) Galli celtico genere orti, quia domi propter multitudinem baud nutriri possunt, foris sedem ac victum quaerunt. Qui cum multae sunt Myriadae juvenum bellicosorumque hominum plures ex filiis atque mulieres secum ducunt. Quorum quidam ad Boreum Oceanum transcuntes superatis Riphaeis montibus extrema Europae occupant. Quidam inter pyreneos montes et alpes sedem ponentes prope Senones ac Celticos diu incolunt. Plutarch in Camil. S. 15.

biefer beweglichen Nation felbst bis zum Don worgeschritten sepen, zumal da die Geographen und Historiser, welche alle später lebten, und nicht in den Stand setzen, die alten Spuren der vermuthungsweise aus Asien angenommenen Wanderungen der Celten nach Westen von den Spuren, welche die Celten später in umgekehrter Richtung hinterließen, zu unterscheiden.

Was die illyrische Abstammung unserer Urvater betrifft, so ift die celtifd, illyrifche Bermengung in ben Japoden von Strabo ausbrudlich angegeben, a) welcher auch die Bojer und Laurister, welche ben Daciern unterlagen, mit den Illyriern und Thraciern untermischt wohnen läßt. b) Bollte man aber biefe Bermifchung auf bas fpatere Noricum, somit auch auf Rarnten ausdehnen, so durfte biefe Behauptung hiftorifch nicht ermiefen werden fonnen. Denn, wenn auch Strabo c) Illyrien auf ber einen Geite mit bem Ifter (ber Donau), auf ber anbern mit ben Alpen grangen, sonach zwischen Italien und Germanien liegen laft, und Aquileja die größte Sandeleftabt ber lange bem Ifter gelegenen illyrischen Bolterschaften nennet, d) fo spricht er offenbar von bemaroffen Illyricum feiner Zeit († vor 25 n. Chr.), welches alle amifchen ben Alpen, Die Noricum und Rhatien von Italien trennen, bann bem abriatischen Meere und ber Donau gelegenen gander bis nach Macebouien und Griechenland umfaßte, und feinen Ramen in Diefer Musbebnung nicht von bem in allen biefen Candtheilen verbreiteten illprifden Boltsftamme, fondern nur daber erhielt, weil Illyrien (bas eigent: liche zwischen bem Arfia und Dreilon) bie erfte Proving mar, mit melder bie Eroberung gener gandermaffe begonnen, und welcher Pannonien, Rhatien und Noricum sohin ju getheilt murden. e) In eben biefer großen Ausdehnung ift Illyricum zu nehmen, wenn Herodian (VI. S. 7 bei Rlein I. c. c. IV. p. 83) ben illprischen Bolterschaften bie Alpen und bie Donau zu Granzen gibt. Gelbft Strabo bezeichnet jenes eigentliche Illyricum, wenn er l. IV. p. 207 (317) andeutet, baß die Japoben von den Granzen Illyriens bis nach Gallien f hin gewohnt hatten.

a) Japydes - permixta nunc Illyriis et Gallis gens. l. IV. p. 207 (317.)

b) L. VII. p. 313 (481 H. 482.)

c) Illyrica exponamus, quae et Istrum et Alpes attingunt sita in medio Italiae et Germaniae l. VII. p. 313 (481).

d) Patet boc emporium (Aquileja) Illyricis gentibus Istrum accolentibus, 1. V p. 214. (328).

e) Appian. de bellis Illyr. p. 759, 760. Klein 1, c. c. IV. p. 84.

f) Sansig nimmt in seinen Anal. p. g. ein breifaches Gallien an: bas eisalpinische in Italien gelegene, bas transalpinische, obere, westliche, bem heutigen Frankreich entsprechenbe, bas untere endlich, welches die Carner und übrigen zwischen bem abriatischen Meere und ber Donau wohnhaften celtischen Bolter in sich faßte. Dieses Legtere meinet Plutarch,

Nach biefen verschiedenen Sypothesen hatten nicht nur die Celten lange vor dem Zuge bes Belloves und Sigoves unsere Landstriche besett; selben find sogar manche Bolterzüge, namentlich die der Slaven vor au esgegangen. Kärntens Geschichtschreiber sollte daher seine Urväter von der Scheitelsläche Affens durch Border-Affen bis zu und geleiten. Allein, obschon jene Lypothesen vieles Mögliche und selbst Wahrscheinliche für sich haben, und sich leicht zu einem Ganzen verbinden ließen, so bleiben sie immer noch Sypothesen, die bei dem Mangel der Sistorie aus der Urzeit des Menschengeschlechtes nie zur geschichtlichen Gewisheit gelangen können, und selbst eine nähere Befrästigung erst von der Zukunft erwarten.

Was insbesondere die Frage betrifft, ob nicht schon vor der Celtenwanderung unter Belloves und Sigoves Celten in unsern Landstrichen seshaft gewesen, so wird diese Frage nie mit geschichtlicher Beweisestraft bejahet werden können. Alle Alten, welche der Celten dießseits des Meines erwähnen, sind jünger als die Zeit jener Celtenwanderung; selbst Herodot, welcher den Ister von den Eelten herströmen läßt. a) Was und die Alten von dem Ursprunge der Celten erzählen, zeiget deutzlich die Spuren der Mythe, d) und wie wenig die Celten selbst von ihrer frühesten Einwanderung in Gallien wußten, zeiget der Rame aboriginen und indigenae, welchen den Celten ihr Priesterstand, der gebildeteste des Bolses, beilegte. c) Selbst der Weg, auf welchem die Celten nach Europa überwanderten, ist um so schwerer zu ermitteln, als, wie Herr Prof. Kanngießer (allg. Encystop. v. Ersch und Gruber 1. Sest. XXI. Band 127. Seite) richtig bemerkt, die Spuren celtischer Bevölterung, welche man sast die Wanderungen der Celten von Westen nach Osten seit dem Jahre 600 v. Chr. nicht wohl bezweiselt werden können, und es daher wohl möglich ist, daß einzelne Abtheilungen

a) Ister namque fluens ex Celtis — Celtae antem sunt extra cippos Herculis. (Herodot. 1. II. p. 45.) Omnem enim Europam Ister emetitur sumto ex Celtis initio. (Idem 1. IV. V. 106.)

b) Ammian, Marcellin. l. XV. c. 9, Diodor, Sicul. l. IV. c. 19, p. 138, V. c. 24, p. 210.

c) Drysidae memorant revera fuisse populi partem indigenam, Ammian. Marcell. 1. c.

d) Galli celtico genere orti, quia domi propter multitudinem haud nutriri possunt, foris sedem ac victum quaerunt. Qui cum multae sunt Myriadae juvenum bellicosorumque hominum plures ex filiis atque mulieres secum ducunt. Quorum quidam ad Boreum Oceanum transcuntes superatis Riphaeis montibus extrema Europae occupant. Quidam inter pyrencos montes et alpes sedem ponentes prope Senones ac Celticos diu incolunt. Plutarch in Camil
5. 15.

enim amnis obstabat, quo minus ut quacque gens evaluerat, occuparet permutaretque sedes promiscuas adhuc et multa regnorum potentia diversas? Igitur inter Hercyniam silvam Rhenumque et Moenum amnes Helvetii, ulteriora Boji, gallica utraque gens. tenuere. (Tacitus germ. c. 28) — Tectosages ad Pyrenam accedant et septentrionalem Cemenorum montium partem nonnihil attingunt, aurique divitem colunt terram. Probabile est cos quondam potentia ac multitudine hominum excelluisse adeo, ut oborta seditione magnam multitudinem suorum/domo expulerint, cui se etiam alii ex aliis gentibus adjunxerint. Ex his ergo esse cos, qui Phrygiam Cappadociae ac Paphlagoniæ finitimam occuparunt. (Strabo l. IV. p. 187 [286]). Strabo meint Galutien. Siehe unten Note 23 u. 24.)

## 10.

Galli abundante multitudine, cum eos non caperent terræ, quæ genuerant, trecenta millia hominum, ad sedes novas quærendas, velut ver sacrum, miserunt. Ex his portio in Italia consedit, quæ et urbem Romanam captam incendit, et portio Illyricos sinus, ducibus avibus, nam augurandi studio Galli præter cæteros calent, per strages Barbarorum penetravit, et in Pannonia consedit. (Justin. l. XXIV. c. 4) — Paufanias crashlt l. I. c. 4, von ben celtischen Einwanderern: Hi contractis undecunque copiis ad jonium mare conversi omnes Illyrici populos, quidquid gentium ad Macedoniam usque nomen patet, quin et ipsos Macedonas oppressere. —

#### 11.

Die illprischen Bolterschaften wohnten langs bes abriatischen Meeres von bem Fluffe Arfia (jest Arfa in Iftrien) bis an die ceraunischen Gebirge, welche Illyrien von Epirus trennen. Lanbeinwarts wohnten fie bis in die Rahe ber Save, bes Drinus (Drino bianco) und bis an den Gee Lychnites, ber Granze Macedoniens. Diese Bohnfige ber Illyrier, ju welchen auch die Infeln langs bes abriatischen Meeres gehörten, begriffen ein Stud von Unterfrain und Kroatien, gang Dalmatien, fast gang Bosnien und Albanien. Konig Philipp von Macebonien eroberte das land sublich von Dreilon, (Drino nero) und schlug felbes zu Macedonien. Rach Alexander, bem Eroberer, erscheinen wieder illprische von Macedonien unabhängige Fürsten. Gie geriethen burch ihre Geeraubereien in Rriege mit ben Romern, welche ben letten Ronig Gentius gefangen nach Rom führten, und endlich bas Land unter dem Namen Illyrifum oder Illyria als eine neue Proving zum romischen Reiche schlugen. Nach Bestegung Macedoniens rissen die Romer ben einst macebonischen Theil von ber Proving Illyritum los, und theilten selben ber Proving Macedonien zu. Illyrien zerfiel baburch in zwei Theile. Der nördliche Theil von Arffa bis an ben Dreilon hieß Illyeis

Barbara ober Romana, und begriff in sich die drei wichtigen Bollersschaften, die Dalmaten, Liburnier und Japoden. \*) Der südliche Theil vom Dreilon bis an das ceraunische Gebirge hieß dagegen Illyris graeca ober Macedonica, und umfaßte den größten Theil des heutigen Albanien. Seit der Zeit des K. August verstand man unter Illyrien bisweilen alles Land östlich von Italien, die sämmtlichen Süddonauländer von Rhätien an, oft aber auch dieses ausschließend. (S. Chr. Schirlig in der allg. Encyslop. von Ersch und Gruber II. Sest. XIV. 379. XVI. 234 — 236. Car. du Fresne Illyricum vetus et novum. Posonii. 1746. c. I. Wiener Jahrb. der Lit. XXV. 172.) Auf dieses letztere werde ich in der zweiten Periode zu sprechen kommen.

#### 12.

Die Pannonier gehörten zum illprischtracischen Bolkstamme und wohnten in dem westlichen Ungarn, in Slavonien, im westlichen Theile von Servien, Bosnien, im nörblichen Kroatien und in einem großen Theile von Krain. (3. H. Krause in der allg. Encystop. von Ersch und Gruber III. Sest. X. 389 — 412, wo sich zugleich die Quellenschriftsteller und die Hilfsschriften bis auf die neueste Zeit verzeichnet sinden.)

## 13.

Jo. Georg Machter Glossarium Germanicum. Lips. 1737. v. Thor. — Caroli Dufresne Domini du Cange Glossarium medie et insime latinitatis. Editio nova locupletior et auctior opera et studio Monachorum Ordinis s. Benedicti e Congregatione s. Mauri. Basiles 762. III. 2. col. 642. v. Toro. und Pfister in seiner Geschichte ber Teutschen I. S. 21. Muchar altcelt. Norisum §. 11. Einige leiten ben Ramen von Tauriscus einem gallischen herrscher her, welchen herfules besiegte (Ammianus Marcellinus I. XV. c. 10. p. 74. edit Bipont.) Stephan von Byzanz (de urbibus v. Tauzoic) leitet ben Namen Taurois von einem Stiere her, welchen Schiffe Fahrer, die von den Phozensern zurückgewiesen an die ligurische Küste verschlagen wurden, als Schiffezeichen sührten. Bon diesen Taurois somme der Name der Tauriner. Der Abt Magnus Klein (Notitia Austris antiqus et medis I. c. IV. p. 89) glaubt, daß die Taurisser nicht erst von unsern Tauern den Namen erhielten, sondern diesen schon aus Gallien mitbrachten. Daß diese Taurisser abtunft waren, bezeuget Strado oben Note 6, und da die Roriser a), deren Wohnsitze späterbin

Noricorum sunt etiam Taurisci (Strabo I. IV. p. 206 [316]).

beinten am suboftlichen Alpenabhange am Karft und an ber Aufpa, beinten sich aber auch jenseits ber Alpen aus. Gin Theil ihres Landes wurde später zu Pannonien gezogen. (S. Ehr. Schirlis a. a. D. Du Freene a.a. D. Muchar altcelt. Rorifum J. 10. Reichharts Atlas X.)

enim amnis obstabat, quo minus ut quaeque gens evaluerat, occuparet permutaretque sedes promiscuas adhuc et multa regnorum potentia diversas? Igitur inter Hercyniam silvam Rhenumque et Moenum amnes Helvetii, ulteriora Boji, gallica utraque gens. tenuere. (Tacitus germ. c. 28) — Tectosages ad Pyrenam accedunt et septentrionalem Cemenorum montium partem nonnihil attingunt, aurique divitem colunt terram. Probabile est eos quondam potentia ac multitudine hominum excelluisse adeo, ut oborta seditione magnam multitudinem suorum/domo expulerint, cui se etiam alii ex aliis gentibus adjunxerint. Ex his ergo esse eos, qui Phrygiam Cappadociae ac Paphlagoniæ finitimam occuparunt. (Strabo l. IV. p. 187 [286]). Strabo meint Galutien. Siehe unten Note 23 m. 24.)

#### 10.

Galli abundante multitudine, cum eos non caperent terræ, quæ genuerant, trecenta millia hominum, ad sedes novas quærendas, velut ver sacrum, miserunt. Ex his portio in Italia consedit, quæ et urbem Romanam captam incendit, et portio Allyricos sinus, ducibus avibus, nam augurandi studio Galli præter cæteros calent, per strages Barbarorum penetravit, et in Pannonia consedit. (Justin. l. XXIV. c. 4) — Paufanias crachst l. I. c. 4, von ben celtischen Einwanderern: Hi contractis undecunque copiis ad jonium mare conversi omnes Illyrici populos, quidquid gentium ad Macedoniam usque nomen patet, quin et ipsos Macedonas oppressere.

#### 11.

Die illyrischen Böllerschaften wohnten längs bes abriatischen Meeres von dem Flusse Arsia (jest Arsa in Istrien) bis an die ceraunischen Gebirge, welche Illyrien von Epirus trennen. Landeinwärts wohnten sie die in die Rähe der Save, des Drinus (Drino dianco) und bis an den See Lychnites, der Gränze Macedoniens. Diese Wohnsise der Illyrier, zu welchen auch die Inseln längs des adriatischen Meeres gehörten, begriffen ein Stück von Unterfrain und Kroatien, ganz Dalmatien, fast ganz Bosnien und Albanien. König Philipp von Macedonien eroberte das Land süblich von Dreilon, (Drino nero) und schlug selbeszu Macedonien. Nach Alexander, dem Eroberer, erscheinen wieder illyrische von Macedonien unabhängige Fürsten. Sie geriethen durch ihre Seeräubereien in Kriege mit den Römern, welche den letzten König Gentius gefangen nach Kom führten, und endlich das Land unter dem Ramen Ilhyritum oder Illyria als eine neue Provinz zum römischen Reiche schlugen. Nach Bestegung Macedoniens rissen die Römer den einst macedonischen Theil von der Provinz Ilhyritum los, und theilten selben der Provinz Macedonien zu. Ilhyrien zersiel dadurch in zwei Theile. Der nördliche Theil von Arsia bis an den Preison hieß Illyris

Barbara ober Romana, und begriff in sich die drei wichtigen Bollersichaften, die Dalmaten, Liburnter und Japoden. \*) Der südliche Abeil vom Dreison dis an das ceraunische Gebirge hieß dagegen Illyris graeca ober Macedonica, und umfaßte den größten Abeil des heutigen Albanien. Seit der Zeit des K. August verstand man unter Illyrien bisweisen alles Land östlich von Italien, die sämmtlichen Süddonauländer von Rhätien an, oft aber auch dieses ausschließend. (S. Chr. Schirlit in der allg. Encytlop. von Ersch und Gruber II. Selt. XIV. 379. XVI. 234 — 236. Car. du Frenne Illyricum vetus et novum. Posonii. 1746. c. I. Wiener Jahrb. der Lit. XXV. 172.) Auf dieses letztere werde ich in der zweiten Periode zu sprechen kommen.

#### 12.

Die Pannonier gehörten zum illprischtracischen Bolkstamme und wohnten in dem westlichen Ungarn, in Slavonien, im westlichen Theile von Servien, Bosnien, im nördlichen Kroatien und in einem großen Theile von Krain. (3. H. Krause in der allg. Encystop. von Ersch und Gruber III. Sett. X. 389 — 412, wo sich zugleich die Duellenschriftsteller und die hilfsschriften bis auf die neueste Zeit verzeichnet sinden.)

## 13.

Jo. Georg Machter Glossarium Germanicum. Lips. 1737. v. Thor. — Caroli Dufresne Domini du Cange Glossarium medis et insims latinitatis. Editio nova locupletior et auctior opera et studio Monachorum Ordinis s. Benedicti e Congregatione s. Mauri. Basilese 762. III. 2. col. 642. v. Toro. und Pfister in seiner Geschichte bet Leutschen I. S. 21. Muchar alteelt. Noritum §. 11. Einige leiten ben Ramen von Tauriscus einem gallischen herrscher her, welchen herfules besiegte (Ammianus Marcellinus I. XV. c. 10. p. 74. edit Bipout.) Stephan von Byzanz (de urbibus v. Tauzoic) leitet ben Ramen Taurois von einem Stiere her, welchen Schiffszeichen surüdgewiesen an die ligurische Küste verschlagen wurden, als Schiffszeichen sührten. Bon diesen Taurois somme der Rame der Lauriner. Der Abt Magnus Klein (Notitia Austris antiqus et medis I. c. IV. p. 89) glaubt, daß die Laurister nicht erst von unsern Lauern den Ramen erhielten, sondern diesen schon aus Gallien mitbrachten. Daß diese Laurister celtischer Abtunft waren, bezeuget Strabo oben Note 6, und da die Rorister a), deren Wohnsitze späterhin

<sup>\*)</sup> Sie wohnten am suböstlichen Alpenabhange am Karst und an der Auspa, behaten sich aber auch jenseits der Alpen aus. Gin Theil ihres Landes wurde später zu Pannonien gezogen. (S. Chr. Schirlis a. a. D. Du Fresne a. a. D. Muchar altcelt. Rorifum §. 10. Reichharts Atlas X.)

Noricorum sunt etiam Taurisci (Strabo 1, IV. p. 206 [316]).

Rorifum, welches auch Karnten in sich faßte, genannt wurden, früher Kaurisfer hießen, (Plin. Hist. Nat. l. III. c. 20) so müssen auch in dem karntnerischen Berglande Taurisfer gesessen haben, wenn sich auch ihre Wohnstse nicht auf das nachhinige Norikum beschräuften. Ueber ihre Riederlassung auf der ganzen Alpenfette siehe Kanngießer in der allg. Encyslop. v. E. n. G. I. Sekt. XXI. p. 128. Stephan von Byzan; a. a. D. v. Tauzosc. cs. Muchar alteckt. Norikum S. 11. — Die weite Ausbehnung tauriscischer Wohnsiße bezeuget Strado I. VII. p. 296 (450) oben in der Note 5. und l. IV. p. 208 (318): Facile Segesticum, in Pannoniam, et Tauriscos (merces) devenuntur. — Bon Kaurischen in der Nähe von Aquileja erzählt Polydius dei Strado l. IV. p. 208 (319). Polydius auctor est, sua ætate apud Aquilejam et in Tauriscis praecipue in Noricis auri solum ita serax repertum suisse — Eben so nennet Strado l. VII. p. 314 (482) Nauportum (bei Oberlasbach) Tauriscorum oppidum.

### 14.

Rach Meinung bes Abtes Magnus Klein a. a. D. I. c. II. III. X. XI. p. 218 n. f. famen die Taurisfer mit Belloves nach Stalien; mit Sigoves aber in ben hercynischen Bald, und aus bemfelben an Die Donau, und über diefelbe bis nach Pannonien. Rorifum, wogu auch bas beutige Rarnten gehörte, hatte sonach die ersten bekannten celtischen Bewohner aus ben Bolfern bes Gigoves erhalten. Rlein ftust feine Meinung auf Liv. l. V. c. 34. Justin. l. 24. c. 4. Cæsar Bell. gall. I. VI. c. 24.; und Plutarch in Camilo S. 15. — Der Ansicht, daß Moritum feine celtischen Unfiedler über bie Donaunfer ans ben Bolfern bes Sigoves erhalten habe, stimmet auch herr Prof. Ritter im 18. Banbe ber allg. Beltg. G. 150 u. f. w. bei. Eben fo glaubt & G. Deyne im 9. Bande ber allg. Weltg. S. 194, und Lorenz Surowiedi bei Schaffarit a. a. D. S. 51, 52, daß Pannonien durch die Celten bes Sigoves überschwemmt worden sey. Auch Prof. Tize ist in seiner Borgeschichte ber Teutschen p. 26, 27 bes Dafurhaltens, baß durch ben figovefischen Auswanderungezug nicht nur Die junachst dieffeit bee Oberrheines liegende Landschaft und ein Theil des herchnischen Baldes oberhalb bes linten Donauufere, fondern auch bie lander am rechten Dongunfer und zwischen ben Alpen in ihrer weitern herumbehnung bis nach Dalmatien, folglich bas gange alte Illyricum (fiehe oben Rote 11 am Ende ) in den Besits celtischer Bolterschaften, unter die sich Die früheren Bewohner beugen mußten, gekommen sep. Er grundet feine Behauptung ebenfalls auf Die Stelle bei Justin 1. 24. c. 4., welche er in folgender Berdeutschung aufführt: Die Gallier, beren überftromende Denschenmenge ihr Mutterland nicht faffen fonnte, sendeten 300,000 Deelen, gleichsam als eine den Gottern gelobte Frühlingsgabe, aus, Dum fich neue Site gu suchen. Gin Theil berselben nahm feinen Sit sin Italien, von benen hinterher auch Rom genommen und eingeafchert smorben ift. Gin anderer Theil brang unter ber Weisung heiliger Bogel denn in folder Art Wahrsagung sind die Gallier vor Andern ftart)

Duber bie Leichen barbarischer Bollerschaften vorwärts burch bie Thäler bund Schluchten Ilprifums (Illyricon shus) bis nach Pannonien, wwo er fich niederließ, und nach Bezwingung ber Pannonier viele Jahre blang mit angränzenden Bollern mancherlei und abweche selnbe Kriege führte.«

15.

>Go wenig man bie alten Buge ber Celten über ben Rhein bezweisfeln tann, (fchreibt B. G. Riebuhr im II. Bande ber romifchen Sefchichte S. 261) eben fo wenig burfe man ihre Mederlaffungen in »Rorifum, an ber Mittelbonau, in Pannonien und Illyrifum, von wo Die fich aber Griechenland, Thrazien und Borafien ausbreiteten, von Der Ginmanberung in Stalien trennen. Cafar, ber bochfte Beuge, bem bie Befchichte ber Roriter gewiß nicht unbefannt gemefen, >da fie zu feinen Provinzen gehörten, leitet von ben Auswanderungen Duber den Rhein nur die Bolfer Teftosager ab, die unter bem hercymifchen Balbe gewohnt hatten, nicht die oftlichen Celten; ein gang »zuverlässiger Beweis, daß er jenen Zug bes Sigoves, ber mit bem bes Belloves verbunden fen, nicht geglaubt, ober ihn boch nur als Seersführer der Bolfer betrachtet habe. Bon Italien, obgleich die Beneter »Norifum von Cisalpinien geirennt hatten, haben fich Die Celten nach »Illyrien und Pannonien gewendet, und fich einen Weg durch die widerpftrebenden Bolfer gebahnt. (Justin 1. 24. c. 4.) hierauf beziehe >fich der Ausbrud bes Scylar p. 6 : Die Celten am innerften Bufen bes Dadriatifchen Meeres fublich von ben Benetern maren von bem Buge nach »Griechenland gurudgeblieben « - Wir feben, daß herr Riebuhr die Stelle bei Juftin 1. 24. c. 4. gang anders auslege, ale Abt Magnus Rlein und Prof. Ritter, insbesondere aber die Worte: per Illyricos sinus ganz anders verstehe, als H. Prof. Lize. Der Auslegung Riebuhr's tritt auch Prof. Ranngießer bei, wenn er im XXI. Bande 1. Sektion ber allg. Encyklop. von Ersch und Gruber S. 128 schreibt: »Bon Ober - Italien gingen bie illyrischen und pannonischen Celten aud. Denn die von Livius ermahnten Bituriges, Arverner, Mequer, Am-»ben. Diese Bolter, welche in Italien feinen Plat mehr fanden, prudten weiter öftlich fort, übermaltigten die Gebirge, und in ben Durchgangen Illyriens die bortigen Barbaren, und ließen sich in Dannonien nieder, wo sie die Einwohner unterjochten, und die benach. »barten Bolfer befriegten. (Justin. l. 24. c. 4.) Gie maren feit bem »bas berrichenbe Bolt von Iftrien bis an bie Donau, in den Gebiethen Don Rrain, Rarnten, Steiermart, Desterreich und in bemfenigen Deheile Ungarns, ber auf bem rechten Ufer liegt, in Slavonien, Crosatien, Gervien bis Bosnien hinein in verschiedenen Zeiten mehr und minder ausgedehnt, je nach dem bas Glud ihrer Waffen ihnen weitern »Spielraum gab. Aber auch hier verschwinden die besondern voller. sichaftl. Ramen, wenn man nicht etwa in Carnuntum, Carrobunum, Dund Carni, welche ein celtisches Bolf maren (Gruter I. p. 298), ein Mndenken an die Carnutes findet. Bielmehr treten die Gelten hier in obrei Bolterschaften auf, die Scordisch, Taurisch und Boji genennt dwerben. Rur durch eine mißgebeutete Stelle a) sagt D. Kanngießer a. a. D. S. 129 hatten sich mehrere Alterthumsforscher verleiten lassen, anzunehmen, daß die Auswanderung unter Sigovesus ihre Richtung durch Rhatien und Noritum nach Pannonien genommen ohabe.«

#### 16,

So läßt S. Prof. Muchar (altcelt. Norikum S. 7 u. 8) ben Sigoves über ben Rhein und burch bas theils wuste, theils schon bewohnte hercynische Land zu beiden Seiten ber Donau ziehen, und vielleicht schon bazumal, vielleicht erst später und erst bei ben celtischen Eroberungszügen nach Mazedonien und Griechenland Celten über die Donau nach Norikum und Vannonien kommen.

## 17.

Wie verschiedenartig wird nicht die Aussage Justins 1. 24. c. 4. ausgelegt. Wir haben Not. 14 u. 15 gesehen, wie selbe für entgegengefette Ansichten angesprochen werbe.

## 18.

So sind die Japoden ein Bolt, bei welchem celtisches und illprisches verwengt ist. Strado 1. IV. p. 207 (317). So wohnten die Bojer und Laurister, welche den Caciern unterlagen, untermischt mit Illpriern und Thraciern. (Strado 1. VII. p. 313. [481 u. 482]) und hinsichtlich Pannoniens sagt Justin (1. 24. c. 4.) ausdrücklich, daß sich daselbst ein Theil der eingewanderten Gelten niedergelassen habe.

#### 19.

Macedonibus assidua certamina cum Thracibus et Illyriis fuere, quorum armis veluti quotidiano exercitio indurati gloria bellica laudis finitimos terrebant. (Justin l. VII. c. 3.)

a) Liv. 1. 38. c. 17: Daseibst spricht ber Consul Cn. Manlius Vulso im Briege gegen die Galaten 189 v. Chr. zu seinen Goldaten: Non me praeterit, milites, omnium, quae Asiam colunt, gentium Gallos sama praestare. — Eosdem ne hos credatis esse, qui patres eorum avique suerunt: extorres inopia agrorum prosecti domo per asperimam Jllyrici oram, Pannoniam inde et Thraciam pugnando cum serocissimis gentibus emensi has terras ceperunt.

#### 20.

Principio regni (Philippi regis Macedonia) etc. — bella, qua velut conspiratione quadam ad opprimendam Macedoniam multarum gentium ex diversis locis uno temporo confluebant. (Justin l. VII. e. 6.) — domitis Pannoniis per multos annos cum finitimis varia bella gesserunt. (Gallí) Justin l. 24. c. 4.

### 21.

Jn hac expeditione (ut Ptolomeus Lagi filius perhibet) Celte qui ad Adriam incolebant, am icitie et hospitii jung en di causa Alexandrum convenerunt. Strabo. VII. p. 308. (463) — Huc loci legati, et a ceteris Danubii accolis et a Syrmo Triballorum rege item a Germannis, qui Jonium sinum accolant. (Arrian in Exped. Alexandri bei Muchar alteelt. Norifum §. 30.) Freinshemii Supplem. in Curtium 1. 1. c. 12. allg. Weltg. VIII 107. XVIII. 156.

#### 22.

Ranngießer in ber allg. Encyslop. v. Ersch und Gruber 1. Sett. XXI. 129. In dem bezeichneten kandraume wohnten die pannonischen, illyrischen und norischen Celten unter dem Ramen: Bojer, Stordister, Laurister. Sie waren aber wieder in viele kleine Böllerschaften getheilt. Dieser celtischen oder gallischen Bewohner wegen wurde die Gegend y xxxw \(\mathbb{X}\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)

## 23.

Strabo fahrt in der oben Not. 21. angesührten Stelle fort: Quos rex comiter exceptos, inter pocula interrogavit, ecquidnam esset, god maxime metuerent: expectadat enim hanc responsionem, se ad ipas maxime timeri: ei vero responderunt: Nihil sane, nisi ne forte coeli casu obruerentur, interim se tanti viri amicitiam maximi pendere. Hac quidem simplicitatis darbarorum sunt indicia. — Dasselbe erzählet Arrian a. a.D. von seinen angeblichen Germannen: Sunt quidem Germanni ut grandi corpore ita animo elato. Hac legationes ad Alexandrum venerunt, ut amicitiam cum eo jungerent. Quidus in sidem et amicitiam receptis a Germannis quesivit, ratus nominis sui magnitudinem ad illos, multoque adhuc interius penetrasse, idque esse, quod præ exteris sibi sormidelosum faterentur. Illi vero,

quod procul ab Alexandro agebant, quod leca accessu difficilia incolebant, ipsumque ad alia bella intentum videhant, timere se illud aute omnia dixerunt, ne forte aliquando cœlum in sese rueret. Nihil movebat Alexandrum superbum legatorum responsum; id tamen elocutus, Germannos arrogantes esse.—

21

Athenis deinceps Agesias erat archon et Romæ Cajus Pœtelius et Lucius Papirius consulatum administrabant. Olympias autem centesima decima et quarta, a) Micina Rhodio victore, agebatur. Quo tempore e cunctis fere orbis terrarum partibus legati ad Alexandrum venerunt: pars, ut de rebus felicissime gestis gratularentur, pars, ut coronas offerrent; alii ut amicitiam et foedus sancirent; complures, ut magnificis regem muneribus afficerent; quidam, ut de criminibus objectis se purgarent. - Ex Europa, Grecorum civitates, et Macedones, tum Illyrii, et plerique Adriae accolae, Thracumque gentes et his finitimi Galatae: quorum gens tunc primum innotescere Graecis coepit. Diodor. Siculus. l. XVII. p. b. 22 et 623. Edit Hanovis M. D. IV. et labore Laurentii Rhodomani Cherusci, II. 579. — Herr Pellou-tier (alteste Geschichte ber Celten übers. v. Purmann II. 308) halt die Gallier, welche die zweimalige Gesandtschaft an R. Alerander ichidten, für Storbister. Die erfte Gefandtichaft fen von Storbistern in Illyrien, die andere von den in Thrazien wohnenden Storbistern abgeschickt worben.

25.

Die weitläufige Geschichte bieser Einfälle kann bei Pausaniss (Descriptio Græciæ. Recens. Jo. Frider. Facius. Lipsiæ 1794. eum interpretatione Romuli Amasæi) l. X. c. 19 — 28. Diodor. Siculas in fragmento l. XXII. c. 13. Edit. Rhodomani II. 870. Justim l. 84. c. 3. — 8. allg. Weltg. VIII. 354. XVIII. 153 — 166. Pelloutier a. a. D. III. 305. s. f. nachgelesen werden. —

Die Absicht bes Brennus gibt Pausanias a. a. D. l. X. c. 19 mit folgenden Worten an: Non desinebat Brennus modo publice universos conventus, modo vero Gallorum principes ad novam in Græciam expeditionem solicitare, quum et longe esse illos quam antea virtute inferiores diceret; et tam publicae singularum civitatum pecuniae magnitudinem, quam donaria tomplorum, ac elaborati argenti et auri vim commemoraret, perpulit eadem repetita sæpius oratione, ut novas ad invadendam

a) 324 v. Chr. Oth. Wurm de pond, num, mensur, ac de anni ordin. Rationibus ap. Romanos et Graecos, Stutgard, 1821. p. 261.

Græciam copias mitterent. Auch Diobor von Sicilien bemerkt a. a. D. vom Brennus; oraculum apud Delphos, quantumvis expilare istud cupiens. —

Die Zeit gibt Pausanias a. a. D. c. 23. an: Facta in Græciam irruptione Galli deleti sunt, summum Athenis Magistratum gerente Anaxicrate, anno altero Olympiadis centesimme et vicesimme quintm. b. i. 279. v. Chr. Geb. (Wurm I. c. 262.) Da bie Olympiaden mit bem Bollmonde nach ber Sommer Sonnenwende a) oder am 1. Juli beginnen, b) so fällt das 2te Jahr ber 125. Olympiade, bestimmter angegeben, auf den Zeitraum vom 1. Juli 379 — 1. Juli 378.

Diobor von Sicilien berichtet über die Riederlage des Brennus I. 24. Fragm. XIII. p. 811: — pugnæ — crebræ committuutur, myriadidus — aliquot desideratis, Brenno etiam ipsi vulnera aliquot infliguntur. Ad mortem igitur gravatus, convocato suorum agmine ad Galatas verda fecit, iisque consuluit, ut tum ipsum, tum vulneratos universos interficerent, crematisque plaustris expediti domum redirent et Cichorium sidi regem constituerent. Brennus taudem cum mero affatim se ingurgitasset, semet ipse confodit. Quem ubi tumularant, saucios et a tempestate fameque ægre habentes ad M. M. interemit. Atque ita cum superstitibus eudem via domum iter fecit. At circa locorum difficultates, ex insidiis Græcorum incumbentes, extremum agmen resecare, impedimenta omnia auferre, ad Thermopylas deinde progressi, cum alimenta eos deficerent, alía XX millia relinquust. Dardanorum tandem regionem peragramtes, universi pereunt, ita ut nec unus superesset, qui domum rediisset.

Justin erwähnet der Niederlage mit folgenden Worten: 1. 24. c. 8. — Nec sugientidus fortung comodior suit. — Gentes nationesque, per quas iter habedant, palantes velut prædam sectadantur. Que pactu evenit, ut nemo ex tanto exercitu, qui paulo ante siducia virium etiam adversus deos contendedat, vel ad memoriam tanto cladis superesset. — Mit dieser Angabe scheinet ed im Widerspruche zu sepn, wenn Justin 1. 32. c. 3. erzählet: — Galli bello adversus Delphos inseliciter gesto, — amisso Brenno duce, pars in Aslam, pars in Thraciam extorres sugerant. Inde per calom vestigia qua veneraut, antiquam patriam repetivere. Ex his manus quaedam in consuente Danubii et Savi consedit, Scordiosque se appellari voluit. — Ex gente Tectosagorum non mediocris populus prædæ dulcedine Illyrium repetivit, spoliatisque Istris in Pannonia consedit. Leber diesen vermeinten Widerspruch siehe unten Not. 26.

a) Gulielmi Beveregii Institutionum chronologicarum libri due. Venetiis 1738. p. 198.

b) Meier in der ally Encytlop, von Erfc u. Gruber III, Dett. III, 164
— 169

26.

Galli magna hominum vis, seu inopia agri, seu praedao spe, nullam gentem per quas ituri essent, parem armis rati, Brenne duce in Dardanos pervenerunt. Ibi seditio erta et ad viginti millia hominum cum Leonorio ac Lutatio Regulis secessione facta a Brenno, in Thraciam iter averterunt. — (Liv. l. 38. c. 16.) ben Galliern, welche Byzang unter Comontorius bedrohten, schreibt Polybius 1. IV. c. 46. Hi Galli pars eorum erant, qui cum Brenno patria excesserunt: verum isti periculo ad Delphos defuncti, ubi ad Hellespontum venerunt, nequaquam in Asiam trajeceruut; sed bonitate agrorum circa Byzantium capti, sedes ibidem posuerunt. Deinde Thracibus devictis, ac regni sui sede Tulae instituta, ultimum Bynantiis periculum creaverunt. Bergleichet man biese beiben Stellen, besonders die des Livius mit der Stelle des Justin 1. 82 c. 8. oben in ber Rote 25, fo flaret fich ber fcheinbare Biberfpruch in ben Angaben bes Justin (siehe oben Not. 25) über bas endliche Schickfal ber Gallier in Griechenland babin auf, bag nicht alle Gallier mit Brennus nach Delphi zogen, sondern ein großer Theil fich von ihm in Darbanien trennte und nach Thrazien zog. Das Beer bes Brennus mag immerbin bei Delphi und auf dem Rudjuge ju Grunde gegangen fenn, es erabrigte noch immer die abtrunnige Beeresfaule bes Leonorius und Entatius, von welchen ein Theil (bie Gallier bes Comontorius bei Polybins I. IV. c. 45 u. 46) in Thracien zuruchlieb, ein anderer auch wohl in bie alten Bohnfite gurudlehrte (Justin 1. 32. c. 3.), ber britte und grofte Theil aber nach Affen abzog. Ueber bie Einwanderung in Gallatien siehe Liv. 1. 88. c. 16. allg. Weltg. IX. 200. XVIII. 167. Pellontier. UI. 320. —

27.

Justin 1 32. c. 3. oben Not. 25. — Da zur Zeit ber celtischen Einfälle in Macedonien, Thracien und Griechenland bereits Obere Italien, die adriatischen Seekusten und bie Alpenlander bis hin an die Donau von zahlreichen celtischen Bolksstämmen besett waren, so durfte kein Grund vorhanden seyn, diese Einfälle aus dem eigentl. Gallien (Gallia transalpina) herzuleiten. Es kommen daher die meisten Geschichtsorscher darin überein, daß diese Einfälle aus den Landstrichen im Süben der Donau und im Nordwesten von Griechenland gekommen sepen. (Pelloutier II. 305.). Prof. Ritter (allg. Weltg. XVIII. 153) leitet sie aus Ilyrisum und Pannonien, Prof. Ranngießer (a. a. D. S. 129) aus den selben kandstrichen her, aus welchen die Gesandten an R. Alexander gekommen sind. Abt Magnus Klein (a. a. D. c. XI) hält diese einfallenden Gelten für dieselben, welche mit Sigoves nach den dsterreichischen Provinzen und auch über die Donau gezogen waren. Rach dem Dafürhalten des H. Prof. Muchar (altcelt. Roritum S. 8.) waren sie durch das hercynische Waldland, oder unmittelbar aus demsselben, somit ganz oder doch zum Theile über Roritum und Pannonien

gefommen. Nach Jordan (Orlg. Slavicae I. p. 2.) bestanden sie nicht nur aus italienischen Bojern, sondern auch aus Bojern vom hercynischen Balblande und aus Tektosagern zwischen dem Main und dem hercynischen Balblande. — Selbst Prof. Heeren, obschon er (Handb. der Geschichte der Staaten des Alterthumes S. 267) die Tektosager aus dem innersten Gallien kommen läßt, schließt dennoch aus der Art der Angrisse, daß die Hauptmasse aus solchen Bolkern bestanden, welche den überfallenen kändern benachbart waren, weil damals die känder von der Donau die zum Mittelmeere und dem adriatischen Meerbusen sast gänzlich von Galliern beseht waren. Die große Zahl der Einfallenden a) und die Bemerkung des Polydius (l. 2. c. 20): Eo namque tempore ubique locorum Fortuna Gallos cau pestilenti quodam sidere amatos bellis exercedat deuten auf eine große Ausbehnung der Landsstriche, aus welchen die wiederholten Einfälle geschahen.

28.

Noricae alpes Noricique populi ab iis, qui ad Adriam colunt nomen ex sitis accepere, ipsis pronuntiatum Nordryk. (Hugo Grolius in proleg. ad Hist. Gothorum, Vandalorum et Longobardo-rum. p. 11.) Man hat vielfach versucht, ben Ramen ber Rorifer und ben ibres ganbes, welches Die Romer Rorifum nannten, ju erflaren. Wir haben bereits oben Rote 7 einige Erflarungen angeführt. Rach ber Angabe bes Clemens von Alexanbrien Stromat l. 1. p. 32 edit Sylburg. p. 164. edit Potler. Venet. 1767. hießen die Rorifer einft (Quin etiam Noropes [est autem gens Paconiae, nunc autem appellatur Norica] aes elaborarunt et primi ferrum purgarunt.) Clemens ließ sich offenbar burch bas νωροπα χαλκον bei homer (Iliad. β. 578 λ. 16. Odys. ω. 466) irre leiten, welches homer aber nicht auf Roritum bezieht, fonbern als splendidum, als glanzenbes Erz gebraucht. Suidas (in Nωροψ) leitet bas Nωροπον her von ber pannonischen Stadt Noracum, welche sonach jedenfalls von Roritum verschieden mare. Andere leiten ben Ramen Roritum von bem phrygifchen Noricon her, einer Stadt, welche an ber Stelle, wo ber Schlauch bes Marfias, welcher in phrygifcher Sprache Noricon hieß, in bem fluffe Didas gefunden murbe, erbaut worden ift. (Der ungenannte Autor von ben Fluffen bei Hudson Geog. Min. II. 21. P. Jaque Martin Histoire de Gaules I. p. 92.) Rach Lajius (de igent. aliquot migrat. l. II. p. 88.) erhielt Rorifum ben Ramen von Norix, einem Sohne des herfules. Abt Magnus Rlein hat am a. D. c. X. p. 91 — 98 diese Annahmen genügend wiederlegt. Mehr Wahrscheinlich: keit hat für sich die Herleitung des Namens Norikum von Noreja (bei Cluver Vendelicia et Noricum c. II. Mannert III. 491. Siffers Handb.

a) Nomina in banc jam tertiam expeditionem dederunt peditum centum et quinquagenta duo millia; equites vicies millo et quadraginta. Pausanias 1. c. 1, X, c. 19.

b. alten Geog. S. 106. d' Anville Handb. b: alt. Erbbeich. I. 310. Funte's Real. Schullericon v. Noricum. Allg. Encyflop. v. Ersch u. Gruber 1. Seft. XXI. 128.) Der Zeitpunkt, wann der Rame Norici in Uebung gekommen, läßt sich nicht genau bestimmen. Bei den Römern scheint bieses vorzüglich nach der Zeit des Julius Casar, bei den Griechen nach Strado gewesen zu seyn. Dieseicht gebrauchte aber schon Polybius den Ramen Norifer von einem Theile der Taurister. \*) Dieser Name bezeichnete übrigens nicht ein einzelnes Volt, \*\*) und darum lassen sicht auch die Gränzen Norikums vor der römischen Provinzabtheilung nicht bestimmen. \*\*\*)

#### 29.

Rumy in ber allg. Encyflop. von Ersch und Gruber I. Sest. XXIV. p. 256. cs. Jordan de orig. Slavicis apparat. geograph. Aro. 392. Muchar alteelt. Norisum §. 44 — 47. Gersach in der Real. Encyslop. der Alterthumswissenschaften I. S. 1142. Mannert III. S. 478 — 487. Buchner Geschichte von Baiern I. 24. Risses in der allg. Encyslop. v. Ersch u. Gruber I. Sest. XI. 349. Zander ebendort I. Sest. XXIV. S. 255. — Circa flavium illum (Padum) quondam, ut dixi, Calli habitabant plurimi, quorum maximae gentes Boji et Iusubres, et qui Romam aliquindo subita incursione ceperunt Sessones eum Gaesatis. Hos quidem postea temporis deleverunt Romani, Bojos suis domiciliis ejecerunt, qui deinde ad Istrum quum commigrassent, apud Tauriscos habitarunt. Strabo 1. V. p. 212 et 213

<sup>\*)</sup> Polybius auctor est, sua actate apud Aquilejam et in Tauriscis praecipue ia Noricis auri solum ita ferax esse. Strabo IV. 208 (319). —

<sup>215</sup> ein solches scheinet sie Ptolomaus I. 2. c. 14. ju bezeichnen: Tenent autem occidentaliores provincias (Norici) a Septemtrionibus incipientes Sevaces, et Alauni, qui et Ambisontii dicuntur. Magis vero orientalia Norici et Ambidravi et Ambilici — Rlein (a. a. D. I. c. X. p. 204.) meinet, daß dieser Theil ber Bewohner Noris tums ben Namen daber ausschließlich von seinem Vaterlande erhalten babe, weil kein Fluß, See oder Berg vorhanden gewesen, um sie nach selben specieller zu bezeichnen.

Wannert beschränket die Gränzen der Noriker nicht bloß auf das von den Tauriskern ausschließlich besetzt Bergland, sondern auch auf die Gegenden von Aquileja, und Memona oder Laibach, weil die illyrischen Bewohner dieser Gegenden, die Larni, mit ausgewanderten Tauriskern und Norikern vermengt waren. (111. 544.) Otrado bezeichnet die Gränzen der Noriker: Vindeliei autem et Noriei montana exteriora tenent. (1. IV. p. 206. [315]). — Raeti et Noriei usque ad alpium summa assurgunt, et vorsus Italiam vergunt, alii Insubres, alii Carnos, et quae sunt circa Aquilejamattingentes. (Lib VII. 291 [119]).

(325, 326). Beuß (bie Deutschen und die Rachbarftamme S. 246) bezweifelt die Richtigkeit der Angabe Strabo's, und leitet die Bojer, welche in der nachherigen Bojerwüste sagen, für Bojer aus Bojenheim.

30.

Der Zeitpunkt läßt sich nicht näher bezeichnen, so auch nicht die Art und Ursache der Auswanderung. Prof. Muchar (alteelt. Norikum S. 32) sest selbe in das Jahr 186. Jordan (de orig. Slav. app. hist. Aro. 520 in das Jahr 564 n. Erb. Noms, somit in das Jahr 190 v. Chr. Die Auswanderung mag nicht die Sache eines Zeitpunktes gewessen, sondern in mehreren Zwischenräumen erfolgt seyn. Wenn die Bojer auch nicht gewaltsam vertrieben wurden, so mag doch ein indirekter Zwang nicht gemangelt haben.

81.

Linhart in seiner Geschichte von Krain I. 160 nimmt eine Theile nahme ber norifch:carnifchen Gallier \*) bei ber Bermuftung Rome 389 v. Chr. an. Sie läßt fich um fo minder barthun, da felbst Livius nicht erfahren tounte, ob alle cisalpinischen (oberitalischen) Gal. lier die Gennouen auf ihrem Buge gegen Clufium u. Rom unterftutten. Hanc gentem (Senones) Clusium Romamque inde venisse comperio. Id parum certum est, an ab omnibus cisalpinorum Gallorum populis adjutum. (l. V. c. 25) — Linhart ftust fich gang besonders auf die Stelle bei Polyb. II. c. 18. — Galli — parta de Romania victoria, et aliis, qui simul in acie contra ipsos steterant, per tres dies insecuti fugicates, ipsam mox Romam praeter Capitolium ceperunt, mox interveniente casa, qui domum eos revocabat, quod Veneti ipsornm flues cum infesto exercitu erant ingressi, pace cum Romanis facta, urbeque ipsis redita, ad suns sedes redierunt. -Die Beneter grangten nicht bloß an die carnischen Celten, fonbern auch westlich an bas gand ber cisalpinischen Celten. Es ift baher nicht nothwendig, baß es carnifche Celten gewesen seven, welche aus bem Grunde mit ben Romern Frieden schlogen, weil bie Beneter in ihr gand eingefallen maren. Die Romer benutten auch wirklich bie Beneter, um die cisalpinifchen Gallier an den Grangen bes eigenen burch Beneter und Cenomanen gefährbeten ganbes jurudzuhalten. Denn Polybius erzählt (jum 3. 226 v. Chr ) l. II. c. 23: Gacsati Galli cum exercitu omni armorum genere magnifice instructo superatis Alpibus ad Padum et Cisalpinos Gallos venere, quo etiam alii (Jalli octavo demum anno post ejus agri, qui Scnonum fuerat, divisionem, se contulerunt. Et Insubres quidem et Boji in suscepto semel consilio persistebant: Veneti vero ac

<sup>\*) 3</sup>d glaube hier auf bas Gleichbebeutenbe ber Ausbrude Gallier u. Celten für alle Folgezeit aufmerkam machen ju muffen.

Cenomanni acceptà a Romanis legatione, horum societatem praeoptarunt: ut necesse fuerat Gallorum regibus, quod sibi ab istis metuerent, partem copiarum ad fines tutandos relinquere. Die Drohung eines Einfalles fonnte nur ben cisalpinischen Galliern gelten, ben carnischen Galliern hätten bie Beneter und Cenomanen ben Durchzug burch ihr Land ganz verschließen können.

Eine Theilnahme ber Taurister, Carner und Japoben an bem gallifch eisalpinifchen Rriege nimmt Schonleben (Carniolia antiqua et nova II. 160. 3. 3. 274) an, und auch Mannert ift dieser Ansicht wenigs Rens hinsichtlich ber Taurister (III. 485.). Es ift nicht ju laugnen, baß die Auswanderung der Bojer zu den Lauristern ben fehr mahrichein-lichen Schluß nach fich ziehen tonne, baß biefe Laurister in einem engern Berbande mit ben Bojern gestanden haben muffen. Allein abgefeben bavon, daß es wenigstens zweifelhaft ift, ob unter jenen Lauristern wohl unfere Borfahren ju verstehen fepen, so wird obige Bahrfcheinlichfeit burch teine flaffischen Stellen zur Birklichfeit erhoben. Es führt gwar allerdings Polybius in ber Schlachtlinie in bem Gefechte bei Telamon Taurister auf, a) allein wenn Polybius an einem andern Orte b) Taurister offenbar nach Oberitalien fest, und bie Alpen als Scheibewand zwischen ihnen und ben transalpinischen Gallien angibt, und auch die Lauriner an den Jug der Alpen fest, c) fo burften wohl unter jenen Lauristern um so mehr diese Lauriner in dem transpadanischen Gallien im heutigen Diemont zu verstehen fepn, als Taurini und Taurisci gleiche Ramen eines weitausgebreiteten Celtenftammes find. Die hilfsvolfer unter Ronfolitan und Aneroftus tamen nach bem ausbrudlichen Zeugniffe Polybe d) nur aus ben Begen, ben zwischen ber Rhone und ben Alven. Go oft in ber Geschichte bes

a) Galli Inalpinos, quos vocant Gaesatas, in postrema acie — statuunt, pone hos Insubres locant, in fronte Tauriscos et populos transpadanos in aciem instruunt, l, II. c. 28.

b) In utroque Alpium latere, et quod Rhodanum respicit, et quod expositos modo campos, inhabitant terrenos colles, ab alia quidem parte, quae Rhodano et septentrionibus est obversa, Galli, quos Transalpinos vocant, ab altera vero Taurisci et Agones et aliae gentes barbarac. 1. II. c. 15.

c) Taurinos, qui ad radices Alpium siti. l. III. c. 26.

d) Insubres et Boji legationem ad cos Gallos misere, qui inter alpes et Rhodanum accolebant, Gaesati a re dicti, quod aera bellando mereri soliti, id enim vox illa proprie significat.

Horum reges Concolitanum et Aneroestum. — hortantur et incitant al bellum Romanis infercudum — 1, II. c. 23.

cisalpinisch gallichen Rrieges a) Bundnisse ber cisalpinischen Gallier mit anderen Stammesgenossen vorkommen, sind die hindeutungen auf bas trandpadanische Gallien klar und beutlich, und selbst das Bundnist der Römer mit den Beneten und Cenomanen hatte nicht etwa ein Aufehalten der norisch-pannonischen Taurister, sondern nur ein Juruch halten der Bojer und Insuber im eigenen durch die römischen Bundess genossen bedrohten Lande zum Zwecke. b)

32.

Liv. I. XXXIX. c. 56., XL. c. 26, 34. Aquilcja, quae maxime sinus hujus intimo in continentem recessul appropinquat, a Romanis condita est munitionis loco contra habitantes supra barbaros. Strabo I. V. p. 214 (328). Urbi vero ipsi, cum conderetur, aquila dextra ex parte coelitus advolans, de suo nomen imposuit (Juliani Imp. Opera. Edit. Cramoisy Paris 1630 I. p. 133.)

33.

Dum bellum in Macedonia geritur, legati Transalpini a regulo Gallorum (Balanos ipsius traditur nomen, gentis ex qua fuerit, non traditur) Romam venerunt, pollicentes ad Macedonium bellum auxilia. Gratiae ab senatu actae, muneraque missa, torquis aurens duo pondo, et paterae aureae quatuor pondo, equus phaleratus, armaque equestria. Liv. l. XLIV. c. 14.

### 34.

Posidonius perhibet, Bojos quondam Hercyniam silvam incoluisse ac Cimbros, cum ad ea loca se contulissent, ab iis repulsos ad Istram et Scordiscos Gallos descendisse, inde ad Teuristas et Tauriscos ipsos quoque Gallos, tum ad Helvetios, auri divites, caeterum paratos. Strabo VII. p. 293 (450). Da die Eimbern erst an die Donan c) zu den Stordistern und von die sen zu den Auristern kamen, so mögen unter den Bojern wohl nur die Bojer, die sich in der Gegend zwischen Dedendurg und Stein am Anger niederzgelassen hatten, zu verstehen seyn, und nicht die Stammgenossen im nachhinigen Bojenheim. Wie Strado oder vielmehr Possidonius die beiden Bojer verwechseln konnte, wird auf dieselbe Art erklärbar, auf welche es (nach Zander in der allg. Encytlop. I. Gest. XXIV. 255)

a) Polyb. I. II. c. 13 — 35. Liv. Epit. I. XX Liv. I. XXI. c. 10, 11, 21 — 22. 28 — 31. XXXIII. c. 37. XXXIV. c. 22. 46 — 48, c. 56, 57. XXXV. c. 11 12. XXXV. c. 38. — 40.

b) Ciebe oben die Stelle aus Polph. 1. 11. c. 23: Gaesati Galli etc.

c) Ad Istrum habitavere Scordisci, Strabo VII. p. 318 (489).

ertiarbar wirb, wie Strabo die beiden Bojermufien verwechfeln konnte. Strabo o. Poffidonius horte von Bojern, die in den hercynischen Wald gewandert find, und von Bojern, die in der Nahe der Stordister wohnten, a) und verwechselte nun beide.

85.

Sexcentesimum et quadragesimum annum Urbs nostra agebat, cum primum Cimbrorum audita sunt arma, Caecilio Metello ac Papirio Carbone Coss. (Tacitus German. c. 37).

36.

Sita est Aquileja extra Venetorum fines, pro limite est fluvius ab alpibus delapsus, qui adversus navigari potest. et MCC stadiis ad Norejam urbem, apud quam Cnejus Carbo inani conatu cum Cimbris conflixit. Strabo v. p. 214 (318) — Man hat Noreja in verschiebenen Orten gesucht. Hanst entschiebet sich in seinen Analect. I p. 23 ic. für die Lage an den Usern des Isonzo, dei Salcano. Lazins hält (Reip. Rom. coment. libri XII. Francos ad Moen. 1598 p. 1023) Görz für Noreja, welches in jener Gegend nach dem Zeugenisse des Plinius (Hist. Nat. III 19) zu Grunde gegangen ist: In hoc situ interiere — ex Venetis Atina et Caclina; Carnis Segeste et Ocra: Tauriscis Noreja. Et ab Aquileja ad duo decimum lapidem, deletum oppidum etiam invito Senatu, a Claudio Marcello, L. Piso auctor est. — Den Bestimmungen des Lazius solget auch D. Cypriani in seinem Sazzio sull' anticna Noreja. 4. Gorizia 1799. unter andern gestütt auf die im gräslich Attems'schen Pallaste in Görz ausgesundene. Steinschrift:

a) Primum Itaque Illyrica exponamus, quae et Istrum et Alpes attingunt, sita in medio Italiae et Germaniae, incipientia a lacu, qui apud Vindelicos est et Rhaetos et Toenios. Hujus regionis partem vastam desertam reddiderunt Daci, debellatis Bojis et Tauriscis gallicis gentibus Critasiro subjectis, qui eam sibi vindicabant regionem, quamquam amnis destingueret Parisus, qui e montibus in Istrum desluit per Scordiscos Gallos. Strabo VII p. 313 (481) — permistao sunt — Thracibus, magis quidem iisqui extra, sed iis tamen quoque, qui intra Istrum accolunt, iistrumque etiam Celticao Boji, Scordisci, Taurisci Strabo l. VII. p. 216 (454). Beuß (a a. D. C. 246), welcher überhauß bie Angabe Strabo's von ber Auswanderung der Bojer bezweiselt, halt die Bojer, ju welchen die Eimbern famen, für Bewohner Bojensheim's.

NOREIE
AVGVSTE
HONORI
S. TATATRAN
BELLI CVST.
EVTICHES
OSC STEI

(Archiv für Gesch. u. Geog. 1822. S. 535). Schon Graf Coronini bemerkt in seinem Tentamen. genealog. chronolog. promovendae seriei Comitum et rerum Goritiae. 4. Viennae 1752. p. 4: über die Bestimmung des Lazius: nobis nihil satis solidi in has sententia inesse videtur. — Andere suchten Noreja am rechten Draunser der untern Steiermarka), in der Alpenkette Karntens b), in Krain c), in Innerditerreich überhaupt d), und in der Gegend von Feistris, im färnt. Glanthale e). Die geringe Abweichung der Straßenlänge von Aquileja dis Virunum im Zollselde nach dem Itin. Antonini, u. von Virunum nach Noreja nach der peutingerischen Karte, von den 1200 Stadien des Strabo und der heutigen Entsernung Neumarkts in Obersteier hat bereits Jordan in den Rummern 367, 372 u. 435 des Apparatus geograph. zu den Orig. Slav. erläutert. Er sehte daher das Noreja des Strabo in die Gegend von Reumarkt. Ihm solgen Mannert III. 646, 647, Muchar alteelt. Korikum § 26, römisches Norikum I. 271, 276 u. 277. Selbst Christian Gottlieb Reichard, welcher (im Thessurus topograph. zur Tab. X. seines Ordis terraram Ant.) Noreja nach Fries ach versebet, weichet von dieser Ansicht fast gar nicht ab, wenn wir die geringe Entsernung Friesachs von Reumarkt

HERCVLI VICTORIAE NOREIAE.

(Laz. de Rep. Rom. p. 1023. Hansiz anal. p. 50. Gruter p. 16. n. 2.)

d) Erlauterungen ber beutschen Reichsgesch. Wien 1794 1. 50.

| MORITIMA | . = |
|----------|-----|
| AV       |     |
| DE       |     |
| AVG.     |     |
| P        |     |

a) Wartinger's kurzgefaßte Gefchichte ber Steiermark. S. 9. wahrschein: lich auf bem Grunde bes zu Gilli in einer Gaffe befindlichen Römersteines: MARTI

b) Linhart a. a. D. I. 137 u. 138.

c) Putters beutiche Reichsgeich. S. 30.

e) wo Umbros Cichhorn (Beiträge jur altern Geschichte und Topographie Rarntens. II. 41.) folgenden verstummelten Romerstein fand:

bebenken und nicht vergessen, daß die Langenmaße nicht gerade auf das heutige Reumarkt, sondern auf die Gegend zwischen Friesach und Reumarkt binweisen.

Die früheren Geographen icheinen vorzüglich burch zwei Umstande vermocht worden gu fenn, Roreja lieber unter ben carnifch - julifchen Alpen, ale boch oben in bem norischen Gebirgezuge zu suchen. vermißten namlich erstens ben fluß, auf welchem man, wie Strabo anzugeben scheinet, von Aquileja bis Roreja schiffen konnte, wenn man felbes in die norische Alpenfette verlegen wollte. Allein, wenn auch Dansibens und Coronini's Muthmaßungen einer eingeschobenen falfchen Lefeart sich nicht bestätigen sollten, so barf, wie bereits Muchar im alteelt. Noritum §. 26 vermuthet, Die Stelle Strabo's nicht so verstanben werben, ale ob man ben Strom 1200 Stabien, aufwarts bis Moreja, habe schiffen konnen. Strabo scheint vielmehr nur angeben ju wollen, daß man von Aquileja zuerst stromaufwärts gefahren sey, bann ben Weg zu Lande gemacht, und von Aquileja bis Roreja, im Ganzen einen Weg von 1200 Stadien, zu machen gehabt habe. Der zweite Zweifelsgrund, daß es nämlich unwahrscheinlich sey, daß sich ber Konsul mit dem romischen Heere so weit hinauf zwischen ein barbarifches Bolt gewagt haben follte, burfte megfallen, wenn man im Auge behalt, daß der Ronful die Rorifer Gaftfreunde (amicos et hospites Populi Romaui) nennt. Uebrigens ift Hanfigens Annahme (Analecta p. 24. 40.) mehrerer Norejas keineswegs unbeachtet zu laffen. Schon Lazius bemerkt a. a. D., baß bas Noreja, welches Plinius als bereits zerftort angibt, in Friaul gelegen haben muffe. Ausführlicher ift hier- über Muchar im altceltischen Norikum S. 26, und Jeder, welcher den Plinius im 23. Rapitel des III. Buches aufmertfam liefet, wird zugeben, baß biefes Roreja unter ben carnifch.julischen Alpen gelegen haben muffe. Da nun aber bas von Strabo angegebene gangenmaß nur auf ein jenfeit ber carnischen Alpen in bem norischen Gebirgezuge befindliches Roreja hindeutet, und wir lange nach Plinius in der viel spatern peutingerischen Tafel ein Roreja auf bem Straßenzuge von Virunum nach Ovilable (Wels) angefest finden, fo muß es wenigstens zwei Roreja's gegeben haben, wenn wir auch aus ben Romersteinen bei Borg a), bei Gilli, ju Reiftrit im farntn. Glanthale, und auf bem

a) Außer der oben aus Cypriani angeführten Steinschrift mag hier nachs folgende aus Hansiz Anal. p. 24. u. Lazius Coment, de Rop. Rom. p. 1027 angeführt werden:

C. HOSTILIVS. ET. P. EGNATIVS. VEITOR
QVINTA DECIMAELEGIONIS. TRIBVNVS
PRO. S. P. Q. R. CVM. BARBARIS. DIMICANTES
PARITER. OCCISI. HIC. PARITER. IACENT
SINGULARE. POSTERIS. EXEMPLUM. ET.
CARITATIS. ET. FORTITVDINIS. NORE
ENSES, \X, DIES. ATRATI. LYXEBVNT.

Mricheberge a) nicht auf mehrere Rorejas fchließen, ober Roreja für einen Appellatio - Ramen halten wollen.

37.

Rach ber gewöhnlichen Annahme bewohnten die Dacier Ungarn billich ber Theiß, Siebenburgen, die Bucowina, die Moldan westlich vom Prnth und die Wasachei (Pauly in der Real-Encystop. d. Alterth. II. S. 836). Rach der Angabe des Plinius sind Dacier und Geten dasselbe Bolt: Getae, Daci Romanis dicti d) (L. IV. c. 12.) Daci sodoles Getarum sunt (Justin. L. 82. c. 3.) Bergl. Zeuß S. 260. Zur Zeit des Börebistes wohnten die Dacier sehr wahrscheinlich noch an der Donau, und wurden erst später durch die Jazygen über die Theiß zurückgedrängt.

38.

Boerebistes natione Geta, cum imperium in suam gentem suscepisset, cam crebris afflictam bellis refecit: tantumque exercitatione, sobrietate ac diffgentia profecit, ut iutra paucos annos magnum constituerit regnum, finitimasque plerasque gentes Getarum imperto subjecerit: quin et Romanis jam cepit terrorem affere, Istrum audscter transiens, Thraciamque ad Macedoniam usque et Illyricum populana: idem Celtas Thracibus et Illyriis permixtos evastavit, Bojon, qui aub Critasiro erant; promus delevit, itemque Tauriscos, ut suae genti tanto mejoren essent facultates. Strabo l. VII. p. 804. (465, 466) — Die Bojermufte beschreibt Strabo l. VII. p. 292 (449) Lacum (bent Bobenfee) Rueti exigua parte, majori Helvetii et Vindelici attingunt: inde est Bojorum solitudo usque ad Pannouios. — Plinius beschreibt bagegen die Bojermufte Hist, Not. IIL c. 27: Noricis junguntur lacus Peiso, deserta Bojorum, jam tamen colonia Divi Claudii Sabaria, et oppido Scarabantia Iulia habitantor. - Daß bier bie von Plinius bezeichnete Bojermufte gemeint fep, fo wie, baß bie ausgewanderten Bojer Abtommlinge berfelben waren, bie aus Italien gefommen, und einft ben Cimbernt wiberstanden hatten, siehe Noten 29 und 34. Daß nicht alle Bojer n. Kaurister burch die Dacier vertilget wurden, bemerkte schon Muchar

# NOREIAE. 191DI. FECIT A. TREBONIVS

**a**)

(M. Gichhorns Beiträge zur albern Gefc. u. Lop. von Rarnten. 11. 84.)

b) Ind Dio Cassius I. LRVII. p. 763. (c. 229 n. Chr.) (dreibt von ben Datiern: — Bam gentem Dacos appello. Nam ita se ipsi nominant, codemque nomine a Romanis appellantur; etai non ignoro, cos a quibusdam Grascis Getas esse dictos. Quod an recte factum sit, nescio.

faltgelt. Northum 5. 44). Eine burch bad Bordringen ber Dacier veranlaste Auswanderung vermuthet and Pfifter in der Gefch. d. Tentichen 1. 47.

#### 39.

Apad Helvettos lenge sobilissimus et ditissimus fuit Orgetorix. Is M. Messala et M. Piaone Coss, regui cupiditate inductur conjurationem sobilitatus fecit, et civitati persuasit, ut de finibus suis cum omnibus copiis exircut. — Orgetorix mortuus est. — Post ejus mortem ulbilo minus Helvetii id, quod constituerant, facere constur, ut e finibus suis exeapt. — Bajasque, qui trans labenum hooluerant, et in agrum Norieum transierunt, Norejamque oppugnarant, receptos ad se socios sibi adsciscunt. — Caesar Bell. gall. I. c. 2, 4, 5. —

#### 40.

Omnibus rebus ad profectionem paratis, diem dicunt (Helvetii) is dies erat a. d. V. Kal. Apr. L. Pisone, A. Gabinio Coss. a) Caesari, eum id nuntiatum esset, sos per provinciam nostram iter facere conari, maturat ab Urbe proficisci, et, quam maximis itiseribus potest, in Galliam ulteriorem contendit. — In castria Helvetiorum tabulae repertae sunt, literis graecis confectae et ad Caesarem perlatae; quibus in tabulis nominatim ratio confecta erat, qui numerus domo exisset eorum, qui arma ferre possent, et item separatim pueri, senes, mulieresque. Quorum omnium rerum summa erat — Bojorum XXXII (millia) — Caes. L. c. c. 6, 7, 29.

## 41.

Duae fuerunt Ariovisti uxores, una Sueva natione, quam a domo secum eduxerat, altera Norica, regis Vocionis soror, quam in Gallia duxerat, a fratre missam. Caes. B. G. I. c. 53.— Siehe Luben Gesch. b. beutsch. Bolles L. 87. Mascov L. 24. Muchar alteelt. Norisum §. 19.

## 42.

Caesar — Corfinium contendit. — Interim Caesari nuntiatur, Sulmonenses, quod oppidum a Corfinio VII. millium intervallo abest, cupere ea facere, quae vellet, sed ab A. Lucretio senstore et Attio Peligno problberi, qui id oppidum VII. cohortium praesidio tenebant. Mittit eo M. Antonium — Rach ber Uebergabe von Sulmona Caesar tribus primis diebus castra (vor Corfinium) magnis operibus munire,

a) A. V. 696 - 58 v. Chr. Wurm 1. c. 236.

et ex finitimis municipiis frumentum comportare, reliquasque copias exspectare instituit. Eo triduo legio VIII ad cum venit., cohortesque ex novis Galliae delectibus XXII., equitesque ab rege Nurico circiter CCC — Caesar Bell. Civil. I. c. 18.

43.

Sub Julio et Octaviano Caesaribus per alpes Julias iter factum est. (Sext. Rufus in Breviar. c. VII.) — Tacitus fest die julissichen Alpen in die Rähe von Rhätien (Hist. III. 8). Interjectus exercitus Rhaetiam Juliasque alpes, no perviumilla Germanicis exercitibus foret, obsepserat. — Venantius Honorius Clementianus Fortunatus bezeichnet sie in dem IV. Buche seiner Vita S. Murtini (Bibliothoca Magna Patrum VI. P. 2. p. 401):

Si tibi barbaricos conceditur iter per amnes
Ut placide Rhenum transcendere possis et Histrum
Pergis ad Augustam, quam Vindo Licusque fluentant,
Illic ossa sacrae venerabere martyris Afrae,
Si vacat ire viam, neque te Baioarius obstat,
Qua vicina sedent Breonum loca, perge per Alpem,
Ingrediens rapido qua gurgite volvitur Oenus.
Inde Valentini benedicti templa require,
Norica rura peteus ubi Birrus vertitur undis;
Per Dravum itur iter, qua se castella supinant,
Ilie montana sedens in colle superbit Aguntus,
Hinc pete rapte vias, ubi Julia tenditur Alpes
Altum assurgens et mons cis nubila pergit,
Inde Foro Juli de nomine principis exi.—

Der Weg von Augsburg durch Baiern und Tirol an die Rienz, (Birrun) Drau nach Innichen (Aguntus) und über ben hohen Kreuzberg mit ber Pletenalpe im Barbazigebirge nach Friaul ift taum zu verkennen. — Resch annal. Sab. I. 346 - 355. - Der Diafon Paul Warnefried führt ben Weg bes Benantius Fortunatus in umgefehrter Richtung: -Fortunatus in tantum beatum Martinum veneratus est, ut relicta patria, paulo antequam Langobardi Italiam invaderent, Turonis ad cjusdem beati viri sepulcrum properaret. Qui sibi ut la suis carminibus refert, illuc properandi per fluentilia Menti (fluenta Tiliamenta) et Rounam perque Osapum et Alpem Juliam perque Aguntum castrum, Dravumque et Byrrum fluvios, ac Briones et Augustani civitatem, quam Vindo et Lech fluentant, iter fuisse describit. (de gestis Langobardorum l. II. c. 13. ap. Muratori Scriptores rerum Italuarum T. I. p. 431.) Eben fo Venant. Fortunat. felbft: — deiRavenna progrediens Padum, Athesim, Brentam, Plavem, Liquentiam, Tilliamentumque transns per Alpem Juliam pendulus, montanis anfractibus Dravum Norico, Oenum Breonis, Liccam Bojoariae, Daunbium Alemaniae, Rhenum Germaniae transiens. (Epist. dedicator, ad Greg. P. P. L. I. Carm anteced. in Bib. Patr. VL p. 318) Rlein (Notitia Austriae antiq. et med. I. 140) nimmt zweierlei julische Alpen an: Die von Tacitus bezeichneten und die, beren die peutingerifche Rarte und bas antoninische Reisebuch auf dem Wege von Aquileja nach Aemona ermähnet, und der heutige Birubaumerwald gewesen sepn follen, (Siehe die Rarte zu Muchars rom. Noritum). Bochft mahricheinlich murden Diefe julischen Alpen nur beghalb so genannt, weil fie eine füboftl. Kortfegung jener gemefen. Sorban (orig. Slavicae upparat geog. p. 54. S. 337. halt die julifchen Alpen fur bas Derage. birge bes Strabo, und Mannert (III. 546) für bas Dcragebirge bes Ptolemaus, welches auf ber Oftseite Rhatiens anfangt, fich amifchen Rarnten und Italien, gegen Gudoften bis jum hochften Puntte bes Terglou fortzieht, und sich auch noch weiter sudoftlich erstreckt, um Die Granze zwischen Krain und Friaul zu bilden. Ptolemaus nennet nur Die nordliche, Strabo Die fubliche Salfte. In ben Beiten nach Ptolemaus habe bann bas Deragebirge von bem Pufterthale und Rarnten an nach Gudoften bis nach Illprien ben Ramen Alpes Juliae , mahrscheinlich von ben naben Forum Julii u. Julium Carnicum erhalten. - Die Zusammenstellung der Angaben über bas Ocragebirge bei Strabo und bei Ptolemaus scheinet die Unnahme ber beiben gelehrten Geographen zu rechtfertigen. Ocra autem est pars Alpium humillima, qua ad Carnos accedunt, et per quam ab Aquileja curribus portantur merces ad locum, cui nomen Pamportum. (Straho l. IV. p. 207 [318]). Nam ab Aquileja trans Ocram Nauportum usque Tauriscorum oppidum, quo vehicula perveniunt, transitus est stadiorum CCC. aut ut aliis videtur, D. Est autem Ocra parsalpium a Rhaetiisad Japodes porrectarum humilima. (Idem l. VII. p. 314 [482]), Pto: Iemaus (Geog. l. 11. c. 12, Tab. V. Europae) fest ben Ocra in bie Rahe Rhatiene: Quae vero ad Ocra sunt montem gradus habent. 33. 30' - 45, 30', was auf ben heutigen Terglou zu paffen scheinet. (Aug. Wilhelm in ber allg. Encyflop. 11. Seft. 1. 292) - Den fub. lichen Theil ber julischen Alpen meinet Berodian u. Gozomen in ben unten Rote 132 angeführten Stellen, fo auch Ammianus Marcellinus: Fama — fundehatur, Julianum — adventare. Quo rumore perculsus praefectus praetorio Taurus — discessit, vectusque mutatione celeri cursus publici, transitis alpihus Juliis, codem ictu Florentium - recum abduxit. (l. XXI. e 9.), baun in ber Befchrei: bung ber Engpaffe ber Succi zwischen Ilhrien und Thracien. 1. XXI. c. 10. Euit. gronov.: - pars, quae Illyricum spectat mollius edita. - Latus vero, e regione oppositum Thraciis - difficile scanditur etiam nullo vetante. Sub hac altitudine aggerum utrobique spatiosa camporum planities jacet, superior adusque Julian Alpes extensa. — Ferner l. XXIX. c. 6: — obsessaque ab iisdem (Quadis) Aquileja Opitergiumque excisum, et cruenta complura perceleri acta procincia: vix resistente perruptis alpibus Juliis Principe serio — Marco. — endlich l. XXXI. c. 11. — (Acto Comite) per fraudem Magnentiacis militibus capto, claustra patefacta sunt Alpium Juliarum. - Dagegen paßt bie Stelle: l. XXXI. c. 16: (Gothi) digressi sunt effusorie per Arctuas provincias, quas pera-

gravere licenter adusque radices alpium Juliarum, quas Venetas appellabat antiquitas - mehr auf ben nordlichen Theil bes Derg. - Wenn wir bie bieber mitgetheilten Angaben über Die julifden Alpen überschauen, so burfte fich über Ramen und Lage Folgenbes ergeben: Der Gebirgezug im Often von Tirol zwischen Obertarnten u. Italien bis jum Terglou, und von biefem fublich bis jum Birnbaumerwalde in Rrain, und biefen einbegriffen, hieß bas Ocragebirge. Der norbliche Theil bis jum Terglou erhielt von ber Lage oberhalb bes Landes ber alten Beneter frubzeitig ben Ramen ber venet ifchen Alpen, noch por Lacitus (unter R. Trajan 98 - 117) aber anch von ben naben Colonien in Carnien, Porum Julii u. Julium Carnicum, Den Ramen ber julischen Alpen. Richts besto minder blieb aber auch wenigstens bis auf Ptolemans (unter R. Marc. Aurel. 161 — 180) · nebenbei ber Rame Dera in Uebung. Der fubliche Theil bes Dera, vom Terglou angefangen, wird vom Tacitus, mahrscheinlich im fub. bitlichften Ausgange, am beutigen Birnbaumermalbe, als pannonifche Alpen bezeichnet, (Hist. l. II. c. 98. III. c. 1.) erhielt aber spaterhin auch ben Ramen ber julifchen Alpen, ohne baß fich bie Beit bes efften Gebranches Diefes Ramens naher bezeichnen ließe. Er hat Diefen Ramen bis auf Die Gegenwart behalten, mahrend ber nordliche Theil (von bem naben Carnien) ben Ramen ber carnifchen Alpen führt.

#### 44

Histoire de grands chemins de l'empire romain. Par. Nicolas Bergier. a Bruxelles. 1728. lateinisté in Graevil Thesaurus Antiquit. Roman. T. X. p. 1 etc.

## 45.

Quintus Ermagoras aus bem 15. Jahrhunderte las noch C. JVL. CAES. VIAM. HANC. ROT. F. (Botanische Reisen von Sigmund Hohenwart u. Lorenz v. Best. Rlagens. 1812 II. S. 21.) Bei Gruter wird die Inschrift p. 149. n. 1. ex Taurin. Antiqq. n. Giandomenico Bertol. Antichità d'Aquileja. p. 291: gelesen:

C. IVLIVS. CAESAR. VIAM. INVIAM

C. IVLÍVS. CÁESAR. VIÁM. INVIAM SOLERT. S. ET. IMPENDIO. ROTAB REDD.

Gruter bemerkt: est et quod Sabellicus I, 1. Ant. Aquil. et Cluv. I. 1. It. ant. c. 20. —

Linhart (Gefch. v. Krain I. 216. n. y) gibt bie Steinschrift aus Palad. rer. Foroj. l. IV:

C. IVLIVS. CAESAR. VIAM. INVIAM S. SOLERT. ET. IMPENDIO ROTABILEM, REDD.

Roch willführlicher scheinet ble Lefeart Leanberd (bei Resch Annal. Sab. II. p. 348, not, 39) ju fepn: Julius Caesar viam inviam solert. III. et Impendio rotae reddidit.

Sigmund von Hohenwart las: (a a. D. Tafel V.)
SPECT.
CICAESAR
EX ROM
ECLITA
M ---

Als ich mich am 30. August 1834 in Gesellschaft meines Freundes bes herrn Prof. Binzenz Tschernigg und meines Sohnes auf der Plede befand, glaubten wir nur noch Folgendes lefen zu können:



46.

Unter ihnen vorzüglich ber H. Pfarrer Klaus, welcher als Stubent die Ferien im Pleckner-Alpenhause zubrachte, und gelesen haben will: C. IVLIUS. CAESAR. VIAM. HANC. ROTABILEM. FECIT.

Nicht minder befangen durften auch die beiben Ingenieure gewesen sen, welche nach Cassian Suberd Agunt (Innebrud 1796 S. 32) gelesen haben sollten: C. Julius Caes, hanc viam inviam rotabilem fecit.

47.

Ist meine Leseart richtig, (was ich jedoch nicht behaupten will, da bie Schrift eines Dedipus zu bedürfen scheint) so konnte leicht C W V ILI Wir C. IVLIVS — das RSERS für CAESAR — das TA für RUTABILEM u. F als FECIT gelesen oder doch erflärt werden.

48.

In eine folche spatere Zeit gehören bie von hohenwart a. a. D. Tafel I. II. III. mitgetheilten Steinschriften, beren ich in ber zweiten Periode zeitgemäß erwähnen merbe.

49.

Ex omul provinciarum copia Galliam potissimum elegit, cujus emolumento et opportunitate idonea sit materia triumphorum. Et initio quidem Galliam Cisalpinam Illyrio adjecto, lege Vatinia

accepit; mox per Sonatum Comatam quoque veritls patribus, ne bi ipsi nexassent, populus et hauc darot. (Suoton in Julio c. 22.) — Abt Magnus Rlein (a. a. D. I. c. 7. p. 141 u. 142) glaubt, baß Cafar schon in diesem Jahre, in dem Kriege wider die Helvetier, mit den in Italien gesammelten zwei Legionen, und mit den aus den Winterquartieren um Aquileja gezogenen drei Legionen über die julischen Alpen in das jenseitige Gallien marschirt sep, a) auch Leander in der descriptio Italian f. 730 dei Resch a. a. D. scheint dieser Meinung zu sepn. Allein die Bollerschaften, die Controuss, Crajoceli, Caturiges, welche den Legionen den Alpenweg zu sperren suchten, lassen wohl nur an die grafischen Alpen deusen, wo sie sich mit den cottischen vereinigen. (Kruse in der allg. Encyslop. v. Ersch u. Gruber I. Sest. XV. 398.)

50.

Cum omnibus de causis Caesar pacatam Galliam existimaret, superatis Belgis, expulsis Germanis, victis in Alpibus Sedunis atque ita inita hieme in Illyricum profectus esset, quod eas quoque nationes adire, et regionos cognoscere volebat, subitum bellum in Gallia coortum est. Caes. B. G. l. III. c. 7. Da die Bestegung der Seduner in das Jahr 56 v. Chr. gesett wird, so kann auch die Reise Casard nach Illyrikum nicht früher angesett werden. Allg. Weltg. XVIII. 261.

## 51.

Lucio Domitio, Appio Claudio Coss. b) discedens ab hibernis Caesar in Italiam, ut quotanuis facere consuerat, legatis imperat, quos legionibus praefecerat, uti, quam plurimas possent, hieme naves aedificandas, veteresque reficiendas cursrent. — Ipse conventibus Galliae citerioris peractis, in Illyricum proficiscitur, quad a Pirustis finitimam partem provinciae incursionibus vastari audiebat. Eo cum venisset, civitatibus milites imperat, certumque in locum convenire jubet. Qua re nunciata, Pirustae legatos ad eum mittunt, qui doceant, nihil carum rerum publico factum consilie, seseque paratos esse, demonstrant, omnibus rationibus de injuriis satisfacere. Accepta oratione corum, Caesar obsidea impe-

a) Caesari renunciatur, Helvetiis esse in animo, per agrum Sequanorum et Aeduorum iter in Santonum fines facere. — Ob eas causas — in Italiam magnis itineribus contendit, duasque ibi legiones conscribit, et tres, quae circum Aquilejam hiemabant, ex hibernis educit, et qua proxime iter in ulteriorem Calliam per alpes erat, cum his quinque legionibus iter contendit. Ibi Centronea et Grajoceli et Caturiges, locis superioribus occupatis, itinere exercitum prohibere conantur. — Caes. B. G. I. e. 10.

b) 700 A. V. 54 p Chr. (Wurm I, c. 236.)

rat, cosque ad certam diem adduci jubet: nisi ita feceriat, see bello civitatem persecuturum demonstrat. His ad diem adductis, ut imperaverat, arbitros inter civitates dat, qui litem aestiment, poenamque constituant. His confectis rebus conventibusque peractis, in citeriorem Galliam revertitur, atque inde ad exercitum proficiscitur. (Caes, B. G. L. V. c. 1. 2.)

Man hat die Pyrusten bald nach Karnten und Tirol, bald nach Pannonien gesett. Rach Linhart (a. a. D. 1. 217) wohnten sie an der Drau, nach Ambrod Eichhorn (Beiträge II 5) im westlichen Karnten und Tirol. Hormeyer (Gesch. Wiens 1. 67) nennet sie einem pannomischen Stamm; sie hätten (Beiträge zur Geschichte von Tirol im Mittelalter 1. 90, 91) ihre Wohnsige in Ilyrien verlassen, und sepen in das Pusterthal gewandert, wo die Rienz von ihnen den Ramen Pyrrhus erhielt. Hormeyers Rezensent (Archiv 1822 Nro. 68 S. 366) bemerkt, daß die Pyrusten nicht in das Pusterthal gehören. Mannert (111. S. 547) sett die Pyrusten auf die Ostseite Istriens. Muchar führt Pyrusten am Pyrrhus — Rienz — und die an die Quellen der Drau im Doblacherselde an, (altcelt. Roritum §. 12, römisches Roritum I. 282) glaubt aber, (altcelt. Roritum §. 48) daß die Pyrusten, mit welchen Säsar unterhandelte, in Pannonien, wo ührer Strabo erwähne, gesessen haben, dass von den Pyrusten im äußersten Westen Roritums nicht wahrscheinlich sey, daß sie sich über die Gränzen des eigentlichen Istzrifum hinaus auf Raubzüge begeben hätten. —

Die Annahme mehrerer Böllerschaften, welche Pyrusten genannt wurden, wird durch die Angaben der Alten unterstützt; denn diese kennen Pyrusten sowohl in Pannonien als auch in Dalmatien. Strado erwähenet ihrer in Pannonien: Gentes Pannonum sunt Breuci, Andicetii, Diasnotes, Peirustae, Macoei, Daesitlatae, quorum dux Bato, alique minores et obscuriores conventus. (l. VIII. p. 314 [483]) Ptolemaus setz sie nach Dalmatien: Interiora autem Dalmatiae tonent Daursil, supra quos, Comenii et Vardei. Supra hos Narensii, et Sardiotae. Et iterum supra hos Seculotae et Ducleatae, et Pyrustae et Scittones versus Macedoniam: (l. II. c. 17.) Rach der Tab. V. Europae in Bilibald Pyrtheimers Ansgabe des Ptolemaus sasen die Pyrusten am Dreison (Drino nero) Corcyra, (Corsu) gegenüber. Sie sind offendar die Pirustae bei Livius a), die Perustae bei Bellejus

a) — L. Annieius, — rege Gentio, — in potestatem redacto — in Epirum est profectus. — Pacata Epiro — regressus ipse in Illyricum, Scodrae — pro tribunali pronuntiavit de sententia consilii: Senatum populumque Romanum Illyrios esse liberos jubere — Non solum liberos sed et immunes fore Issenses et Taulantios, Dassarctioram Pirustas — (l. 45, c. 26).

Paterfulus a), und die Pyrinii Appians. b) Uebrigens zeigt schon die oben aus Casar angeführte Stelle, daß in selber von Pyrusten, welche außer den Granzen der illyrischen Provinz des Julius Casar lagen, die Rede sey. Casar konnte daher nicht die in Dalmatien angeführten Pyrusten, sondern nur die pannonischen meinen; denn Dalmatien geshorte zur illyrischen Provinz Casar's, wogegen das damals noch freie Pannonien erst unter Octavianus Augustus zu Illyrien kam.

52.

Caesare haud longe in Celtas ducente copias, Dalmatae alique Illyriorum populi prospere rem gessisse visi sunt, et Liburnis, quae Illyriorum gens alia habetur, Promonam abstulere urbem. Liburni Romanis se dedeutes, ad Caesarem jam propinquum fuga pervenere. Caesar legatos ad illos misit hortatusque est, ut qui Promonam suscepissent, Liburnis restituerent. Despicientibus illis mandata exequi, exercitum ingentem intulit, qui ab Illyris oppressus est. Caesar curis praepeditus instante Pompejauerum seditione, quum jam ad bellum inclinaret, nihil ulterius molitus est. (Appian de bellis Illyricis p. 761 u. 762). 2019. Weltg. L. S. 57.

53.

Die Wichtigkeit der Heerstraße über die julischen Alpen erkannte man auch in dem Aronstreite zwischen Bespasian und Bitellius: interjectus exercitus Rhaetiam Juliasque alpes, ne pervium illa Germanicis exercitibus foret, obsepserat. Tacitus Hist. III. c. 8.

## **54**.

M. Aemilio Barbula et Marco Junio Pera Coss. Teuta Regina Illyril legatos Romanorum interfecit. (Chron. Phrygionis et Funicii ap. Jordan orig. slav. Apparat histor. p. 17. alig. Beltg. X. 646 — 648. Eutrop. III. c. 4 Liv. Epitome l. XX. Florus II. c. 5. Appian. de bellis Illyricis p. 760, Polyb. II. c. 2, 8, 9, 10.)

a) Ills aestes maximi belli consumavit effectum. Quippe Perustae se Desitiates Dalmatae, situ locorum ac montium, ingeni orum ferocia, mira etiam pugnandi scientia, sed praecipue angustiis saltuum pene inexpugnabiles, non jam ductu sed manibus atque armis ipsius Caesaris tum demum pacati sunt, quum pene funditus eversi forent. (I. II. c. 115.)

b) — Gaesar Augustus universa adeptus, quum inter loquendum Antonii inertiam explicasset, Illyriam gentem prae ceteris bellicosissimam et cundem saepe numero infestantem, mitem reddidisse:

Oxeos, Perthenetas, Bathiates, Taulantios, Cambeos, Cinambros, Metromenos, atque Pyrissios omni experientia edita sibi subdidit. (de bellis Illyr. p. 763.)

Illyricum ab ora maritima paqilatim adgressi sumus; Laeviuus Cousul Adriaticum atque Jonium mare primus ingressus, maritimas obtinuit civitates. (Sext. Rufus c. VII. Jordan. orig. Slav. apparatus chronolog. p. 47.)

56.

Liv. l. 40. c. 18 — bellum cum Istris — prohibentibus coloniam Aquilejam deduci: (Liv. l. 40. c. 26.) — bann l. 41. c. 4 -- 9. Flor. II.c. 11.

ŏ7.

A. Sempronius Consul contra Japides primo rem male gessit. mox victoria cladem acceptam emendavit, virtute D. Junii Bruti, ejus, qui Lusitaniam subegerat. (Liv. Epit. 1. 59.) Japodes intra Alpes incoleutes, Hemproulus, Tuditanus cognomine, et Tiberius Pandusius pugna superarunt, visumque est; illos ambobus paruisse. (Appian. de Bell. Illyr. p. 761.) C. SEMPRONIVS. C. F. N. TVDITAN. A. DCXXIV. COS. DE. IAPVDIBVS. K. OCT. Gruter. Thes. p. 296. Panvin. Fast. Cons. p. 207. Tuditanus, qui domuit Istros, in statua sua ibi inscripsit, ab Aquileja ad Titium flamen stad. CC. (Plin. H. N. l. III. c. 19.) Harduin bemerkt zu dieser Stelle: Subintellige, regionis, quam domuit, latitudinem inseriosisse: Stadiorum mille ab Aquileja ad Titlum amnem, qui Liburniae finis est. — (Freinsheim. l. 19. c. 83. cl. Muchar altcelt. Norifum §.39.)

Q. Martius Consul Stoenos gentem alpinam repugnavit. (Liv. Eplt. I. 61.) Linhart lieft a. a. D. I. p 206. Saruios, und Schönleben in der Carniolia antiqua et nova 3. 3. v. Chr. 117: Carnios. Roschmann (Gesch. von Tirol I. p. 94) findet in dem Gerichte Stenico im Rreise von Roveredo Erinnerungen an die Stoeni. Auch Gifler zählet in seinem handbuche ber alt. Geog. S. 106. die Stoni unter ben rhatiichen Boltern auf. Dir mehr Bahricheinlichkeit fest fie Freinsheim ! 65. c. 5 u. 6. nach Ligurien, besonders wenn wir folgende Steinschrift bei Gruter lefen: Q. MARCIVS. Q. F. Q. N. REX. PROCOS. AN. DCX. DE LIGVRIBVS. STOENEIS. III NON. DEC. \*)

Capitolini bei Gigonius.

Weber bei Panvin, noch bei Freinsheim in den Fast Cons. wird dieses Triumphes ermahnt. Die letteren Fasten habe jum Jahre 636. p. 265. Q. Marcius Rex de Gallie Tr. und Panvin 207: Q. MARCIVS. HEX. COS. ANNO. DCXXXV. DE SARNIEIS, ALPINIS. — Q. Marcius Consul Gallorum gentem sub radice Alpium sitam, bello Aggressus est. (Orosius I. V. c. 14) - Sinfictlich ber Guganeer bezieht fich Roschmann auf Die Fast.

# Erfte Periode.

# **59.**

Q. AEMILIVS. M. F. L. N. SCAVRVS. COS. AN. DE. GALLE'IS KARNEIS. (Gruter Thes. p. 298.) — Consul (Marcus Aomilius Scaurus) Ligures et Gantiscos domuit, et de his triumphavit. (Sext. Aurel. Victor de viris illust. c. 7%.) Die Carni wohnten im Guben ber Norifer (not. 28\*\*\*), gehorten also nicht unsern Landstrichen an. Es fann baher auch ber Name Karnten nicht von ihnen abgeleitet werden. Dieser tritt historisch erst in der flavischen Periode hervor, und fann daher erst in der dritten Periode erklart werden.

#### .60.

M. CAESONIVS. PR. ANNO. DCXIIX. DE SCORDISCEIS EX THRACIA, (Panvin. p. 206.) — Liv. Epit. 1. 56. Freinsh. 1. 56. c. 10, 24.

#### 61.

Flor. 1. III. c. 4. Freinsheim. 1. 63. c. 29: Q. CAECILIVS. Q. F. Q. N. METELLVS. AN. DCXL. CAPRARIVS. COS. EX THRACIA. — T. DIDIVS. T. F. SEX. N. PROPR. ANNO. DCXL. DE. SCORDISCEIS EX. THRAECIA. (Pauv. p. 207.)

#### 62

Flor. III. c. 4, Liv. Epit. l. 63. Freinsheim. l. 68. c. 31. M. LIVIVS. C. F. M. AEMILIANI N. DRVSVS. A. DCXLI. DE. SCOR. DISCEIS. EX. THRAECIA. (Panv. p. 207) — Flor. III. c. 4. Liv. Epit. l. 65. Freinsheim. l. 65. c. 18. M. MINVCIVS. L. F. RVFVS. PRO. COS. AN. DCXLIV. DE. SCORDISCEIS ET. TRIBALLEIS. EX THRAECIA. (Panvin. p. 207.)

#### 63.

Flor. III. c. 4. Eutrop. l. 6. c. 2. 3. C. SCRIBONIVS. C. F. C. N. CVRIO PROCOS. AN. DC. LXXX. DE. THRACIBVS. ET. DARDANEIS. EX. MACEDONIA. (Panvin. 208.)

#### 64.

Liv. Ep. lib. 97. Freinsheim I, 97. c. 16. Flor. I. III. c. 4 Sext. Rufus c. 9. M. TERENTIVS. M. F. L. N. VARRO. LVCVL-LVS. ANNO. DCXXCI. PROCOS. DE. THRACIBUS. ET. BESSETS. EX MACEDONIA. (Panvin. p. 208.)

#### 65.

Freinsheim. Supp. l. Liv.l. 61. c. 14. Pari modo e Segestanit Lucio Cottae et Metelio se dedere, verum non multo posta Romanis descivere. (Appian Bel. Ulyr. p. 761) ef. Muchar alteelt. Rorifun §. 39.

## 66.

— Interiore — Carnis Segeste (Plin. H. N. III. c 9) — Caesar in Segestanorum et Poeonum regionem usque ad Savum flavium ex profectus. Hujus in ripa civitas latissimo fluvio et ingenti fossa munita considet. (Appian. Bell. Illyr. P. 764.)

## 67.

- Verum non multo post a Romanis descivere. (App. B. Illyr. p. 761.)

#### 68.

Rinhart I. 218. Muchar alteelt. Norifum 549. T. Labienum ad se evocat (Caesar) legionemque XII. quae cum eo fuerat in hibernis, in Togatam Galliam mittit, ad colonias civium Romanorum tuesdas; no quod simile incommodum accideret decursione barbarorum, ac superiore aestate Tergestinis accidisset, qui repentino latrocinio, atque impetu eorum erant oppressi (Caes. B. G. VIII. c. 24.) Japodes, qui ultra alpes incolunt, natio ferocissima, ac peas silvestris, bis a se per annos fere viginti Romanos repulere, Aquilejam quoque excurere et Torgium Romanorum coloniam praedati sunt. (Appian. Bell. Illyr, p. 763.)

## 69.

Verum cum exercitu quamquam tempestate adversa a Brusdusio Junium transmisit (Caesar) cum Pompejo gesturus bellum. Reliquum exercitum Antonius in Macedoniam perduxit. Ingente deinde tempestate tenente Junium, Gabinius cohortes peditum quisque supra decem, equites ter mille per Illyrium ad Caesarem adducere tentabat, quos Illyrii timore eorum, quae paulo ante is Caesarem egissent, quum victoriam ejus internecionem rebus suis allaturam arbitrarentur, Gabinio excepto, paucisque cum illo fugiestibus, ad unum interemere omnes, magnamque pecuniarum copiam ab hoc, apoliaque innumera obtinuere. Haec Caesar ob belli cum Pompejo accessitatem dissimulanter tulit. (Appian. Bell. Illyr. p. 763.)

## 70.

Devicto deinde Pompejo, quam reliquias seditionis hajas per partes persecutus esset, tandem compositis omnibus Romam re-

diit \*) (Caesar) expeditionemque in Getas Parthosque praeparavit. Veriti itaque Illyrii ne Caesar ex itinere in eos insultaret, legatos Romam mittunt, qui actorum veniam deposcerent, seque in amicitiam ejus societatemque dederent, Illyrforum gentem veluti bello inclytam verbis extollentes. Caesar in Parthos profecturus, acerbius responsum reddidit, minime amicorum loco habiturum eos, qui talia in eum perpetrassent, indulgere autem velle, si tributa obtalissent obsidesque dedissent. Utraque pollicentibus ipsis, Attinium cum tribus legionibus magnoque equitatu ad eos mittit, qui tributa quaedam parva imponeret, obsidesque reciperet. Defuncto interim Caesare, rati Romanorum res, ut in illo potissimum vires habuissent, ita ejus morte penitus extincium iri, Attinio ulterius parere recusarunt. Grassante in eos quinque cohortibus Attinio, Illyrii in illum conversi bello superarunt, ductoremque ordinis Bebium consularem virum interemerunt; Attinius cum residuis ex fuga Epidamnum sese contulit. \*\*) Romanorum Senatus deinde exercitum hujus modi et Macedoniam ultra ipsum, Illyriosque omnes, quibus imperabat, Marco Bruto, qui Caesarem occidit, quemadmodum Syriam Cassio ejusdem necis conscio et participi concessit. Sic illis adversus Antonium, Caesaremque Augustum cognomine, pugnantibus, Illyrii nullo otio petiti sunt. (Appian. Orll. Illyr. p. 762.)

71.

Salassi et Taurisci, Liburnique et Lapudes, quum jam ante in Romanos haud mediocriter injurii fuissent, ac stipendio, quod pendere debebant. non soluto, etiam in finitima incursissent, enque maleficiis infestassent, tum aperte propter Caesaris absentiam rebellaverant. Ea propter Caesar ex Sicilia reversus ad bellum contra cos se paravit. (Dio Cassius I. 49. p. 412.) Siehe oben Rote 59 c. die Stelle aus Appian. bell. Illyr. p. 762, welche der Antor mit Folgendem fortsett: Majore insuper labore capti sunt, et ad tributa, quae solvere desierant, impulsi, Docleatae, Carinii, Interfrurini, Narisii, Clintidiones atque Taurisci. — Muchar nennet in seinem alteelt. Rotiz sum §. 51 diese Bölterschaften Bewohner der norisch pannonischen Alpen. Ptolemäus setzt, wie wir oben Rote 51 c. gelesen haben, die Ducleatae und Pyrustae in das eigentliche Ilhyrien. Die Narisci waren vielleicht Anwohner des ilhyrischen Stromes Naro. Bon den Taurischern, deren Appian a. a. D. erwähnet, bemerkt schon Klein (a. a. D. II. c. 1. §. 2. S. 3.), daß nicht von Taurischern im Roritum die Rede

<sup>\*) 709</sup> V. c. 45. p. Ch. Bed allg. Beltg. II. 249. n. zz u. bb. Freinsheim. Suppl. Liv. 1, 106. c. 26.

<sup>\*\*)</sup> und bennoch P. VATINIVS. P. F. PROCOS. DE ILLVRICO. PR. ID R. IAN. AN. DCCXI. Fast triumph. ap. Panvin. p. 205. und Edit. Liv. in usum Delphini VI. 268, Freinsh. Suppl. Liv. 1. 125. c. 4.

seyn könne. Es mussen solche Laurister gemeint seyn, welche aus i nachherigen Rorifum gezogen seyen, und sich sublich zwischen den Al und dem adriatischen Meere niederließen. Zu Appians Zeit sey Rame der Rorifer schon bekannt gewesen, und wurde gedraucht wor seyn, wenn von den eigentlichen Norifern die Rede hatte seyn sol Daraus, daß Appian die Ducleatae u. s. w. gemeinschaftlich auszakönne noch nicht geschlossen werden, daß sie neben einander wohndenn Appian habe diese Wölferschaften nur hinsichtlich des gleichen Bezug auf die übrigen Bölfer größeren Widerstandes, nicht aber hinsilich der gleichen Wohnsten einander aufgeführt.

72.

Japydes ipse bello petiit, quorum eos, qui citra montes h procul a mari habitant, non omnino difficulter in suam redegit po statem, qui vero montes et ultra eos incolebant, eos non sine i ximo labore perdomuit. a) Hi Metulo maxima sua urbe occup. Romanos oppugnantes multoties repulerunt, machinas multas co busserunt. Caesarem ipsum a lignea turri quadam murum consc dere conatum, graviter sauciaverunt, tandem quum nihilominus ; positum urgeret, copiasque alias evocaret, simulantibus, se pac facturos praesidium in arcem acceptum interfecerunt, sedes su incenderunt, se ipsos ac quidem etiam uxores, et liberos simul occ derunt, ita ut nihil praedae inde ad Caesarem, quum captivi eti paulo post necem sibi ipsis consciverint. b) Quum hi ad hanc v dum periissent, reliqui in potestatem ejus nulla re memorabili ger venissent: in Pannoniam exercitum duxit, neque laesus quidem iis uuquam, neque ullum crimen objiciens, sed militum exercer rum simul et alienis benis alendorum causa, omne id justum ( sens, quod armis potentior contra infirmiorem decerneret. — Car in Pannonios profectus, primum a rapinis se continuit, qua ii pagos in campestribus sitos deseruerant, quod eos se spera citra vim sibi adjungere posse. Hed quum ad Sisciam acceden cum laesissent, ira correptus agros corum ussit, praedasque q potuit, maximas egit. Quum urbi appropinquasset, incolae a moribus persuasi statim ei se dediderunt, et obsides praebuer postea autem quum portas occlusissent, in obsidione habiti s quum et muris validis et duobus navigalibus fluviis confider

a) Maxime autem inter omnes, Cacsari impedimentum attu Salassi et Japodes, qui ultra alpes incolunt, Segestani, Dal tae, Pannoniique, qui Salassis sponte adhaeserunt. — Jules, qui ultra alpes incolunt, natio ferocissima, ac pene si atris, bis a se per annos fere viginti Romanos repulere. (App. Bell. Illyr. p. 763.)

h) Ueber die Lage und Einnahme Metullums siche Appian a. a. D. u 764. Freineb. Supp. Liv. 1. 131. c. 22 — 26.

Fluvius enim Colops, ipsa moenia alluens in Savum defluit, qui et inse tum haud procul ab urbe meabat, et nunc urbem totam circumambit. — Caesar — urbem terra simul fluvioque aggressus est. ibique navalia nonnulla proelia fecit. Barbari - tandem audito. anosdam sociorum incidita exceptos perlisse, animia collapsi deditionem fecerunt. Ita his in potestatem Caesaris receptis, reliqua etiam Pannonia pacis conditiones accepit. a) Ibi Caesar quem exercitus parte Fusio Gemino relicto, Romum rediit, triumphamque sibi decretum in aliud tempus rejiciens, Octaviae et Liviae statuas dedit etc. (Dio Cass. l. 49. p. 413 - 415) In hos (Illyrios) expeditionem ipse sumsit. — Pannonii duobus saltibus, ac tribus fluviis, Dravo, Savo, Histroque vallabantur. Populati proximos, intra ripas se recipiebant. In hos domandos Vibium misit. Caesi sunt in utrisque fluminibus. Arma victorum non ex more belli cremati, sed capta sunt, et in profluentis data, ut caeteris, qui resistebant, victoria sic nuntiaretur. (Florus IV. c. 12.)

73.

Liv Epit. l. 132 u. 133 Appian. B. J. p. 766. Sucton in Octa. vio c. 22, Freinsheim Suppl. Liv. l. 133 c. 82. Caesare V. Sex Apulejo Coss. b) — decretum, ut — socii ejus victoriae in triumpho cum ipso eveherentur. — Aestate in Graeciam, atque hinc in Italiam Caesar transmissit, coque urbem intrante rem sacram et alii fecerunt, — et Cousul Valerius qui Apulejo successorat, c) Caesare toto hoc anno sicut et priori biennio consulatum obtinente—Prima die Caesar triumphum egit de Pannoniis, Dalmatis, Japydis finiti misque corum. (Dio Cussius l. 51. p. 457, 458.)

IMP. CAES. DIVI. F. C. N. III. COS. V. DE PANONIEIS. DALMATEIS. IAPVDIBVS. ET. GALLIS. ANNO. DCCXXIIII. VIII. ID. SEXT.

Fasti Cons. ap. Sigon. I p. 30 bei Muchar altcelt, Rorifum S. 56. Dagegen nach ben Fast triump, bei Panvin. p. 209:

# C. IVLIVS. DIVL. F. C. N. CAESAR OCTAVIANVS. AN. DCCXXIV. III.

Die weitläufige Erzählung von bem Rriege mit ben Pannoniern und bie Belagerung von Segeste siehe bei Appian. 1. c, p. 764 u. 765. Freinsheim suppl. Liv. 1. 131 c. 27 — 32.

b) 725. V. c. 29 ant. Christ. Wurm I. c. p. 237. Rach ben Fast. Cons. in ber Ausgabe bes Livius in usum delphini VI. p. 269. 724. V. c. cf. Fast. Cons. ap. Jordan. orig. Slav. in apparatu chronolog. p. 52.

e) als suffectus. Fast, cons. edit. Livian. l. c.

## COS. V. DE DALMATEIS. IA PVDIBVS. ET GALLEIS. VIII IDVS. IANVAR.

Die Rriege ber Alpenvölker mit ben Römern erzählt Luben a. a. D. I. 159 — 173 in abweichender Zeitordnung. Wie schwer Lettere zu bestimmen sey, kann nicht verkannt werden. Siehe Pfister Geschichte der Teutschen 1. 71 — 76.

#### 74.

Multi motus in id tempus a) inciderant, Camuni et Vennouetes gentes alpinae, arma contra Romanos sumpserunt, victique a P. Silio et subacti sunt. Pannonii cu m Noricis in Histriam incursiones fecerunt, et a Silio ejusque legatis multis incommedia affecti rursus pacem acceperunt, Noricis que etlam enusam's ervitutis praebuerunt. (Dio Cass. l. 54. p. 533.) Freinsheim Suppl. liv. l. 136. c. 50. et 51.

P. SILIVS. P. F. NERVA. PROCOS, ANNO DCCXXXIIX EX ALPIBYS ET. PANNONIEIS. (Panv. Fasti Triumph. p. 210.)

#### 75.

— Illyrii et Thraces propinqui cum Graecis tum Macedonius — initio belli contra Romanos duxerunt: neque finis ante belligerendi fuit, quam omnia intra Istrum et Halyn sita Romani suae fecerunt ditionis (Strabo l. VI. p. 287 [439]).

## 76.

Eo tempore b) a Druso et Tiberio hae res sunt gestae. Rhadi inter Noricum et Galliam ad alpes Italiae finitimas, quas Tridentinas nominant; sedes suas habent. Hi vicinam Galliam frequenter populati, etiam ex Italiae finibus praedas egerant, Romanos que ac eorum socios iter per ipsorum terras facientes infestaverant. Id quidem jam vonsuctudine receptum erat, ut in eos, qui nullo ipsis essent foedere juncti, ita statuerent. Sed praeter hos omnes masculos, quos comprehendissent, etiam in utero matrum (id enim quibusdam divinationibus investigabant) morantes necabant. Eapropter Augustus pris-

a) L. Domitio et P. Scipione coss. A. V. (737) 738. p. Chr. 16. Fact. cons. in Edit. Liv. ad us. Delph. VI. 270. Fast. Cons. ap. Jordan I. c. p. 52. Wurm. I. c. p. 238.

b) quo gesserunt consulatum M. Drusus Libo et d Calpurnius Peso. Dio Cuss. 1. c. p. 534 — cf. allg. Weltg. XI. 391. Roschmann I. 106. Muchar alttelt. Norif. S. 58. Wurm 1. c. p. 238.

cipio Drusum contra eos cum exercitu misit, isque Rhaetos apud alpes Tridentinas obviam sibi factos proelio congressus haud magno certamine fudit, ejusque victoriae ergo praetorio honore adeptus est. (Dio Cass. l. 54. p. 535.)

#### 77.

Reversum inde Neronem Caesar haud mediocris belli mole experiri statuit, adjutore operis dato fratre ipsius Druso Claudio -Quippe uterque, divisis partibus, Rhaetos Vindelicosque adgressi. multis urbium et castellorum oppugnationibus, nec non directa quoque acie feliciter functi, gentes locis tutissimas, aditu difficillimas, numero frequentes, feritate truces, majore cum periculo, quam damno Romani exercitus, plurimo cum corum sanguine perdemuerunt. (Vellej. Paterc. II. c. 95.) - Deinde quum ab Italia ejecti Rhaeti nihilominus Galliam urgerent, Tiberium quoque contra eos misit. Proiude Drusus ac Tiberius simul multis locis in Rhaetiam a) irrumpentes, legatorum opera ac ipse etiam Tiberius per lacum b) navigiis subvectus, exterruerunt ea re barbaros, dissipatosque aggressi, haud difficulter multis exiguis proeliis dispersas corum copias deleverunt: reliquosque infirmiores exinde, ac animis collapsos, in suam potestatem redigerunt. Quia vero populosa erat gens Rhaetorum videbanturque bellum denuo tentaturi, maximam ejus et aetate validissimam partem inde abduxerunt, iis relictis, qui ct colendae ei regioni sufficerent, et ad rebellandum non satis virium haberent. (Dio Cass. 1. 54. p. 535.)

#### 78.

Horum omnium crebris incursionibus finem imposuit Tiberius et ejus frater Drusus unica aestate et jam annus agitur tertius supru trigesimum, ex quo quiescentes tributum legitime persolvunt. (Strabo l. IV. p. 206 [316]) Roschmann I. 111, 106 — 115.

## **79**.

Noricis animos dabant Alpes, atque nives, quo bellum non posset ascendere. (Flor. l. 4. c. 12.)

## 80.

Mannert III. S. 493. Raber laßt sich ber Zeitpunkt ber Unterwerfung ber Roriker burch die Romer nicht bestimmen. Selba Appian wußte ihn nicht: Rhetios igitur et Noricos existim o Cajum Caesarem

a) Grofrhatien, welches auch Binbelicien einbegriff.

b) Bobenfee.

quum adversus Celtas dopugnaret, subegisse, aut Augustum Poenes quum aggrederetur, bello superasse. In medio quippe amborun sedes habent. Nec ullum in Rhetios aut Noricos bellum gestum privatum reperi, quamobrem cum reliquis finitimis una devictos fuisse arbitror. (Appian. bell. Illyr. p. 766) — Bester unterrichtet war Dio Cassius. Er kennt (siehe oben Note 76 u. 77) die Unterwerfung der Rhätier, und was er von denen spricht, die durd die Siege des Drusus und Tiber entmuthiget, sich der römischen Herrischaft ergeben a), durste wohl auch von den Norikern gelten, da es außer dem unerklärbar scheinet, wie Dio Cassius, von dem Kriege mit den Rhätiern so genau unterrichtet, von den Geschicken der Noriker, salls ihre Unterwerfung einen eigenen Krieg erfordert hätte, nichts wissen sollte. Was Florus von der Berzweislung der Alpenbewohnerinen sagt b), scheinet, zumal in Berbindung mit der Erzählung der Dio Cassius, nur von den rhätischen Frauen zu gelten. — Siehe and Klein Notitia Austriae antig. et med. II. c. 1. §. 1 — 9.

81.

Alpinis omnibus victis, Noricorum provinciae accesserent. (Sextus Rufus in breviario c. 7.)

#### 82.

Imperatori Caesari Div. Fil. Aug. Pontifici max. Imp. XIV. tribanitic potestatis S. P. Q. R. quod ejus ductu auspiciisque gentes alpinae omnes, quae a mari supero ad inferum pertinebant, sub imperium pop. Rom. sunt redactae. Gentes alpinae devictae, Triumpilini. Camuni, Vennonetes, Isarci, Breuni, Naunes, Focunates, Vindelicorum gentes quatuor, Consuanetes, Virucinates, Licates, Catenates, Abisontes, Rugusci, Suanetes, Calucones, Brixentes c)

a) — multis exiguis procliis dispersas corum copias deleverunt: reliquosque infirmiores exinde ac animis collapses, is suam potestatem redegerunt. (l. 54 p. 535.)

b) Breunos, Sennones stque Vindelicos per privignum suum Claudium Drusum perpacavit. Quae fuerit callidarum gentium feritas, facile vel mulicres ostendere; quae deficientibus telis, infantes ipsos afflictos humo in ora militum adverso miserunt. (l. IV. c. 12.)

v) Rorifce Wolferschaften (Klein I. p. 195 ss. II. p. 11. cf. Mannert III. 545, 850, 536. u. die Edit. Plin. in usum Delph. I. 378. n. 7, 8, 9. Bon diesen Boltern kommen bei Ptolomaus Geog. II. c. 14. nur die Ambisontii im Verzeichnisse ber norischen Bolker vor. Aus diesem Grunde glaubt Zeuß a. a. D. S. 240, daß sich die römischen Waffen wenige Jahre nach der Besegung ber rhatischen Alpen all malich auch über die östlichen Alpen verbreitet hatten. Die Ambisontii au

Lepontii, Viberi, Nantuates, Seduni, Veragri, Salassi, Ceutrones, Medulli, Vecni, Caturiges, Brigiani, Sogiontii, Ebroduntii, Nemaloni, Edenates, Esubiani, Veamini, Gallitae, Triulatti, Ectini, Vergunni, Eguituri, Nementuri, Oratelli, Nerusi, Velauni, Suetri. (Plin. Hist. Nat l. III. c. 20 edit. in usum Delphini I. p. 375. Ueber bie Lage ibid. n. 11.)

#### 83.

Freiherr v. Hormayr schreibt (Biend Geschicke I. 12) bie Einführung bes Eisens, ber Schrift und bes Gelbes in die Donaulander der frühen Berbindung mit Griechenland zu. Der Recensent dieses Berkes (Jahrb. der Literatur XXXV. S. 9) behauptet dagegen, alles dieses sep zum Theile schon mit den ersten Einwanderern aus dem mittleren Asien über die caspischen und pontischen Binnenmeere, über jene Bühne der Bölkerwanderung und Bölkerbildung für das gesammte östliche und mittlere Europa, in die Donaulander hereingekommen.

#### 84.

Treffend ist die Bemerkung S. 219. XIII. Banbes ber Wiener Jahrb. d. Literatur: »Leiber wird es täglich mehr Mobe, aus ben »Stellen ber Alten herauszusoltern, was eben in den Kram taugt, »was sie z. B. von Celtogallen und Tauristern überhaupt, von ligus prischen bis zum adriatischen Meere und von Toulouse bis ins pannos nische Flachland sagen, einem einzelnen Thale aufzusochen.«

## 85.

Muchar alteelt. Norifum S. 28. römisches Norifum I. 202, 360, 374. Mannert III. 490, 492, 643, 644. Aquileja war ber Hauptmarkt für alle illyr. Bölferschaften. Siehe unten Note 95. Bom Gelbe ber norischen Celten ist durchaus nichts Zuverlässiges zu sagen. (Jahrb. ber Literatur XXV. 182, 183)

#### 86.

Solche fortgesette Umwälzungen unter ben Celten in ben Subbonaulandern nimmt besonders &. Lite in seiner altern Geschichte ber Teutschen S. 8 u. s. f. an. Sie wurden durch das Bordrängen beutscher Bolkstämme bewirkt. Durch bieses Bordringen wurden nicht nur die nächsten, dem Stoße zuerst ausgesetzten celtischen Bolker, welche im hercynischen Waldlande und bis in die Rähe des linken Donauufers saßen, fortgetrieben, sondern selbes wirkte sogar über die Donau herüber, indem die Flüchtigen wohl zunächst hulfe und Unterstützung bei

ber Salzach maren alfo bie einzigen Rorifer gewesen, bie zu bestiegen gewesen waren, bie mehr öftlichen, somit auch unsere Boraltern, batten fich gutwillig ergeben.

ihren Brüdern im Guben ber Donau zu suchen genothiget waren, ja bor bort aus sogar Streifzuge über bie Alpen bis nach Italien wagten (Lite a. a. D. S. 9.)

87.

Apud Helvetios longe nobilissimus et ditissimus fuit Orgetorix. (B. G. I. c. 2.) Orgetorix ad judicium omnem suam familiam ad hominum millia decem, undique coegit, oberatosque suos, quorum magnum numerum habebat, eodem conduxit (ibidem e. 4.) Erat in Carnutibus summo loco natus Tasgetius, cujus majores in sua civitate regnum obtinuerant. (B. g. l. V. c. 25.) In omni Gallia eorum hominum, qui aliquo sunt numero atque honore, genera sunt duo. Nam plebs paene servorum habetur loco, quae per se nihil audet, et nulli adhibetur consilio. Plerique, cum aut aere alieno, aut magnitudine tributorum, aut injuria potentiorum premuntar, sese in servitutem dicant nobilibus: in hos eadem omnia sunt jura. quae dominis in servos. Sed de his duobus generibus alterum est Druidum, alterum equitum. (B. G. VI, c. 13) — hi (Equites) cum est usus, atque aliquod bellum incidit, - omnes in bello versantur: atque corum ut quisque est genere copiisque amplissimus, ita plurimos circum se ambactos clientesque habet. Hanc unam gratiam potentiamque noverunt. (Ibid. VI. e. 15) Eporedorix Aedaus, summo loco natus adolescens, et summae domi potentiae, et una Viridomarus, pari actate et gratia, sed genere dispari, quem Caesar, sibi ab Divitiaco transditum, ex humili loco ad summam dignitatem perduxerat, in equitum numero convenerant, nominatim ab eo evocati. (B. G. I. VII. c. 39.)

88.

P. Cornelius Consul triumphavit de Bojis, in eo triumpho Gallicis carpentis arma signaque et spolia omnis generis transvexit et vasa aenea Gallica, et cum captivis nobilibus equoram quoque captorum gregem traduxit. (Liv. 1. 36. c. 40.)

89.

Statuit (Dacimus Brutus) ad Brutum fugere in Macedoniam. iter aggressus non per Galliam cisalpinam, sed per Ravennam et Aquilejam. — Tum vero sumto cultu Gallico, non ignarus et linguae; fugiebat cum his paucis pro Gallo habitus, et relicto viarum dispendio petebat Aquilejam, quod se propter paucitatem putaret posse fallere. Captus autem a latronibus et vinctus, rogabat, cujusnam Gallorum dynastae esset ca regio: et cognito quod esset Camilli, de quo bene meritus fuerat; duci se ad eum jussit. (Appian Bell. Cis !, III. p. 588.)

90.

- Incolae a primoribus persuasi statim ei (Caesari) se lerunt - (Dio Cass. l. 49. p. 414.)

91.

Primores exequi haud iniquum existimabant, populus contra bari coepit. (Appian Bell. Illyr. p. 765.)

92.

Caes. B. G. VI. c. 15. oben Rote 144. — Custodes corporis liberis hominibus pauperes eligunt, qui et pro aurigis in pagna viant, et ferant scutum. (Diod. Siculus l. V. p. 144) Der terati in Ilyrien erwähnet Varro de Re Rustica l. l. c. 17\*)

93.

— Drappetem Senonem — qui servis ad libertatem vocatis, commeatus Romanorum interceperat. (Caes. B. G. I. VIII, c. 30.)

94.

Munera mitti legatis — censuerunt. — et comitibus corum stimenta liberis servisque. (Liv. l. 43. c. 7.)

95.

Patet hoc emporium Illyricis gentibus Istrum accolentibus. Hi erunt marinas merces, ac vinum in ligneis curribus impositum, ac um illi mancipia, pecora, pelles. (Strabo l. V. p. 214. [388]).

96.

J. Chr. Pfister, welcher in seiner Geschichte ber Teutschen 1. 72. 1. Die Rordseite ber Alpen fur von jeher teutsch halt, schreibt S.

Omnes agri coluntur hominibus servis aut liberis, aut utrisque, Liberis, aut cum ipsi colunt, ut plerique pauperculi cum sua progenie: aut mercenariis, — iique quos obaeratos nostri vocitarunt, et etiam nunc sunt in Asia atque Aegypto et in Illyrico complures. — Varro erflart de Ling latina 1. 6. p. 82. einen Obaeratus: Liber, qui suas operas in servitute pro pecunia, quam debebat, dum solvere nexus vocatur, ut ab aere abaeratus. Also Schulbner, welche, zahlungsunfähig, ihre Schulb statt burch Seldzahlung, durch personliche Dienste abtrugen.

54: Mehrere Familien bilben zusammen eine Senbe, mehrere Senden einen Gau, mehrere Gaue einen Bollerverein. In dieser Verfassung sind wohl alle Völker teutschen Stammes auf ihren Wanderungen von dem schwarzen Meerufer durch das weite Stythenland bis zur teltischen Gränze hinaufgekommen, wo dann die vordersten Hausen seite fasten.

#### 97.

Incolae alpium multi populi, sed illustres a Pola ad Tergestis regionem Secuses, Subocrini, Catili, Minocaleni, juxtaque Carnos quondam Tauris ci appellati nunc Norici. His contermini Rhaeti et Vindelici, omnes in multas civitates divisi. (Plia. H. N. l. III. c. 20.)

#### 98.

(lentes Pannonum sunt Breuci, Andicetii, Diasnotes, Peirustae, — aliique minores obscurioresque conventus. (Strabo l. VIII. p. 314. [483]).

#### 99.

Civitas Sirmiensium et Amantinorum. (Plin. H. N. M. e. 25.) Civitas Saevatum et Laiancorum. (De antiquis Norici viis, utibas et finibus Epistola. Veronae 1812. p. 15.)

#### 100.

Conventum Scardonitanum petunt Japides et Liburnorum civitates XIV. (Plin. l. III. c. 21.) annis Bacuntius in Saum Sirmi oppido influit, ubi civitas Sirmiensium et Amantinorum. (Plin. l. III. c. 25.)

#### 101.

In Galliam venerunt (Legati Romanorum). In his nova terribilisque species visa est. Quod armati (ita mos gentis crat) in concilium venerunt. (Liv. l. 21. c. 19 et 20.) — De republica ni si per con cilium loqui non conceditur. (Caes. B. G.. l. VI. c. 20.) — Convocatis eorum principibus — graviter eos accusat — quod — ab eis non sublevetur. (Caes. l. c. l. I. c. 16.) Olim regibus parebant, nunc per principes factionibus et studiis trahuntur. (Tacitu Agricola. c. 11.) Pluresque Respublicae ab optimatibus gubernantur. (Strabo l. IV. p. 196 [301]). Siehe oben Rote 87. Caes. B. G. I. c. 2. et 4. — Vercingetorix, Cettili filius, Arvernus, summae potentiae adolescens, cujus pater principatum Galliae totius obtinucrat, et ob eam causam quod regnum appetebat, ab civitate crat interfectus, convocatis suis clientibus facile eos

incendit. Cognito ejus consilio, ad arma concurritur. (Caes. B. G. I. VII. c. 4.) Siehe oben Note 87 Caes. I. V. c. 25. — legati ad eum principes Aeduorum veniunt, oratum, ut maxime necessario tempore civitati subveniat, summo in periculo esse rem; quod cum singuli magistratus antiquitus creari, atque regiam potestatem annuam obtinere consucssent, duo magistratum gerant, et se uterque eoram legibus creatum esse dicat. Horum esse alterum Convictolitanum, florentem et illustrem adolescentem: alterum Cotum, antiquissima familia natum, atque ipsum hominem summae potentiae et magnae cognationis, cujus frater Valetiacus proximo anno eundem magistratum gesserit. Civitatem omnem esse in armis, divisum senatum, divisum populum, in suas cujusque eorum clientelas, quod si diutius alatur controversia, fore, uti pars cum parte civitatis confligat. — (Caes. B. G. VII. c. 32.)

## 102.

Quum civitas ob eam rem incitata armis jussum exsequi conaretur, multitudinemque hominum ex agris magistratus cogerent, Orgetorix mortuus est. (Caes. B. G. l. c. c. 4.) — Legati Romani ab Carthagine — in Hispaniam — trajecerunt. — Nequicquam peragrata Hispania, in Galliam transirent. In his nova terribilisque species visa est, quod armati (id mos gentis erat) in concilium venerunt, quum verbis extollentes virtutem gloriamque populi Romani, ac magnitudinem imperii, petissent ne Poeno bellum Italiae inferenti, per agros urbesque suas transitum darent, tantus cum fremitu risus dicitur ortus, ut vix a magistratibus majoribusque natu juventus sedaretur. (Liv. l. 21. c. 19 et 20.)

#### 103.

Bello Helvetiorum confecto totius fere Galline legati, principes civitatum ad Caesarem gratulatum convenerunt. (Caes. B. G. l. I. c. 30.) Dum haec ad Alesiam geruntur, Galli, concilio principum indicto, non omnes, qui arma ferre possent, ut consuit Vercingetorix, convocandos statuunt, sed certum numerum cuique civitati imperandum. (Caes. B. G. l. VII. c. 75.)

## 104.

— Omnium (Nerviorum) consensu legatos, ad Caesarem miserunt, seque ei dediderunt, et in comemoranda civitatis calamitate, ex DC ad III senatores, ex hominum millibus LX (vix ad D. ,qui arma fere possent, sese redactos esse dixerunt. (Caes. B. G. l. II. c. 28.)

## 105.

— Plebs paene servorum habetur loco, quae per se nihil audit, et nulli adhibetur consilio (Caes. B. G. l. VI. c. 13).

#### 106.

Quum custodes ad eos (Metulios) venientes arma depenere juberent, animo turbati, mulieres corum, atque filios intra senatas conclusere locum, et custodias simul admittentes, Romanis annutiant, si quid insolitum erga eos moliri audeant, se locum illum incensuros et cum desperatione pariter Romanos invasuros. Quibus dictis ex inferiore loco quasi superiorem ascensuri in unum cocunt, tunc vero custodiae senatus locum ultro incendent. Plurimae igitur mulierum se ipsas fillosque interemere, quaedam natos vivos deserentes injecere igni. Sic omni Metuliorum juventute fere in armis concidente et inutilium majore parte igne conflagrante, civitas quoque incendio absumta est, ita, ut nullum tam ingentis urbis auperfuerit vestigium. (Appian Illyr. p. 764) Caesar Segestam urbem sibi Progrediente eo Segestani legatos destinant: quid assumpserat. facto opus sit ab eo exquirunt. Ille custodias accipere et obsides centum afferre imperat, ut tute corum urbe, velut horreo, adversus Dacos uti queat, frumenti quantum ipsis liceat afferre. Haec igitur primores exequi haud iniquum existimabant: populus contra turbari coepit, obsidesque contemuere; quoniam non ab ipsis forsan liberi sed a primoribus dandi essent. Accedente igitar custodia, aspectam ferre nequeuntes faribundo impetu advolant, portasque protisus occludunt, ac desuper e moenibus iterum sese offerunt. (Appias B. Illyr. p. 765.)

## 107.

Nequis enuntiaret, nisi quibus concilio communi mandatum esset, inter se sanxerunt. (Caesar B. G. l. I. c. 80.)

## 108.

Siehe oben Note 101 Caesar B. G. l. VII. c. 4. — petunt a Vercingetorige Aedui, ad se veniat, rationesque belli gerendi communicet. Re impetrata contendunt, ut ipsis summa imperii transdatur: et re in controversiam deducta, totius Galliae concilium Bibracte indicitur. Eodem conveniunt undique frequentes. Multitudinis suffragiis res permittitur. Ad unum omnes Vercingetorigem probant imperatorem. (Caes. B. G. l. VII. c. 63.) — constaret, Drappetem Senonem, qui, ut primum defecerat Gallia, collectis undique perditis hominibus, servis ad libertatem vocatis, exsulibus omnium civitatum adscitis, receptis latronibus, impedimenta et commeatus Bomamorum interceperat, non amplius II. milibus ex fuga collectis, Provinciam petere — (Caes. B. G. VIII. c. 30.) Alfg. Beltg. XVII. 476.

## 109.

Pleraeque respublicae ab optimatibus gubernabantur, antiquitas unum quotannis principem, itemque unum belliducem multitudo delegabat. (Strabo I, IV. p. 196[301]).

# Erfte Periode.

57

## 110.

Olim regibus parebant, nunc per principes factionibus et studiis trahuntur. (Tacitus Agricola c. 12.)

#### 111.

Siehe oben Note 109 u. 110. Mannert III. 14. Kanngießer in ber Encyflopädie von Ersch u. Gruber I. Sest. XXI. 127. In Gallia non solum in omnibus civitatibus, atque in omnibus pagis partibusque, sed paene et in singulis domibus factiones sunt, earumque factionum principes sunt, qui summam auctoritatem eorum judicio habere existimantur; quorum ad arbitrium judiciumque summa omnium rerum consiliorumque redeat. (Caes. B. G. l. VI. c. 11.)

#### 112.

In his Divitiaco et Lisco, qui summo magistratui pracerat, quem Vergobritum appellant Aedui, qui creatur annuus, et vitae necisque in suos habet potestatem. — (Caes. B. G. l. I. c. 16.)

#### 113.

— Liscus oratione Caesaris adductus, quod antea tacuerat, proponit: Esse nonnullos, quorum auctoritas apud plebem plurimum valeat, qui privati plus possint, quam ipsi magistratus, hos seditiosa atque improba oratione multitudinem deterrere, — (Caes. B. G. I. c. 17.) — Ambiorix in hunc modum locutus est: — neque id, quod fecerit de oppugnatione castrorum aut judicio aut voluntate sua fecisse, sed coactu civitatis: suaque ejusmodi esse imperia, ut non minus in se haberet multitudo, quam ipse in multitudinem. (Caes. B. G. V. c. 28. Erat in Carnutibus summo loco natus Tasgetius, cujus majores in sua civitate regnum obtinuerant.

## 114.

Mit bem Fundorte Tangenberg:

D. I. M.
DIADVMENVS
NICOLAI, AVG,
DISP. ARCAR.
REGN. NORIC.
D. D.

Gidhorn's Beitrage I. 13.

113.

BASSAE, M. F. STEL.
RVFO, PR. PR.
IMPERAT. AVREL. ANTONINI
L. AVRELI. VERI. ET. AVRELI. COM
MODI. AVGG. CONSVLARIBVS
ORNAMENTIS. HONORATO
ET. OB. VICTORIAM. GERMAN. ET
SARMAT. ANTONINI, ET. COMMODI
AVGG. CORONA. MVRALI. VALLARI.
AVR. HASTIS. PVRIS. IIII. TOTIDEMQVE.
VEXILLIS. OBSIDIONALIBVS - - -

LEG. PR - -

EQV - - TRIB,
PROC. A. RATIONIB. PROVINCIARVM.
BELGICAE, ET. DVARVM. GERMANIAR
PROC. REG. NORIC. PROC. ASTVRIAE. ET
GALLECIAE. TRIB. COH. II. PR. TRIB. COH.
X. VRB. TRIB. COH, V, VIG. VRB, HVIC. SENAT.
AVCTOR. IMPP. ANTONINO — ET - - COMMODO, AVGG. STATVAM. ARMAT.
IN FORO. DIVI. TRAIANI. ET ALIAM
CIVIL. AMICTV. IN. TEMPLO. DIVI. PII.
ET. TERTIAM. LORICATAM, IN. TEMPLO

Gruter p. 375. n. 1.

## 116.

II. c. 9. u. f. f. — Ipse a Carnunto, qui locus Norici regni proximus ab hac parte erat, exercitum, qui in Illyrico merebat, ducere in Marcomanuos orsus est. (Vellej. Patere. l. c. c. 9.)

#### 117.

— Perseverantiae grande pretium tulit \*): toto Illyrico, quod inter Italiam, regnumque Noricum, et Thraciam et Macedoniam, interque Danubium flumen et sinum maris adriatici patet, perdomito et in ditionem redacto.

## 118.

(Vercingetorix) hortatur, ut communis libertatis causa arma capiant. — Rex ab suis appellatur: demittit quoquoversus

<sup>\*)</sup> Tiberius,

legationes: obtestatur, ut in fide maneant, celeriter sibi Senones, Parisios, Pictones, Cadurcos, Turones, Aulercos, Lemovices, Andos, reliquosque omnes, qui Oceanum attingunt, adjungit, o mnium consensu ad eum defertur imperium. (Caes. B. G. l. VII. c. 4.)

## 119.

Plerique, quum aut aere alieno, aut magnitudine tributorum, aut injuria potentiorum premuntur, sese in servitutem dicunt nobilibus. (Caes. B. G. l. V. 1. c. 13.) Druides a bello abesse, cousuerunt, neque tributa una cum reliquis pendant. (Caes. B. G. l. VI. c. 14.)

#### 120.

Caesar Segestam urbem sibi assumpscrat. (App. B. Illyr. 765.) Ex Japodum gente, quae intra Alpes habitat, — Aurupini, qui plurimi et bellicosissimi ex Japodum natione referentur, ex villis ad urbem recesserunt, — (Idem p. 763).

## 121.

Ractis junguntur Norici. Oppida corum Virunum, Celeja, Teurnia, Aguntum, Viana, Acmonia, Claudia, Flavium, Solvense. (Plin. l. III. c. 24.)

## 122.

Sita est Aquileja extra Veneterum fines. Pro limite est fluvius ab Alpibus delapsus, qui adversus navigari potest, et MCC stadiis ad Norejam urbem, apud quam Cu. Carbo inani conatu cum Cimbris conflixit, — (V. p. 214 [328]).

## 123.

Tum sciat, aereas alpes et Norica si quis Castella in tumulis, et Japydis arva Timavi Nunc quoque post tanto videat, desertaque regna Pastorum et longe saltus lateque vacantes.

(Georg. III. v. 474 - 477.)

## 124.

Graeci et Romani usum Mithriacorum ad se derivatum plane mutarunt, et perverterunt. (Hyde de religione Persarum. p. 199. in der allg. Encyslop. a. a. D. 118. not. 22.)

#### 125.

Romani, qui Deum Mithram ut alios Romani attulere, ipsi templa et aras erexere, cultuque illum celebri prosequti sunt tertio maxime seculo. (Montfaucon. Antiquiteé expliqueé II. p. 367. Encyflop. a. a. D.

## 126.

Muchar alteelt. Norifum S. 24. Quanti sunt, qui norint visu et auditu Atargatim Syrorum, uti. Bellenum Noricum. (Tertull. ad nationes II. c. S. Edit. Nicol. Rigalti, J. C. Lutet. Paris. 1675. p. 58.) unicuique etiam provinciae et civitati suus est Deus, ut Syriae Astartis, ut Arabiae Disaces, ut Noricis Bellenus. (Tertull. Apolog. c. 24. l. c. p. 24.) Quum - frustra obsideret Aquilejam Maximinus, legatos in candem urbem misit. Quibus populus pene consenserat, nisi Menophilus cum collega restitisset, dicens etiam Deum Belenum per aruspices spopondisse, Maximinum esse vincendum. Unde etiam postea Maximini milites jactasse, dicuntur, Apollinem contra se pugnasse, nec - Maximi aut scuatus, sed deorum fuisse victoriam. (Julii Capitolini Maximini duo. p. 146. Edit. Salmas. Paris. 1620.) Bon berfelben Belagerung Aquileja's fchreibt auch herodian: Nonnulla quoque oracula ferebantur patrii cujusdam numinis victoriam promittentis: Belem vocant indigenae magnaque cum religione colunt, Apollinem interpretantes. (p. 560) - APOLLINI BELENO. C. AQVILEIENS FELIX. (Grater p. 36. n. 12.) - Ausonii Commemoratio Profess. Burderal. carm. 4. v. 9., carm. 10. v. 19. Edit. in usum Delph. I. p. 140, 150. Reinesii Inscript. p. 98. allg. Weltgesch. XVII. 408. Ranngießer in ber allg. Encytlop. v. Ersch und Gruber I. Geft. 1. 69. Muchar romisch. Rorifum 1. 368. Creuzers Symbolif. II. 167. Banniers Erlauterung ber Gotterlehre, überfest von 3. 2. Schlegel V. 387 u. 397.

127.

BELL NO AVG SAC C MARIUS SEVERVS D. D.

(Eichhorn's Beit. I. 56.)

128.

Gruter p. LXXXVII. n. s. XLVIII. n. 3. Lazius de Rep. Romana comment. p. 1034. 1040. Hansiz Anal, 101. Wuthar self. Rorif. \$.

25. Muchar rom. Roril. I. 314 u. 315.; und ein im Bollfelde ausgegrasbener, nun in D. Rumpf's Garten zu Klagenfurt befindlicher Dentftein:

HERC PRO SA ANTOA

129.

Suidas erzählt in seinem Wörterbuche im Artikel Virunum: Virunum ist der Rame einer Stadt. Bei den Rorikern verwüstete ein Eber, von den Göttern gesendet, die Acker. Biele zogen gegen ihn aus, ohne etwas auszurichten, die den Eber Einer tödtete und auf den Schultern davon trug. (Etwas solches erzählet man auch von Calpdon.) Als die Roriker in ihrer Sprache ausriesen: Vir unus! (ein einziger Mann!) wurde die Stadt Virunum genannt.

## 130.

Scordisci — saevi quondami et truces, ut antiquitas docet, hostiis captivorum Bellonae libantes et Marti humanum que sanguinem in ossibus capitum cavis bibantes avidius: quorum asperitate post multiplices pugnarum aerumnas saepe res Romana vexata, postremo omnem amisit exercitum cum rectore. (Ammian Marcellin. l. XXVII. c. 4.) In Thraciae regionibus Scordisci habitaveruut, gentes crudeles et callidi de quorum saevitia multa fabulose memorantur quod hostiis captivorum diis suis aliquando litaverint, atque sanguinem humanum in ossibus capitum potare sint soliti. (Sextus Rufus in Brev. c. 9.) Bergleiche Zeuß a. a. D. p. 32.

## 131.

Roch. Sternfeld historisch ftaats okonomische Notizen über Straßen- und Wasserbau und Bobenkultur im H. Salzburg und Fürst Berchtesgaben. Salzburg 1811 S. 3. u. s. f. Mannert III. 643, 644. Muchar rom. Norik. I. 202 — 211, 252, 256, 282, 287, 288, 301, 315. Schon der Verkehr im Innern des Landes machte Verbindungestraßen nothwendig.

## 132,

— Augustus Caesar latronum excidio viarum structuram adjecit, quantam omnino licuit perfici. Neque enim ubique potuit vi perrumpere naturam saxorum et ingentium praeruptarum rupium, alias viae impendentium, alias subjacentium ita, ut vel leviter e via egressi in periculum venirent inevitabile, cum fuado carentes valles esset decidendum. Ibi quidem alicubi ita arcta est via, ut et peditibus et

jumentis non adsuctis vertigo aboriator, incolarum autem jumenta facile illum laborem obeunt. Neque hule incommodo mederi potuit. neque delapsui ingentium glaciei tabularum, quae integrum etiam comitatum obruere, et in subjectas deturbare valles possunt. Multa enim una super aliam jacent glaciei tabulae subinde uno post alterua gelu concrescente in glaciei formam nive, quarum tabulae, quae in superficie sunt, facile quovis tempore ab interioribus solvuntur, antequam a sole plane liquentur. (Strabo IV. p. 204. [313]). Statim ad alpes accesserunt. Hi sunt longissimi quidam montes vice murorum Italiae circumdati, adeo in altum editi, ut etiam superare nubes videantur, itaque in longum porrecti, ut universam Italiam comprehendant, leva ad Tyrrhenum pelagus, dextra ad Jonium usque per-Densis ubique nemoribus sunt obsessi, atque angustistingentes. simis collibus et rupium praerupta altitudine acopulorumque asperitate vix pervii nounullis tamen quasi semilis magno veterum Italorum labore manufactis. Quapropter ingens transiturum exercitum formido tenebat. Neque is metus de nihilo erat locorum naturam contemplantibus. (Heredian l. VIII. p. 548 Edit. Basil. Augelo Politiano interprete.)

Sed latus Hesperiae quo Rhetia jungitur orae
Praeruptis ferit astra jugis panditque tremendam (terendam).
Vix aestate viam: multi ceu gorgona visa
Obriguere gelu, multos hausere profunda
Vasta mole nives cumque ipsis saepe juvencis
Naufrago candente merguntur plaustra baratho (barathro)
Interdum glacie subitam labente ruinam
Mons dedit et trepidis (tepidis) fundamina subruit astris (austris)
Pendenti malefida solo. — (Claudianus Bell. (Joth. v. 340 — 348.
Edit amstelod. 1760 Edit. Bastini 1722 p. 114.)

Eugenius - maximum paravit exercitum et Italiae portas, quas Romani Julias alpes vocant, occupatas praesidio continuit, ut quae per angustias unum duntaxat accessum praebeant, quum utriuque praeruptis scopulis et altissimis montibus communitae sint. (Sozomen. I. VII. c. 22.) Emone vero progressus Alarichus et Aquili flumine transjecto jam superatis Apenninis montibus ad Noricum accessit. Hi montes extremos Pannoniae limites finiunt et iis, qui ad Noricam gentem transire volunt, arctissimam viam praebent, cui custodiendae praesidiarii pauci sufficiunt etiam si magna multitudo vi sransire conetur. Alarichus tamen his transitis e Norico legatos ad Stillichonem mittit. (Zosimus l. V. c. 29.) - Wie wir in ber Schilderung, die Strabo von den celtischen Aspenwegen macht, auf welchen nur die einheimischen Lastthiere anwendbar find, und die durch Schneelavinen und vorrudende Glaticher ben Reifenden gefährlich werden, die Saumwege auf unsern hochgebirgen ertennen, so ertennen wir auch in der Schilderung Strabo's von dem Gebirgelande ober bem tuftenlandischen Illyrien unser Alpenland: Quae supra - sita est regio, montosa est, frigida et nivalis, maxime, quae ad septentrionem vergit: ita ut vites rarae sint, et in editis et in planis locis. (1. VII. p. 317. [488]). Noch bestimmter bezeichnet Cajus Julius Solinus das norische Land mit dem kalten weniger fruchtbaren Hoch-lande und den ungemein freundlichen Alpenthalern: — Noricus (ager) frigidus et parcius fructuosus, qua subdueitur a jugis alpium admodum laetus. (Rerum mirabil. collect. c. 29.)

## 133.

Siehe Note 132. Eae gentes (Tribentiner, Stonener) nunc partim excissae sunt, partim domitae, ut iter supra montes per illas, quod olim erat angustum et superatu difficile multis nunc locis pateat, tutumque sit ab injuria hominum et expeditum quod opere confectum est. (Strabo IV. p. 204. [313]).

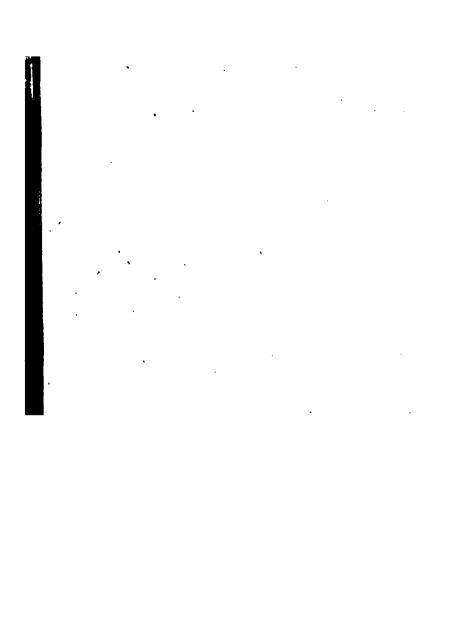

# Quellen-Stellen und Erläuterungen

gur

sweiten 利eriods.

nagion (1866 in 1861) in 1861 in 1864 

# Quellen - Stellen und Erläuterungen zur zweiten Periode.

1.

rovinciae aliter atque aliter diversis temporibus divisae fuerunt. Exponam, ut nostro tempore Augustus Imperator diviscrit. Is cum civitas ei totius imperii administrationem permisisset, et pacis et belli potestatem ad annos vitae, totum ditionem bifariam divisit, ita, ut partem sibi vindicaret, partem populo daret. Sibi quidem, quaecumque militum praesidio essent tenenda, quales sunt regiones barbarae et gentibus nondum subactis finitimae: steriles et cultui aegre parentes, quare incolae caeterarum rerum penuria impulsi et copia munitionum freti, jugum detrectarent. Populo autem reliquam concessit, quae pacata facile sine armis sub imperio retineretur. Utramque portionem in provincias numero multas divisit, quarum aliae Caesaris, aliae populi dicuntur. (Strabo l. XVII. 840 — [1197]). In suas praefecturas Caesar ipse procuratores mittit, alias aliter regionem distribuens, et pro eo atque res exigit, suas rationes instituens. At in suas provincias populus praetores et consules mittit, ut et haec diverse solent dividi, prout usus postulaverit (Strabo I. XVII. p. 840 [1197, 1198]). quum se velle imperium deponere simulasset, effecit, ut ei a senate et populo confirmaretur. Is ut popularis opinionem sibi nihilominus aliquam pararet, accepta in se omni reipublicae cura negavit se omnes velle obtinere provincias, aut quas regendas sumsisset, in perpetuum gubernare, ideoque infirmiores, nimirum quae essent pacatiores, aliis attribuit: potentiores provincias, ut quae plus periculi ostenderent, ac vel hostes accolas haberent, vel novos per se ipsae aliquos motus turbare possent, sibi retinuit. Id faciebat sub hac specie, ut senatus bonis imperii tuto perfrueretur, ipse laboribus et periculis objectus videretur, ac sub hoc praetextu eum vere inermem et imbellem efficiebat, et ad se solum arma militesque transferebat. (Dio Cass. l. LIII. c. 12. p. 502) Provincias validiores et quas ansuis

magistratuum imperiis regi, nec facile, nec tutum erat, ipse suscepit, caeteras proconsulibus sortito permisit. (Sueton. in Octav. e. 47.) -Die Raifer- und Bolte. Provingen führt Strabo a. a. D. p. 840 (1197) an: Initio tamen duas consulares fecit (populus), Africam scilicet, quae Romanis paret, ca modo demta, quae prius sub Juba fuit, nunc vero Ptolemaco addicta est illius filio. Et Asiam cis Halym et montem Taurum, Galatis exemtis et gentibus, quae Amyntae paruerunt, exemta etiam Bithynia ac Propontide. Praetorias autem decem constituit. Earum sunt in Europa: Prima, Hispania et insulae ad cam sitae externe. Secunda, quae est interioris sive Baeticae Hispaniae et ad Ararim et Narbouensem Galliam. Tertia, Sardinia, cum Cyma id est Corsica. Quarta Sicilia. Quinta et sexta Illyricum, adjunctis Epiro et Macedonia. Septima, Achaja usque ad Theasaliam, Actoliam, atque Acarnaniam, et quasdam gentes Macedoniae adfines. Octava, Cirta cum Cyrenaica. Nona, Cyprus, decima, Bithynia cum , Propontide et quibus dam Ponti partibus. Reliquas provincias Caesar tenet ac gubernatum mittit in quandam viros consulares, in alias praetorios, sunt et in quas equestris ordinis viros. — Daß Strabo hier von ber erften Provinzentheilung ichreibe, icheint theils aus feiner Berficherung: Expanam, ut nostra tempore, a) Augustus Imperator divinerit," — theils baraus hervorzugeben, baß Dio Caffius a. a. D., ba er die erfte Provinzentheilung angibt, beinahe diefelben fenatorischen Provinzen, nur mit weniger Umftandlichkeit, und, wie es scheinet, mit minderer Genauigfeit aufführt: b) Mac de causa senatui populoque Africa, Numidia, Asia et cum Epiro Graecia, Dalmatia, Macedonia, Sicilia, Creta, Africa Cyrenaica, Bithynia cum Pouto finitimo, Sardinia, atque Hispania Baetica, scriptae sunt. Caesari autem Hispaniae quod reliquum erat, ut Tarraconensis, Lusitaniaque, tam omnis Gallia, et Narbonensis et Lugdunensis Aquitaniaque et Celtica com iis populis, qui corum coloni essent. Nam Celtae quidam, quos Germanos vocamus, quum omnem Celticam regionem. quae ad Rhenum est, occupasaent, effecerunt, ut ea Germania vocaretur: superior, quae Rheni fontibus propior est, inferior, quae ab hac usque ad Oceanum Britanicum se extendit, item Coelesyria. Phoenice, Cilicia, Cyprus, Egyptus, ex quibus tamen postea temporis Caesar Cyprum ac Galliam Narbonensem populo reddidit, pro einque Dalmatiam recepit, quae permutatio etiam velutiu pro cennu operis dicam, in aliis quibusdam provinciis est facta. (1. 54. c. 12. p 502, 503.) Dio Cassius nennet nun Illyrifum freilich nicht, wohl aber Dalmatien. Unter Dalmatia im weitern Sinne verstand man aber ausser bem eigentlichen Dalmatien auch noch Liburnien und Sapidien, somit die Illyris barbara oder romana, das ist das Illyrifum, wie es zur Zeit der ersten Provinzentheilung war. (Funte's

<sup>\*)</sup> Strabo war ein Zeitgenosse August's († 25. n. Chr. : Geb. D. Gräffes Literargesch. 1. 2. S. 572).

b) Umftandlicher ift Dio in Angabe ber Raifer : Provingen.

Real . S. hullericon II. p. 14. Fr. Lorenz in der Encyllopadie von Ersch und Gruber I. 22. S. 94 u S. Ch. Shirlig ebendort II. 16. S. 236. J. B. d' Anville & Handbuch der alten Geographie, umgearbeitet von A. H. Heeren I. 335. Jord in do originibus Slavicis. Apparat. geog. p. 8. 153, 169.)

2.

Siehe not. 1. — nonnullas (provincias) commutavit interdum (Caesar) (Ineton. in Octav. c. 47). So überließ August bem Bolfe Epprus und Galia Rarbonensi3, nahm für sich aber Dalmatien (Illyris barbara) zurück. Solche Bertauschungen erfolgten auch später. (Siehe oben not. 1. u. unten not. 3 u. 10.) Achaja (Griechenland) und Macebonien wurden unter R. Tiberius aus Bolfsprovinzen kaiferliche. a) R. Claudius gab sie aber dem Schate zurück. h) Nehnlichen Provinzen-Wechsel machten auch die Kaiser Marcus Aurelius c) und Alexander Severus. d)

3.

Siehe oben not. 2 Im Jahre 22 v. Chr. gab Augustus Cypern und bas narbonensische Gallien an das Boll zuruck, weil es nicht nothig war, dort Truppen zu halten. e) Siehe not. 10.

4.

Romani — Poeones — Rhaetios, Noricos et Mysios, qui Europam incoluut, et quoscumque alios his finitimos, qui Istrum a dextra navigantibus sese offerunt, — propriis appellationibus separatim nominant, ceterum communi vocabulo Illyrios omnes

a) Achajam ac Macedoniam, onera depraecantes, levari in praesens proconsulari imperio, tradique Caesari placuit, Tacit. Annal. I. 76.

b) Provincias, Achajam et Macedoniam, quas Tiberius ad curam suam transtulerat, senatui reddidit. (Sueton, in Claud. c. 25) Achajam et Macedoniam inde a principatu Tiberii a praefectis electis adminiatratas, sorti reddidit. (Dio Cass. l. 60. c. 24. p. 678.)

c) Provincias ex proconsularibus consulares, aut ex consularibus proconsulares, aut practorias pro belli necessitate fecit. (Jul. Capitol. in M. Auton. Philos. p. 32.)

d) Provincias praetorias praesidiales plurimas fecit. Proconsulares ex senatus voluntate ordinavit (Acl. Lamprid, in Alex, Severo. p. 121.)

e) Qui nihil armis suis indigerent. (Dio Cass. 1, 54. c. 4. p. 512.)

arbitrantur. Qua opinione a principio ducti, neutiquam adhuc in ea persistentes finem earum invenere nationum, sed ab Istri orta usque ad mare Ponticum, quod sub tributo obtinent, Illyrici fines esne voluerunt. (Appian, de bellis Illyricis. p. 760.) — Die Ausbehnung Illyrifums wird übrigens schon fruhzeitig verschieden angegeben. Strabo rechnet von den Rhatiern nur die Breuni und Genauni ju ben Illyriern: Rhaeti usque ad Italiam pertinent supral Veronam et Comum. Hujus gentis sunt etiam Lepontii, Camunique, Vindelici autem et Norici montana exteriora tenent, magna ex parte cum Breunis et Genaunis, qui jam ad Illyrica pertinent. (l. 4. p. 206. [315]) Gelbst Appian sondert in feiner Borrebe zur Geschichte ber Romerfriege Pannonien von Illvrifum ab: Ab Jonia Aegaeus sinus incipit, inde alter Jonius, post quem est fretum Siculam et inde Tyrrhenum mare usque columnas Herculeas: Atque bacc est longitudo ad Oceanum ab Jonia, in quibus oris hae sunt Romanae provinciae: Graecia universa, Thessalia, Macedonia, tum finitimae Thraciae reliqua et Illyricum et Pannoniae. - Appian scheinet nur Illyrien vor Eroberung Pannoniens zu meinen b. i. bie Illyris barbara (im Gegensage von Illyris graeca) oder romana seit ber Unterwerfung burch die Romer (fiehe not. 11 ber erften Periode); auch an andern Stellen nennet er biefe Illyris barbara Illyricum ob. Illyriam. (Siehe z. B. S. 44 not. 69.) a) - Ptolemand meint biefe Illyris barbara, wenn er die Grangen Illyriens im II. Buche, 17. Rapitel feiner Geographie mit Folgenden angibt: Illyris terminatur a septentrionali plaga utraque Pannonia — ab occasu vero terminatur parte Macedoniae. - Sueton Scheibet Rhatien von Illvrifum (in Octav. c. 21.) aus: Domuit autem partim ductu, partim auspiciis suis Cantabriam, Aquitaniam, Pannoniam, cum Illyrico omni: tum Rhaetiam et Vindeliciam, ac Salussos gentes Inalpinas. Chen fo Aurelind Bictor de Caes. 1.: morbo Nolae cousumptus [Augustus], adjectis imperio civium Rhaetia Illyricoque. Gueton scheinet fogar auch Noritum auszuschließen, wenn er vom Tiber [c. 16.] schreibt: perseverantiae grande pretium tulit: toto Illyrico, quod inter Italiam, regnumque Noricum, et Thraciam, et Macedoniam, interque Danubium flumen et finem maris Adriatici patet, perdomito et in ditionem redacto. - Allein Gueton Scheint nicht Illyrifum überhaupt, sondern nur ben Theil Illyrifums (Diefen aber im gangen Umfange) zu meinen, welcher zwischen Roritum, Thrazien, Macebonien, ber Donau und bem adriatischen Meerbusen gelegen, und ber Schauplat bes pannonisch = balmatischen Krieges mar, welchen Sueton in obiger Stelle andeutet. In diesem Sinne schreibt er auch im folgenben 17. Rapitel, bei Gelegenheit ber Nieberlage bes Quintilius Barus: nemine dubitante, quiu victores germani juncturi se Pannoniis fuerint, nisi debellatum prius Illyricum esset. Schauplat der Thaten R. Libers nennet auch Bellejus Paterculus gerabeju 3 flyrifum: Tiberium filiam missurus in Illyricum ad firmanda pace, quae bello subegerat. (l. II. c. 133) Trebellius Pollio scheint in seinem Claudins p. 207. ebenfalls Rorifum von Myrien auszuschließen. Er führt ein Schreiben bes R. Balerian an ben Prafectus Pratorio Murana an, in welchem ber Raifer vom Claubius ichreibt: - dux factus est, et dux totius Illyrici. Habet in potestatem Thracias, Moesias, Dalmatas, Panuonias, Dacos exercitus - tantum ei a nobis decretum - argenti, quantum accipit curator Illyrici Metatius. Es ift hier mohl nur von bem illyrifchen Beere die Rebe, welches damals in Thracien, Moffen, Dalmatien, Pannonien und Dacien aufgestellt war. Daher auch die Unterscheidung bes carator Illyrici. Daß das illyrische heer nicht immer gleichbedeutend war mit ben in Illyritum aufgestellten Truppen, zeigt auch ein Schreiben bes R. Claudius an Aurelian, welches und Flavius Vopiscus aufbehalten hat, und worin es heißt: Omnes exercitus Thracicos, omnes Illyricanos totumque limitem in tua potestate constituo. (In Aureliano. p. 214.) Entropine fcheibet Rhatien und Pannonien von Illyrifum aus: (Octav. Aug.) Romano adjecit imperio Aegyptum, Dalmatiam, saepe ante victam, sed penitus tunc subactam, Pannoniam, Aquitaniam, Illyricum, Rhaetiam, Vindelicos etc. (f. VII. c. 5.) — Es gilt von diefer Stelle, mas ich oben über Appian bemertte. Wenn Dalmatien von Illyritum ausgeschieben wird, fo ift von bem eigentlichen Dalmatien die Rebe. -

Man hat die weite Ausbehnung bes illprischen Ramens auf verschullericon, Art. Pannonia, ben Grund barin zu finden, weil mit illyrischen Bolfern und Canbstrichen ber Anfang gur Eroberung ber Provinzen gemacht murbe, welche späterhin ben gemeinsamen Ramen Illyritum führten. Eben fo leitet Abt Magnus Rlein in seiner Notitia Austriae antiquae et mediae I. c. 4. p. 81 — 85. ben Ramen bes großen Illyritums von bem eigentlichen Illyrien ber. Diefes fen von ber großen Lanbermaffe, welche fpater Gliprifum genannt murde, die erfte Proving gemefen, welche unter romifche herrschaft tamen und an Rom Tribut gahlen mußte. Da spater bie Rach= barlanber gleiches Schidfal hatten, fen boch bie Benennung bes illyrifchen Eributes geblieben, und habe ben gemeinschaftlichen Ramen Illyritum veranlagt. - Mannert (Geographie ber Griechen und Romer 2te Auflage III, 508) rath auf die illyrische Bevollerung. Da Pannonien bei weitem bem größten Theile nach illprifche Bevolferung gehabt habe, in Rorifum aber nicht nur die Japoden, Rarner, furg die fubliche Balfte illyrische Zweige mit celtischer Ginmischung gewesen, und nach ber romischen Eroberung auch in ben nordlichen Theil Illyrier aufgenommen murden, fo habe fich der Romer angewöhnet, diefe beiden ganber ale ill prifche Provingen anzusehen, und sep für immer bei dieser Bestimmung geblieben. Nicht so die westliche Landschaft Rhatien, sie habe feine Illyrier zu Bewohnern gehabt, und werde bleibend als ein Anfang Italiens betrachtet. — Mannert's Sypothese fcheint mir nicht gelungen. Er hat zwar in Bezug auf Rhatien ben Gueton und zum Theile auch ben Strabo für sich; er hat bagegen aber ben Appian wider fich, welcher auch die Ithatier unter die illprifchen Bolferschaften gablt,

und nach bessen Angabe die Pannonier, Roriter, Rhatier schon gleich Aufange, b. i. nach der Eroberung durch die Romer, Illyrier genannt wurden. Zudem scheinen Japoden und Karner nie zu Roritum gehort zu haben.

5.

Quia vero populosa erat gens Rhactorum, videbanturque denue bellum tentaturi maximam ejus et validissimam partem inde abduxerunt, iis relictis, qui et colendae ei regioni sufficerent et ad rebellandum non satis virium haberent. (Dio Cuss. I. IV. c. 38. p. 535.)

6.

Quae [provinciae] vel tum temporis nondem a Romanis erant subactae, aut subactae quidem fuerant, suis tamen legibus adhuc utebantur, vel regibus concessae fuerant, non recensui: quarum quae post id tempus sub Romanam ditionem pervenerunt, semper imperatori accesserunt. (Dio Cass. l. 53. c. 12. p. 503.)

7.

Universam provinciae rationem sulsse, ut vectigal esset, ac populi Romani magistratui obediret. (Car. Sigonii de antique juro Previnciarum 1. I. c. 1. im Thesaurus antiq. Rom. Graevii II. p. 525.) Die Militär-Besathung sehen wir z. B. bei ben Pannonieru C. 39.

8.

Pest Agrippam ex Syria reversum tribunitia potestate in aliud quinquennium prorogata cohonestavit, ac in Pannoniam, ubi jam bellum gliscebat, cum majori imperio quam ullus alius intra Italiam haberet, misit. Agrippa eam expeditionem jam hieme instante, qua M. Valerius Messala Barbatus et P. Sulpicius Quirinus Consules fuere, fecit, quo ejus adventu exterriti Pannonii, quam a rebellione destitissent, reversus, postquam in Campaniam venisset, morbo decubuit. (Dio Cass. I. 54. c. 38. p. 540.)

9.

Contra Pannonios cum (Tiberium) misit, qui quum meta Agrippae quievissent, eo defuncto ad bellum consurrexerant. Eos Tiberius, usus egregia Scordiscorum, qui Pannoniorum finem attingebant, codemque belli apparatu utebantur, opera multis maleficiis agro mortalibusque impositis domuit, arma ademit, juniorum pierosque in alias regiones abducendo vendidit. (Die Cass. I. 54. c. 31. p. 543.)

# 3meite Periobe.

## 10.

Tiberius autom Dalmatas rebeliantes, ac Pannenies, qui per ejus ac majoris partis copiarum absentiam res novas moliti fuerunt, atrisque simul belle illate, ac modo hac medo illac transferende, in suam potestatem redegit; quas ob res gestas iidem, qui Druso honores sunt tributi, ac exinde Dalmatia, ut quae arma semper et per se et ob propinquitatem Pannoniae acquirerent, Augusti custodiae commissa est. 'Dio Cass. l. 54. c. 34. p. 544.) Daß hier nicht von dem eigentlichen, sondern von dem großen Dalmatien, welches nebst jenem auch Liburnien und Japidien in sich begriff, die Rede sep, zeiget schon die Angabe Dios: ob propinquitatem Pannoniae etc.

#### 11.

Maroboduus genere nobili», corpore praevalens, animo ferox, natione magis, quam ratione barbarus. (Vellej. Paterc. II. c. 8.)

## 12.

Eratque etiam eo timendus, quod, quum Germaniam ad lacvam et la fronte, Pannouiam ad dextram, a tergo sedium suarum haberet Noricos, tamquam in omnes semper venturus, ab emaibus timebatur. (Vellej. Paterc. l. II. c. 109.)

## 13.

Gentibus hominibusque a nobis (Romanis) desciscentibus erat apud eum perfugium: totusque ex male dissimulato agebat aemelum; exercitumque, quem LXX millium peditum, quatuor equitum fecerat., adsiduis adversus finitimos bellis exercendo majori, quam quod habebat, operi praeparabat. (Vellej. Paterc. l. c. c. 109.) Nec securam incrementi sui patiebatur esse Italiam: quippe quum a summis Alpium jugis, quae finem Italiae terminant, initium ejus finium haud muito CC millibus passuum abesset. (Idem l. c.)

## 14

Apud Senatum disseruit (Tiberius) non Philippum Athenieusibus, non Pyrrhum', aut Antiochum populo Romano perinde metu-endes fuisse. (Tacit. Annal. II. c. 63.)

## 15.

Hunc virum et hanc regionem proximo anno diversis ex partibus, Tiberius Caesar adgredi statuit. Sentio Saturnino mandatum, ut per Cattos, excisis continentibus Hercyniae silvis, legiones Bojohaemum, id regioni, quam incolebat Maroboduus, nomen est, duceret, ipse a Carnunto, qui locus Norici regui preximus ab hac parte erat, exercitum, qui in Illyrico merebat, ducere in Marcomannos orsus est. (Vellej. Paterc. l. c. c. 109.) Ueber Carnunt. siehe Mannert III. S. 657. Jordan de orig. Slav. Apparat. Geog. p. 98 — 100, 102, 21. Pauly's Encyslop. b. Alterthums-missensch. II. 155. Encyslop. von Ersch und Gruber I. Sett. XV. 203. M. P. Katancsich Orbis antiquus I. p. 303. Desselben Istri accolarum, Geog. vet. I. 472.

## 16.

Vellej. Paterc. l. c. c. 110. — nuntiata Illyrici desectione, transit ad curam novi belli. (Sueton in Tib. c. 16.) Was Sueton hier unter Augritum verstehe, zeigt die barauffolgende oben Note 4. angeführte Stelle — toto Illyrico, quod inter Italiam regnumque Noricum etc.

## . 17.

Audita in Senatu vox Principis, decimo die, ni caveretur, posse hostem in urbis Romae venire conspectum (Vellej. Pat. l. c. c. 111.)

## 18.

Vellej. Paterc. l. c. c. 110. — gravissimum omnium externorum bellorum, post Punica, per quindecim legiones, paremque auxiliorum copiam, triennio gessit, in magnis omnium rerum difficultatibus, summaque frugum inopia. (Sueton in Tib. c. 16.)

## 19.

In Bezug auf die Zeitangabe: Tiberius Caesar Dalmatas, Sarmatasque in Romanam redigit potestatem. (Eusebii Chron. S. Hieronymi interprete. ad aun. Dni. 9. Vetustiora Latinorum scriptorum Chronica etc. Collegit D. Thomas Roncallius. Patavii 1787. P. I. p. 416.)

## 20.

Pacatis his gentibus factum id demum arbitror, ut ducto per Vindeliciam, Noricum, Paunoniam ac Moesiam limite Romani a Barbaris dividerentur: tum et colonias in Noricum ac Paunoniam ductas frena devictarum gentium et adversus hostes praesidia. (Calles annales Austriae I. p. 23.) — Mannert III. 114.

## 21. ..

Talem principem paullo minus quatuordecim annos perpessus terrarum orbis, taudem destituit: initium facientibus Gallis, duce

## 3meite Periobe.

io Vindice, qui tum eam provinciam pro praetore obtinebat. eton in Nerone c. 40.) — Dio Cass. 1. 63. c. 23. p. 742.

## 22.

In oppido Fundis moranti (Galbae) Hispania Tarraconeusis ata est. (Sueton. Galba c. 8.) Carthagine nova (Rarthagena) iventum agens, tumultuari Gallias comperit, Legato Aquitaniae ilia implorante supervenerunt Vindicis litterae hortantis, ut nano generi assertorem duceinque se accomodaret. (Sueton. l. c. 9.)

## 23.

Legatum se senatus ac populi Romani professus est. (Sucton. Galba c. 10.) — Plut. in Galba c. 6. fol. 314.

## 24.

Trepidam Urbem, ac simul atrocitatem recentis sceleris, simul cres Othonis mores paventes, novus insuper de Vitellio nuntius erruit, ante caedem Galbae suppressus, ut, tautum superioris rmaniae exercitum descivisse, crederetur. (Tacit. Hist. l. I. c. .) — Plut. Otho c. 4. fol. 318.

## 25.

Primus Othoni fiduciam addidit ex Illyrico nuntius, jurasse in n Dalmatiae ac Pannoniae et Moesiae legiones. (Tacitus Hist. c. 76.)

## . 26.

Nec in Rhaeticis copiis mora, quo minus statim adjungerentur. acit 1. c. c. 59.)

## 27.

Caecina paucos in Helvetia moratus dies. — Paululum cuncus, num Rhaeticis jugis in Noricum flecteret, adversus tronium, Procuratorem, qui concitis auxiliis, et in-rruptis fluminum pontibus, fidus Othoni putabatur. d metu, ne amitteret praemissas jam cohortes, alasque, simulutans, plus gloriae retenta Italia, et ubicumque certatum foret, ricos in caetera victoriae praemia cessuros, Penino signanum militem itinere, et grave legionum agmen hibernis adca Alpibus traduxit. (Tacit. l. c. c. 70.)

28.

Tacit Hist. I. II. c. 40 — 50, Plut. Otho. c. 11. — 18. fol. 319. n. 320. Pauly in der Real. Encyllop. d. Alterth. Wiffenschaft. I. S. 1177. — Postquam Romae clades Othonis audita est, populus Romadus statim (ut par erat) sententiam mutare coepit Othonique, quem inudaverat antea, et cujus victoriam optaverat, non aliter atque hosti contumellose maledicere. A deo nihil est in redus dumanis fixum ac perpetuum, sed et ii, qui florent maxime, et qui dumiles et abjecti sunt, exitus incertos habent, ac pariter profortuna ipsorum, laude, vituperio, honore et ignominia afficiuntur. (Dio 1. 65. c. 1. p. 734 et 735.)

**2**9.

Accelerata interim Vespasiani coepta, Illyrici exercitus studio, transgressi in partes. etc. (Tacit. l. c. II. c. 85. et 86.)

30.

Petovionem in hiberna tertiaedecimae lagionis convenerant (Flavianorum duces). Illic agitavere, placeretne obstrui Panniniae Alpes, donec a tergo vires universae consurgerent, an ire cominus et certare pro Italia, constantius foret? (Tacitus Hist. I. III. c. 1.)

31.

Rach ber gewöhnlichen Annahme find die Jazygen vom farmatischen Stamme. (Jordan Orig. Blav. Apparat. goog. n. 438 — 490. Funfe's Real. Schullericon v. Juzygen [nach Mannert IV.] Muchar's Bersuch einer Geschichte ber slavischen Bollerschaften an der Donan steitmart. Zeitsch, VI.] p. 11 u. s.) Gamauf (inder Encytlop. v. Ersch und Gruber II. Seft. XIV. S. 482 — 494) rechnet sie zu den sieben Hauptstämmen des schtischen oder ungrischen Bolles. Bergleiche Jordan a. a. D. Nro. 488. u. Introd. c. IV. g. 13. und siehe unten N. 90.

32.

Mas die Römer nicht durch ihre Wassen vermochten, bewirkten sie burch Ranke. Sie regten in Deutschland die Zwietracht auf, und ein Opser derselben wurde Marobod. Katualda (Gotwald) ein adelicher Inngling aus dem Bolke der Gotonen erhob sich wider Marobod, drang mit machtigem Heere in das kand der Markmannen, wuste die Großen durch Bestechung zu gewinnen, nahm die Residenz mit dem Schlose, und Marobod, von allen Seiten verlassen, suchte Schut bei den Römern. Navenna wurde ihm als Zustucktsstätte angewiesen, a) und er harrte

a) 19. n. Chr.

bort bis an seinen Tob, achtzehn Jahre hindurch fruchtlos ber Ruckehr in fein Reich. Aber Ratualda hatte fein befferes Schicffal. Balb nach feinem Giege a) murbe auch er, burch bie hermunduren unter Bibilins Auch er suchte romischen Schut, und Forum Julii im narbonensischen Gallien (Frejus) wurde ihm gum Aufenthalte bestimmt. Beide Aursten begleitete ihre Genoffenschaft in die freiwillige Berbannung. Allein Die Romer beforgten, Diefe gabireichen Begleiter mochten Unruben in den Provinzen erregen, es murben ihnen baher Bohnfite jenfeits ber Donau, zwischen den Fluffen Marus und Cufus, angewiesen, und Baunius, ein Quabe, ihnen jum Ronige gegeben. (Tacit. Annal. II. c. 62 u. 63.) Rachtommen diefer Unfiedler maren bie Sueven, beren fich bie Flavianer verficherten. (III. 116) erffart ben Marus und Cufus fur bie Morama, und bie Gran , Cluver in feiner Germania antiqua l. III. c 29. p. 619, c. 24. p. 603, und Cellarius in ber Notitia orbis antiqui I. c. 389. S. 76. p. 870, bann Muchar ein bem not. 31 angeführten Berfuche G. 10) ben Marus für bie March, ben Cufus für bie Baag. In Reichart's Atlas Tab. X. und in Sprunners historischem Atlase Tafel 9 entspricht ber Cufus bem Miftfluge im oberöfterreichischen Mublviertel, in Rrufes Rarte von Germania mugna bem Ruftbachfluffe im Biertel unter bem Mancharteberge. Jordan (Orig. Slav. Apparat. Histor. N. 571.) erflart ben Marus fur bie Marofd, ben Cufus fur bie Theiß ober Rordich.

33.

Ac ne inermes provinciae barbaris nationibus exponerentur, principes Sarmatarum Jazygum, penes quos civitatis regimen, in commilitium adsciti, plebem quoque, et vim equitum, qua sola valent, offerebant, remissum id munus, ne inter discordias externa molirentur, aut, majore ex diverso mercede, jus fasque exuerent. Trahuntur in partes Sido atque Italicus, reges Suevorum, quis vetus obsequium erga Romanos. — (Tacit. Hist. III. c. 5.)

34.

Imposita in latus auxilia, infesta Rhaetia, cui Porcius Septiminus Procurator erat, incorruptae erga Vitellium fidei. Igitur Sextilius Felix, cum ala Auriana, et VIII cohortibus, ac Noricorum juventute, ad occupandam ripam Aeni fluminia, quod Rhaetos Noricos que interfluit, missus, nec, his aut illis preelium tentantibus, fortuna partium alibi transacta, (Tacit I. c. c. 5.)

35.

Quaesitum inde, quae sedes bello legeretur. Verena potior visa, patentibus circum campis ad puguam equestrem, qua praeva-lebant: — In Verenesibus pretium fuit, exemplo epibusque partes

ś

3

3

a) 20. n. Chr.

magistratuum imperiis regi, nec facile, nec tutum erat, ipse suscepit, caeteras proconsulibus sortito permisit. (Sueton, in Octav. e. 47.) -Die Raifer- und Bolfe. Provinzen führt Strabo a. a. D. p. 840 (1197) an: Initio tamen duas consulares fecit (populus), Africam scilicet, quae Romanis paret, ca modo demta, quae prius sub Juba fuit, nunc vero Ptolemaco addicta est illius filio. Et Asiam cis Halym et montem Taurum, Galatis exemtis et gentibus, quae Amyntae paruerunt, exemta etiam Bithynia ac Propontide. Praetorias autem decem constituit. Earum sunt in Europa: Prima, Hispania et insulae ad cam sitae externe. Secunda, quae est interioris sive Baeticae Hispaniae et ad Ararim et Narbouensem Galliam. Tertia, Sardinia, cum Cyma id est Corsica. Quarta Sicilia. Quinto et sexta Illyricum, adjunctis Epiro et Macedonin. Septima, Achaja usque ad Thensaliam, Actoliam, atque Acarnaniam, et quasdam gentes Macedoniae adfines. Octava, Cirta cum Cyrenaica. Nona, Cyprus, decima, Bithynia cum , Propontide et quibusdam Ponti partibus. Reliquas provincias Caesar tenet ac gubernatum mittit in quandam viros consulares, in alias praetorios, sunt et in quas equestris ordinis viros. — Dağ Strabo hier von ber erften Provinzentheilung fchreibe, fcheint theils aus feiner Berficherung: Exponum, ut nostro tempore, a) Augustus Imperator diviscrit," - theils baraus hervorzugehen, bag Dio Caffins a. a. D., ba er die erfte Provinzentheilung angibt, beinabe Diefelben fenatorischen Provinzen, nur mit weniger Umftanblichfeit, und, wie es scheinet, mit minderer Genauigfeit aufführt: b) Hac de causa seuatui populoque Africa, Numidia, Asia et cum Epiro Graecia, Dalmatia, Macedonia, Sicilia, Creta, Africa Cyrenaica, Bithynia cum Ponto finitimo, Sardinia, atque Hispania Baetica, scriptae sunt. Caesari autem Hispaniae quod reliquum erat, ut Tarraconensis, Lusitaniaque, tam omnis Gallia, et Narbonensis et Lugdunensis Aquitaniaque et Celtica com ils populis, qui corum coloni essent. Nam Celtac quidam, quos Germanos vocamus, quum omnem Celticam regionem, quae ad Rhenum est, occupassent, effecerunt, ut ca Germania vocaretur: superior, quae Rheni fontibus propior est, inferior, quae ab hac usque ad Oceanum Britanicum se extendit, item Coelesyria. Phoenice, Cilicia, Cyprus, Egyptus, ex quibus tamen postea temporis Caesar Cyprum ac Galliam Narbonensem populo reddidit, pro einque Dalmatiam recepit, quae permutatio etiam velutiu pro censu operis dicam, in aliis quibusdam provinciis est facta. (l. 54. c. 12. p. 502, 503.) Dio Caffine nennet nun Illyritum freilich nicht, wohl aber Dalmatien. Unter Dalmatia im weitern Sinne verftant man aber auffer bem eigentlichen Dalmatien auch noch Liburnien und Sapidien, somit die Illyris barbara ober romana, bas ift bas Illprifum, wie es zur Zeit der erften Provinzentheilung mar. (Funte's

<sup>\*)</sup> Strabo war ein Zeitgenosse August's († 25. n. Chr. . Geb. D. Graffes Literargesch. 1. 2. S. 572).

b) Umständlicher ift Dio in Angabe ber Raifer : Provinzen.

Real - Shullericon II. p. 14. Fr. Lorenz in der Encyllopadie von Ersch und Gruber 1. 22. S. 94. n. S. Ch. Shirlitz ebendort II. 16. S. 236. J. B. d' Anville's Handbuch der alten Geographie, umgearbeitet von A. H. Heeren I. 333. Jord in de originibus Slavicis. Apparat. geog. p. 8. 153, 169.)

2.

Siehe not. 1. — nonnullas (provincias) commutavit interdum (Caesac) (Aneton. in Octav. c. 47). So überließ August bem Bolfe Epprus und Gallia Rarbonensis, nahm für sich aber Dalmatien (Illyris barbara) zurück. Solche Bertauschungen erfolgten auch später. (Siehe oben not. 1. u. unten not. 3 u. 10.) Achaja (Griechenland) und Maces bonien wurden unter R. Tiberius aus Bolfsprovingen kaiferliche. a) R. Claudius gab sie aber dem Schate zurück. b) Aehnlichen Provingens Wechsel machten auch die Kaiser Marcus Aurelius c) und Alexander Severns. d)

3.

Siehe oben not. 2 Im Jahre 22 v. Chr. gab Augustus Cypern und bas narbonensische Gallien an bas Bolf zurud, weil es nicht nothig war, bort Truppen zu halten. e) Siehe not. 10.

4.

Romani — Poeones — Rhaetios, Noricos et Mysios, qui Europam incolunt, et quoscumque alios his finitimos, qui Istrum a dextra navigantibus sese offerunt, — propriis appellationibus separatim nominant, ceterum communi vocabulo Illyrios omnes

a) Achajam ac Macedoniam, onera depraccantes, levari in praesens proconsulari imperio, tradique Caesari placuit, Tacit. Annal. I. 76.

b) Provincias, Achajam et Macedoniam, quas Tiberius ad curam suam transtulerat, senatui reddidit. (Sucton. in Claud. c. 25) Achajam et Macedoniam inde a principatu Tiberii a praefectis electis administratas, sorti reddidit. (Dio Cass. l. 60. c. 24. p. 678.)

c) Provincias ex proconsularibus consulares, aut ex consularibus proconsulares, aut practorias pro belli necessitate fecit: (Jul. Capitol. in M. Anton. Philos. p. 32.)

d) Provincias praetorias praesidiales plurimas fecit. Proconsulares ex senatus voluntate ordinavit (Acl. Lamprid, in Alex, Severo, p. 121.)

e) Qui nihil armis suis indigerent. (Dio Cass. 1, 54. c. 4. p. 522.)

arbitrantur. Qua opinione a principio ducti, neutiquam adhuc in ea persistentes finem earum invenere nationum, sed ab Istriorta usque ad mare Ponticum, quod sub tributo obtinent, Illyrici fines esse voluerunt. (Appian. de bellis Illyricis. p. 760.) — Die Ausdehnung Illyrikums wird übrigens schon fruhzeitig verschieden angegeben. Strabo rechnet von den Rhatiern nur bie Breuni und Genauni ju ben Ilhriern: Rhaeti usque ad Italiam pertinent supral Veronam et Comum. Hujus gentis sunt etiam Lepontii, Camunique, Vindelici autem et Norici montana exteriora tenent, magna ex parte cum Breunis et Genaunis, qui jam ad Illyrica pertinent. (l. 4. p. 206. [315]) Gelbst Appian sonbert in feiner Borrebe gur Geschichte ber Romerfriege Pannonien von Illvrifum ab: Ab Jonia Aegaeus sinus incipit, inde alter Jonius, post quem est fretum Siculam et inde Tyrrhenum mare usque columnas Herculeas: Atque bacc est longitudo ad Oceanum ab Jonia, in quibus oris hae sunt Remanae provinciae: Graecia universa, Thessalia, Macedonia, tum finitimae Thraciae reliqua et Illyricum et Pannoniae. - Appian scheinet nur Illyrien vor Eroberung Pannoniens zu meinen b. i. bie Illyris barbara (im Gegensage von Illyris graeca) oder romana seit ber Unterwerfung burch die Romer (fiehe not. 11 ber erften Periode); auch an andern Stellen nennet er biefe Illyris barbara Illyricum ob. Illyrium. (Siehe 1. B. G. 44 not. 69.) a) - Ptolemans meint diese Myris barbara, wenn er bie Grangen Illyriens im II. Buche, 17. Rapitel feiner Geographie mit Folgenden angibt: Illyris terminatur a septentrionali plaga utraque Pannonia — ab occasu vero terminatur parte Macedoniae. - Sueton Scheibet Rhatien von Illyrifum (in Octav. c. 21.) aus: Domuit autem partim ductu, partim auspiciis suis Cantabriam, Aquitaniam, Pannoniam, cum Illyrico omni: tum Rhaetiam et Vindoliciam, ac Salussos gentes Inalpinas. Chen fo Aurelind Bictor de Caes. 1 .: morbo Nolae consumptus [Augustus], adjectis imperio civium Rhaetia Illyricoque. Sueton scheinet sogar auch Noritum auszuschließen, wenn er vom Tiber [c. 16.] schreibt: perseverantiae grande pretium tulit: toto Illyrico, quod inter Italiam, regnumque Noricum, et Thraciam, et Macedoniam, interque Danubium flumen et finem maris Adriatici patet, perdomito et in ditionem redacto. — Allein Sueton scheint nicht Illyrifum über. haupt, sondern nur den Theil Illyrifums (Diefen aber im gangen Umfange) ju meinen, welcher zwischen Roritum, Thragien, Macebonien, ber Donau und bem abriatischen Meerbusen gelegen, und ber Schauplat bes pannonisch = balmatischen Krieges mar, welchen Sueton in obiger Stelle andeutet. In diesem Sinne schreibt er auch im folgenden 17. Rapitel, bei Gelegenheit der Niederlage des Quintilius Barus: nemine dubitante, quiu victores germani juncturi se Pannoniis fuerint, nisi debellatum prius Illyricum esset. Schauplat der Thaten R. Libers nennet auch Bellejus Paterculus geradezu Illyrifum: Tiberium filium missurus in Illyricum ad firmanda pace, quae bello subegerat. (l. II. é. 133) Trebellius Pollio scheint in seinem Claubins p. 207. ebenfalls Norifum von Auprien

auszuschließen. Er führt ein Schreiben bes R. Balerian an ben Bras fectus Pratorio Murana an, in welchem ber Raifer vom Claubius ichreibt: - dux factus est, et dux totius Illyrici. Habet in potestatem Thracias, Moesias, Dalmatas, Pannonias, Dacos exercitus — tantum ei a nobis decretum — argenti, quantum accipit curator Illyrici Metatius. Es ift hier mohl nur von bem illprifchen heere die Rede, welches damals in Thracien, Moffen, Dalmatien, Pannonien und Dacien aufgestellt war. Daher auch die Unterscheibung bes curator Illyrici. Daß bas illyrifche heer nicht immer gleichbebeutend war mit ben in Illwrifum aufgestellten Truppen, zeigt auch ein Schreiben bes R. Claudius an Aurelian, welches und Flavius Vopiscus aufbehalten hat, und worin es heißt: Omnes exercitus Thracicos, omnes Illyricanos totumque limitem in tua potestate constituo. (In Aureliano. p. 214.) Entropine fcheibet Rhatien und Pannonien von Myrifum aus: (Octar. Aug.) Romano adjecit imperio Aegyptum, Dalmatiam, saepe ante victam, sed penitus tunc subactam, Pannoniam, Aquitaniam, Illyricum, Rhaetiam, Vindelicos etc. (f. VII. c. 5.) - Es gilt von diefer Stelle, mas ich oben über Appian bemertte. Wenn Dalmatien von Illyritum ausgeschieben wird, fo ift von dem eigentlichen Dalmatien Die Rede. -

Man hat die weite Ausbehnung bes illprischen Namens auf verichiebene Art zu erklaren versuchet. Funte glaubt in feinem Real-Schullericon, Art. Paunonia, ben Grund barin gu finden, weil mit illyrischen Bolfern und Landstrichen ber Unfang gur Eroberung ber Provinzen gemacht murbe, welche fpaterhin ben gemeinsamen Ramen Illyritum führten. Gben fo leitet Abt Magnus Rlein in feiner Notilia Austriae antiquae et mediae I. c. 4. p. 81 - 85. ben Ramen bes großen Illyrifums von bem eigentlichen Illyrien ber. Diefes fen von ber großen Lanbermaffe, welche fpater Illyritum genannt murde, die erste Proving gewesen, welche unter romische herr-schaft kamen und an Rom Tribut gahlen mußte. Da spater die Rachbarlander gleiches Schickfal hatten, fen boch bie Benennung bes illyrifchen Eributes geblieben , und habe ben gemeinschaftlichen Ramen Ilyrifum veranlagt. — Mannert (Geographie ber Griechen und Romer 2te Auflage III, 508) rath auf die illprische Bevollerung. Da Pannonien bei weitem bem größten Theile nach illprifche Bevolkerung gehabt habe, in Rorifum aber nicht nur die Japoben, Rarner, furg Die fübliche Salfte illyrische Zweige mit celtischer Ginmischung gewesen, und nach ber romischen Eroberung auch in ben nordlichen Theil Illyrier aufgenommen wurden, so habe sich der Romer angewöhnet, diese beiden ganber ale ill prifche Provingen anzusehen, und fen fur immer bei diefer Bestimmung geblieben. Richt so die westliche Landschaft Rhatien, sie habe teine Illyrier zu Bewohnern gehabt, und werde bleibend als ein Anfang Italiens betrachtet. — Mannert's Sypothese Scheint mir nicht gelungen. Er hat zwar in Bezug auf Rhatien ben Gueton und zum Theile auch ben Strabo für sich; er hat bagegen aber ben Appian wiber fich, welcher auch die It hatier unter die illprifchen Bolferschaften gahlt,

und nach bessen Angabe die Pannonier, Rorifer, Rhatier schon gleich Aufange, b. i. nach der Eroberung durch die Romer, Illyrier gemannt wurden. Zudem scheinen Japoden und Karner nie zu Rorifum gehört zu haben.

5.

Quia vero populosa erat gens Rhactorum, videbanturque denue bellum tentaturi maximam ejus et validissimam partem inde abduxerunt, lis relictis, qui et colendae ei regioni sufficerent et ad rebellandum non satis virium habereut. (Dio Cuss. I. IV. c. 22. p. 525.)

6.

Quae [provinciae] vel tum temporis nondum a Romanis erant subactae, aut subactae quidem fuerant, suis tamen legibus adhuc utebantur, vel regibus concessae fuerant, non recensui: quarum quae post id tempus sub Romanam ditionem pervenerunt, semper imperatori accesserunt. (Dio Cass. 1. 53. c. 12. p. 503.)

7.

Universam provinciae rationem suisse, ut vectigal esset, ac populi Romani magistratui obediret. (Car. Sigonii de antique jure Provinciarum I. I. c. 1. im Thesaurus antiq. Rom. Graevii II. p. 525.) Die Militär-Besathung sehen wir z. B. bei ben Pannoniern 6. 39.

8.

Post Agrippam ex Syria reversum tribunitia potestate in aliud quinquenuium prorogata cohonestavit, ac in Panneniam, ubi jam bellum gliscebat, cum majori imperio quam ullus alius intra Italiam haberet, misit. Agrippa eam expeditionem jam hieme instante, qua M. Valerius Messala Barbatus et P. Sulpicius Quirinus Consules fuere, fecit, quo ejus adventu exterriti Pannonii, quam a rebellione destitissent, reversus, postquam in Campaniam venisset, morbo decubuit. (Dio Cass. l. 54. c. 28. p. 540.)

9.

Contra Pannonios cum (Tiberium) misit, qui quum metu Agrippae quievissent, eo defancto ad bellum consurrexerant. Eos Tiberius, usus egregia Scordiscorum, qui Pannoniorum finem attingebant, codemque belli apparatu utebantur, opera multis maleficiis agre mortalibusque impositis domuit, arma ademit, juniorum plerosque in alias regiones abducendo vendidit. (Dio Cass. I. 64. c. 31. p. 543.)

## 3meite Periode.

## 10.

Tiberius autom Dalmatas rebellantes, ac Pannonies, qui per ejus ac majoris partis copiarum absentiam res novas moliti fuerunt, utrisque simul belle illate, ac modo hac modo illac transferendo, in suam potestatem redegit; quas ob res gestas fidem, qui Druso honores sunt tributi, ac exinde Dalmatia, ut quae arms semper et per se et ob propinquitatem Pannoniae acquirerent, Augusti custodiae commissa est. 'Dio Cass. l. 54. c. 34. p. 544.) Daß hier nicht von dem eigentlichen, sondern von dem großen Dalmatien, welches nebst jenem auch Liburnien und Japidien in sich begriff, die Rede sep, geiget schon die Augabe Dios: ob propinquitatem Pannoniae etc.

## 11.

Maroboduus genere nobilis, corpore praevalens, animo ferox, natione magis, quam ratione barbarus. (Vellej, Paterc. II. c. 8.)

## 12.

Eratque etiam eo timendus, quod, quum Germaniam ad laevam et iu fronte, Pannouiam ad dextram, a tergo sedium suarum haberet Noricos, tamquam in omnes semper venturus, ab omnibus timebatur. (Vellej. Paterc. l. II. c. 109.)

## 13.

Gentibus hominibusque a nobis (Romanis) desciscentibus erat apud eum perfugium: totusque ex male dissimulato agebat aemulum; exercitumque, quem LXX millium peditum, quatuor equitum fecerat., adsiduis adversus finitimos bellis exercendo majori, quam quod habebat, operi praeparabat. (Vellej. Paterc. l. c. c. 109.) Nec securam incrementi sui patiebatur esse Italiam: quippe quam a summis Alpium jugis, quae finem Italiae terminant, initium ejus finium haud multo CC millibus passuum abesset. (Idem l. c.)

## 14.

Apud Scuatum disseruit (Tiberius) non Philippum Athenicusbus, non Pyrrhum', aut Antiochum populo Romano perinde metuendes faisse. (Tacit. Annal. II. c. 63.)

## 15.

Hunc virum et hanc regionem proximo anno diversis ex partibus, Tiberius Caesar adgredi statuit. Sentio Saturnino mandatum, ut per Cattos, excisis continentibus Hercyniae silvis, legiones Bojohaemum, id regioni, quam incolebat Maroboduus, nomen est, duceret, ipse a Carnunto, qui locus Norici regui proximus ab hac parte orat, exercitum, qui in Illyrico merebat, ducere in Marcomannos orsus est. (Vellej. Paterc. I. c. c. 109.) Ueber Earnunt. siehe Mannert III. S. 657. Jordan de orig. Slav. Apparat. Geog. p. 98 — 100, 102, 21. Pauly's Encystop. b. Alterthums-missensch. II. 155. Encystop. von Ersch und Gruber I. Sest. XV. 203. M. P. Katancsich Orbis antiquus I. p. 303. Desselben Istri accolarum, Geog. vet. I. 472.

## 16.

Vellej. Paterc. l. c. c. 110. — nuntiata Illyrici desectione, trausit ad curam novi belli. (Sueton in Tib. c. 16.) Was Sueton hier unter Alyrisum verstehe, zeigt die darausfolgende oben Note 4. angeführte Stelle — toto Illyrico, quod inter Italiam regnumque Noricum etc.

## 17.

Audita in Senatu vox Principis, decimo die, ni caveretur, posse hostem in urbis Romae venire conspectum (Vellej. Pat. l. c. c. 111.)

## 18.

Vellej. Paterc. l. c. c. 110. — gravissimum omnium externorum bellorum, post Punica, per quindecim legiones, paremque auxiliorum copiam, triennio gessit, in magnis omnium rerum difficultatibus, summaque frugum inopia. (Sueton in Tib. c. 16.)

## 19.

In Bezug auf die Zeitangabe: Tiberius Caesar Dalmatas, Sarmatasque in Romanam redigit potestatem. (Eusebii Chron. S. Hieronymi interprete. ad ann. Dni. 9. Vetustiora Latinorum scriptorum Chronica etc. Collegit D. Thomas Roncallius. Patavii 1787. P. I. p. 416.)

## 20.

Pacatis his gentibus factum id demum arbitror, ut ducto per Vindeliciam, Noricum, Paunoniam ac Moesiam limite Romani a Barbaris dividerentur: tum et colonias in Noricum ac Paunoniam ductas frena devictarum gentium et adversus hostes praesidia. (Calles annales Austriae I. p. 23.) — Mannert III. 114.

## 21.

Talem principem paullo minus quatuordecim annes perpessas terrarum orbis, taudem destituit: initium facientibus Gallis, duce

Julio Vindice, qui tum eam provinciam pro praetore obtinebat. (Sueton in Nerone c. 40.) — Dio Cass. l. 63. c. 23. p. 742.

22.

In oppido Fundis moranti (Galbae) Hispania Tarraconensis oblata est. (Sueton, Galba c. 8.) Carthagine nova (Rarthagena) conventum agens, tumultuari Gallias comperit, Legato Aquitaniae auxilia implorante supervenerunt Vindicis litteras hortantis, ut humano generi assertorem ducemque se accomodaret. (Sueton. l. c. c. 9.)

23.

Legatum se senatus ac populi Romani professus est. (Sucton. in Galba c. 10.) — Plut. in Galba c. 6. fol. 314.

24.

Trepidam Urbem, ac simul atrocitatem recentis sceleris, simul veteres Othonis mores paventes, novus insuper de Vitellio nuntius exterruit, ante caedem Galbae suppressus, ut, tantum superioris Germaniae exercitum descivisse, crederetur. (Tacit. Hist. l. I. c. 50.) — Plut. Otho c. 4. fol. 318.

25.

Primus Othoni fiduciam addidit ex Illyrico nuntius, jurasse in eum Dalmatiae ac Pannoniae et Moesiae legiones. (Tacitus Hist. I. c. 76.)

. 26.

Nec in Rhaeticis copiis mora, quo minus statim adjungerentur. (Tacit I. c. c. 59.)

27.

Caecina paucos in Helvetia moratus dies. — Paululum cunctatus, num Rhaeticis jugis in Noricum flecteret, adversus Petrenium, Procuratorem, qui concitis auxiliis, et interruptis fluminum pontibus, fidus Othoni putabatur. Sed metu, ne amitteret praemissas jam cohortes, alasque, simul reputans, plus gloriae retenta Italia, et ubicumque certatum foret, Noricos in caetera victoriae praemia cessuros, Penino subsignanum militem itinere, et grave legionum agmen hibernis adhuc Alpibus traduxit. (Tacit. 1. c. c. 70.)

28.

Tacit Hist. I. II. c. 40 — 50, Plut. Otho. c. 11. — 18. fol. 319. u. 320. Pauly in der Real. Encyflop. d. Alterth. Biffenschaft. I. S. 1177. — Postquam Romae clades Othonis audita est, populus Romanus statim (ut par erat) sententiam mutare coepit Othonique, quem laudaverat antea, et cujus victoriam optaverat, non aliter atque hosti contumellose maledicere. Adeo nihil est in redus humanis fixum ac perpetuum, sed et ii, qui florent maxime, et qui humiles et abjecti sunt, exitus incertos habent, ac pariter profortuna ipsorum, laude, vituperio, honore et ignominia afficiuntur. (Dio 1. 65. c. 1. p. 734 et 735.)

**9**9.

Accelerata interim Vespasiani coepta, Illyrici exercitus studio, transgressi in partes. etc. (Tacit. l. c. II. c. 85. et 86.)

30.

Petovionem in hiberna tertiaedecimae Isgionis convenerant (Flavianorum duces). Illic agitavero, placeretne obstrui Panniniae Alpes, donec a tergo vires universae consurgerent, an ire cominus et certare pro Italia, constantius foret? (Tacitus Hist. I. III. c. 1.)

31.

Rach ber gewöhnlichen Annahme find die Jazygen vom farmatischen Stamme. (Jordan Orig. Slav. Apparat. goog. n. 438 — 490. Funke's Real. Schullericon v. Jazygen [nach Mannert IV.] Muchar's Bersuch einer Geschichte ber flavischen Böllerschaften an der Donan skeirmark. Zeitsch, VI.] p. 11 u. s.) Gamauf (inder Encytlop. v. Ersch und Gruber II. Selt. XIV. S. 482 — 494) rechnet sie zu den sieben Hauptstämmen des scythischen oder ungrischen Boltes. Bergleiche Jordan a. a. D. Nro. 488. u. Introd. c. IV. S. 13. und siehe unten N. 90.

32.

Bas die Römer nicht burch ihre Baffen vermochten, bewirften sie burch Ranke. Sie regten in Deutschland die Zwietracht auf, und ein Opfer berselben wurde Marobod. Katualda (Gotwald) ein adelicher Jüngling aus dem Bolke der Gotonen erhob sich wider Marobod, drang mit mächtigem Heere in das kand der Markmannen, wuste die Großen durch Bestechung zu gewinnen, nahm die Residenz mit dem Schloße, und Marobod, von allen Seiten verlassen, suchte Schutz bei den Römern. Ravenna wurde ihm als Zustucktökatte angewiesen, n) und er harrte

<sup>•) 19.</sup> n. Chr.

bort bis an seinen Tob, achtzehn Jahre hindurch fruchtlos ber Rudtehr in fein Reich. Aber Ratualda hatte fein befferes Schicfal. Balb nach feinem Giege a) murbe auch er, burch die hermunduren unter Bibiline vertrieben. Auch er suchte romischen Schut, und Forum Julii im narbonenfischen Gallien (Frejus) wurde ihm zum Aufenthalte bestimmt. Beide Rurften begleitete ihre Genoffenschaft in die freiwillige Berbannung. Allein Die Romer beforgten, Diefe gahlreichen Begleiter mochten Unruhen in den Provinzen erregen, es murben ihnen baber Wohnsite jenfeits ber Donau, zwischen den Fluffen Marus und Cufus, angewiesen, und Baunius, ein Quabe, ihnen jum Konige gegeben. (Tacit. Annal. II. c. 62 u. 63.) Rachtommen biefer Ansiedler maren bie Gueven, beren fich bie Klavianer verficherten. (III. 116) ertfart ben Marus und Cufus fur die Morawa, und bie Gran , Cluver in feiner Germania antiqua l. III. c 29. p. 619, c. 24. p. 603, und Cellarius in ber Notitia orbis antiqui I. c. 389. S. 76. p. 870, bann Duchar ein bem not. 31 angeführten Berfuche G. 10) ben Marus für bie March, ben Cufus für bie Baag. In Reichart's Atlas Tub. X. und in Sprunners historischem Atlase Tafel 9 entspricht ber Cufus bem Miftfluße im oberöfterreichischen Dublwiertel, in Krufes Rarte von Germania magna bem Ruftbachfluffe im Biertel unter bem Jordan (Orig. Slav. Apparat. Histor. N. 571.) Manchartsberge. erflart den Marus für die Marofd, ben Cufus für die Theiß oder Rorofd.

33.

Ac ne inermes provinciae barbaris nationibus exponerentur, principes Sarmatarum Jazygum, penes quos civitatis regimen, in commilitium adsciti, plebem quoque, et vim equitum, qua sola valent, offerebant, remissum id munus, ne inter discordias externa molirentur, aut, majore ex diverso mercede, jus fasque exuerent. Trahuntur in partes Sido atque Italicus, reges Suevorum, quis vetus obsequium erga Romanos. — (Tacit. Hist. III. c. 5.)

34.

Imposita in latus auxilia, infesta Rhaetia, cui Porcius Septiminus Procurator erat, incorruptae erga Vitellium fidei. Igitur Sextilius Felix, cum ala Auriana, et VIII cohortibus, ac Noricorum juventute, ad occupandam ripam Aeni fluminis, quod Rhaetos Noricosque interfluit, missus, nec, his aut illis preelium tentantibus, fortuna partium alibi transacta. (Tacit l. c. c. 5.)

35.

Quaesitum inde, quae sedes bello legeretur. Verona potior visa, patentibus circum campis ad pugnam equestrem, qua praevalebant: — In Veronensibus pretium fuit, exemplo opibusque partes

juvare. Et interjectus exercitus Rhaetiam, Juliasque Alpes, ne pervium illa Germanicis exercitibus foret, obsepserat. (Tacit. l. c. c. 8.)

36.

Duae Mauritaniae, Rhaetia, Noricum, Thracia, et quae aliae Procuratoribus cohibentur, ut culque exercitui vicinae, ita in favorem aut odium contactu valentiorum agebantur. (Tacit. Hist. I. c. 11.)

37.

Tacitus bezeichnet mit biefem Ramen bie mösischen, panuonischen und balmatischen Legionen. Hist. l. 11. c. 60, 74, 85.

38.

Ea insecuta sunt Reipublicae tempora, quae sileri Agricolam non sinerent: tot exercitus in Moesia Daciaque et Germania Panuonia que, temeritate, aut per ignaviam ducum amissi, tot militares viri cum cohortibus, expugnati et capti: nec jam de limite imperii et ripa, sed de hibernis legionum, et possessione dubitatum. (Taciti Agricola. c. 41.)

39.

Allata erat ex Pannonia laurea, id agentibus diis, ut invicti Imperatoris (Trajani) exortum victoriae insigne decoraret. (Plin. in panegyr. Trajano dicto. c. 8.) Plinius deutet auf die Adoption Trajans durch R. Nerva.

40.

Profecti sunt ambo Imperatores, Victovalis et Marcomannis cuncta turbantibus, aliis etiam gentibus, quae pulsae a superioribus harbaris fugerant, nisi reciperentur, bellum inferentibus. (Capitol. in Marco Antonino Philos. p. 28.) Possett Gesch. b. Deutschen, 1. 49. Mannert III. 122. Wolfg. Menzel Gesch. b. Deutschen S. 64.

41.

Dabat se Marcus (Imperator) totum et Philosophiae, amorem civium affectans. Sed interpellavit istam felicitatem securitatemque imperatoris prima Tiberis inundatio, quae sub illis gravissima fuit: quae res et multa urbis aedificia vexavit, et plurimum animalium interemit, et famem gravissimam peperit. Quae omnia mala Marcus et Verus sua cura et praesentia temperarquí. Fuit eo tempore etiam Parthicum bellum. Imminebat etiam Britannicum bellum et Catti in

Germaniam ac Rhaetiam irruperant. Et adversus Britannos quidam Calphurnius Agricola missus est, contra Cattos Aufidius Victorinus. Ad Parthicum vero bellum senatu consentiente, Verus frater ejus missus est, ipse (Marcus) Romae remansit, quod res urbanae imperatoris praesentiam postularent. (Jul. Capitolinus in Marco Anton. p. 25.) — Tillemont. II. 346.

42.

Cum insurrexissent gentes immanitate harbarae, multitudine innumerabiles, hoc est, Marcomanni, Quadi, Vandali, Sarmatae, Suevi, atque omnis pene Germania. (Orosius l. VII. c. 15.)

43.

Gentes omnes ab Illyrici limite usque Galliam conspiraverant, ut Marcomanni, Narisci, Hermunduri, et Quadi, Suevi, Sarmatae, Lotringes et Buri: hi aliique cum Victovalis Sosibes, Sicobotes, Hoxolani, Bastarnae, Alani, Peucini, Costoboci. (Jul. Capitol. in Marco. p. 31.) Die Sueven saßen an den Donauquellen, von ihnen öftlich, im Westen und Guben von Böhmen die Hermun. duren und Narister; in Böhmen und zum Theile in Desterreich, jenseits der Donau die Martomannen, in Mähren, Oberschlessen und Oberungarn bis an die Gran saßen die Quaden, in Unterungarn zwischen der Gran, Donau und Theiß, die Jazygen Sarmaten, und hinten an der Obertheiß die Buri, jenseits der Theiß an der Marosch die Bistofalen, und weiterhin die Latringer, an den Quellen der Theiß, an den Karpathen, an den Flüssen Pruth, Oniester, Onieper, im nördlichen Siebenbürgen, und an den Donaumündungen die Sosiber, Sicoboten, Costoboten, Rorolanen, Bastarner, Alanen und Penciner. (Jordan Orig. Slav. Nro. 601.) — Cs. Luden a. a. D. II. 23. Zeuß die Deutschen und die Nachbarstämme S. 114 — 118, 126, 127, 455, 458, 460, 462 — 465, 696, 700, 102, 436, 442.

44.

Dum Parthicum bellum geritur, natum est Marcomannicum quod diu eorum, qui aderant, arte suspensum est, ut finito jam orientali bello Marcomannicum agi posset. (Jul. Cap. p. 28.)

45.

Fratre post quinquennium reverso, in senatu egit (Marcus Imp.) ambos necessarios dicens bello Germanico Imperatores. Tantus autem terror belli Marcomannici fuit, ut undique sacerdotes Antoninus acciverit, peregrinos ritus impleverit, Romam omni genere lustraverit, retardatusque a bellica profectione sit, celebravit et

Romano ritu lectisternia per septem dies. (Jul. Capit. l. c. p. 28.)

— Tillemont. II. 356. Zumpt. 134.

## 46.

Nec parum profuit ista profectio (fahrt Jui. Capit. in ber oben not. 40 angeführten Stelle fort) guum Aquilejam usque venissent. Nam plerique reges, et cum populis suis retraxerunt, et tumultus autores interemerunt. Quadi autem amisso rege suo, non prius se confirmaturos eum, qui erat creatus, dicebatur, quam id nostris placuisset imperatoribus. Lucius tamen invitus profectus est, quam plerique ad legatos imperatorum mitterent, defectionis veniam postalanter. Et Lucius quidem quod amissus esset praesectus praetorie Furins Victorious, atque pars exercitus interiisset, redeundum esse censebat. Marcus autem fingere barbaros existimans et fugam et caetera, quae securitatem bellicam ostenderent, ob hoc, me tanti apparatus mole premerentur, instandum esse dicebat. transcensis Alpibus longius processerunt, composueruntque omnia, quae ad munimen Italiae atque Illyrici pertinebant. Placuit autem, urgente Lucio, ut praemissis ad senatum literis Lucius Romam rediret. - Tillemont II. 358. Zumpt. p. 134.

## 47.

Romani contra Germanos, Marcomannos, Quados. Sarmatas et Dacos dimicant. (Chronicon Eusebii p. 462, 3. 3. 170.) Pagi Critica in Baron. p. I. p. 164. 3. 3. 168.

## 48.

Fult ejus fati, ut in eas provincias, per quas redit, Roman usque, luem secum deferre videretur (Verus). (Jul. Capitol. p. 38.) — Tillemont II. 359. Muratori Annali d'Italia II. p. 157.

## 49.

Ad bellum Germanicum, quod Marcus nollet Lucium sine se vel ad bellum mittere, vel in urbe dimittere causa luxuriae, simul profecti sunt, atque Aquilejam venerunt: invitoque Lucio Alpes transgressi, quum Verus apud Aquilejam tantum vectatus convivatusque esset, Marcus autem omnia prospexisset. De quo bello quid per legatos barbarorum pacem petentium, quid per duces nostres gestum est, in Marci vita plenissime disputatum est. Composito autem bello in Pannonia, urgente Lucio Aquilejam rediret, quod urbanas desiderabat Lucius voluptates, in urbem destinatus est, sed non longe ab Altino subito in vehiculo morbo, quem apoplexia vocant, correptus Lucius, depositus vehiculo, detracto sanguine Altinum perductus, quum triduo mutus vixisset, apud Altinum perit. (Jul. Capitol. in Vero p. 39.) Equitolinus vermenat hier offenbar

perpetuam habebant (Dio Cass. 1. 72. c. 2. p. 823). Unb boch Counten die Quaden, Rachbarn der Marfomannen, an Comodus dreizgehn tausend wehrhafte Männer, die Marfomannen etwas weniger (pauciores), abgeben. (Dio Cass. 1. c. c. 2. p. 823.)

58

Marcus Antoninus secundam (legionem) in Norico, tertiam in Rhaetia (instituit), quae ctiam Itulicae vocantur. (Dio Cass. 1. 55. c. 24. p. 563.)

59.

Terrebat practerea illum (M. Antoninum) Germaniae vicina gens, quam nondum plane subjecerat, sed partim in societate adgiciverat, alios armis belloque edomuerat, nonnulli etiam ex lis effugerant, metuque principis in praesens continebantur. (Herodian. l. 1. c. 3. p. 12.)

60.

Die Caffius fagt von ben Buriern: non pacem, sed laxamentum ud faciandos adparatus consequi volebant (l. 72. c. 3. p. 824.)

61.

Quare dubitabat (M. Aurel.) re despecta mox filii aetale arma resumerent: quippe barbarorum mos, quamlibet levibus momentis aut causis impelli. (Herodiau, l. 1. c. 3. p. 12.)

62.

Tili (bie Grang-Felberrn) — demandata sibi munia subeuntes, haud ita longo tempore multos barbaros armis subegerunt, quosdam autem ex eis magnis praemiis in amicitiam sibi adjuuxerunt. Quod quidem haud difficile factu fuit; quippe barbari suapte natura pecuniae avidi, periculorum despicientes, aut incursibus populationibusque victum parant, aut proposita mercede venalem pacam habent. Quod intelligens Comodus, ut pecunia, qua maxime abundabat, securitatem redimeret, nihil videlicet petentibus denegabat. (Heredian, l. 1, c. 6, p. 30.)

63.

Dio Cass. 1.73. c. 14. p. 845. Epit. Aurel. Victor. Caes. c. 19. Pracerat autem Panueniis universis, nam unius regebantur imperio, Severus quidam, gente Afer (Herodian l. III. c. 9. p. 157). — Panuenias proconsulari imperio rexit (Severus). — Post Consu-

protinus maxima atrages est consequuta, viginti ferme millibus simul extinctis. His consimilia sunt ea, quae in Aquileja contigerunt, quum parum abfuerat, ut urbs ea caperetur. (Luciau. Samesat. in Psadomant. Fol. 152. b) — Quadorum natio motu est excita repentino (sub Valentinian. c. 374. p. Ch.) parum nunc formidanda, sed immensum quantum antehac bellatrix et potens, ut indicant perpetrata, quonium raptim proclivia, obsessaque ab iisdem ac Marcomannis Aquileja, Opitergium que excisum, et cruenta complura, pérceleri acta procinctu. vix resistente perruptis Alpibus Juliis Principe serio, quem ante documus, Marco. (Ammian. Marcellip. l. 29. c. 6.)

53.

Ingenti ergo labore et moderatione, cum apud Carnuntum jugi triennio perseverasset, bellum Marcomannicum confecit. (Eutrop. 1, VIII, c. 6.)

54.

Marcomannos autem in ipso transitu Danubii delevit, et pracdam provincialibus reddidit. (Jul. Capit. p. 31.) — (Dio Cass. 1. 71. c. 7. p. 810.)

55.

Ipse (Marcus Aurel.) barbaris, qui circum Istrum sunt, Jarygibus et Marcomannis, nunc his, nunc illis continenter, quamdiu vixit, bella intulit, in quibus Poenia (Pannonia) fuit receptaculum. Eodem tempore Germani, qui trans Rhenum incolunt, venere usque in Italiam, attulereque Romanis maxima ac gravissima incommoda; quibus Marcus occurrit Pompejano atque Pertinace legátis exercitus factis, quo in bello optime se gessit Pertinax, qui postea imperator factus est. Inter cadavera barbarorum corpera mulierum armata reperta sunt. (Dio Cass. 1. 71. c. S. p. 808.) — Marcusque imperator — praetorium eum (Pertinacem) fecit, et primae legioni regeudae imposuit: statimque Rhaetias et Noricus ab hostibus vindicavit. (Jul. Capit. in Pertinace. p. 54.)

56.

Als einige biefer Anstedler Ravenna mit Gewalt nehmen wollten, ließ Mart. Aurel. teinen Auslander mehr in Italien sich anstedeln, sondern versetzte vielmehr alle, Die bieher darin wohnten, in andere Gegenden. (Dio Cass. I. 71. c. 11. p. 813.)

57.

Jam Marcomanni nec alimenta, nec virorum amplius copiam, ob multitudinem illorum, qui peribant, et eb agrorum vastationen

perpetuam habebant (Dio Cass. 1. 72. c. 2. p. 823). Und boch konnten bie Quaben, Rachbarn ber Markomannen, an Comodus breizgehn tausend wehrhafte Männer, die Markomannen etwas weniger (pauciores), abgeben. (Dio Cass. 1. e. c. 2. p. 823.)

58.

ı

Marcus Antoninus secundam (legionem) in Norico, tertiam in Rhaetia (instituit), quae ctiam Itulicae vocantur. (Dio Cass. 1. 55. c. 24. p. 563.)

59.

Terrebat praeterea illum (M. Antoninum) Germaniae vicina e gens, quam nondum plane subjecerat, sed partim in societate ad; sciverat, alios armis belloque edomuerat, nonnulli etiam ex lia effugerant, metuque principis in praesens continebantur. (Herodian. l. 1. c. 3. p. 13.)

60.

Die Caffins sagt von ben Buriern: non pacem, sed laxamentum ad saciundos adparatus consequi volebant (l. 72. c. 3. p. 824.)

61.

Quare dubitabat (M. Aurel.) re despecta mox filii aetale arma resumerent: quippe barbarorum mos, quamlibet levibus momentis aut causis impelli. (Herodian. l. 1. c. 3. p. 12.)

62.

Illi (bie Grang-Felbherrn) — demandata sibi munia subcuntes, haud ita longo tempore multos barbaros armis subcereunt, quosdam autem ex eis magnis praemiis in amicitiam sibi adjunxerunt. Quod quidem haud difficile factu fuit; quippe barbari suapte natura pecuniae avidi, periculorum despicientes, aut incursibus populationibusque victum parant, aut proposita mercede venalem pacem habent. Quod intelligens Comodus, ut pecunia, qua maxime abundabat, securitatem redimeret, nihil videlicet petentibus denegabat. (Herodian, l. 1, c. 6, p. 30)

63.

Dio Cass. 1.73. c. 14. p. 845. Epit. Aurel. Victor. Caes. c. 19. Pracerat autem Pannoniis universis, nam unius regebantur imperio, Severus quidam, gente Afor (Herodian l. III. c. 9. p. 157). — Pannonias proconsulari imperio rexit (Severus). — Post Consu-

latum anno ferme fuit Romae otionas: deinde Lacto auffragante, exercitui Germanico praeponitur. (Spartian, in Severo, p. 65.)

64.

Post mortem Severi Antoninus (Caracalla) totum imperium obtinuit, — diremitque bellum cum hostibus, ac regione cessit et munita loca deseruit. (Dio Cass. l. 77, c. 1. p. 881.)

65.

Die Sachsen bewohnten in der frühesten Zeit das heutige Holstein. Bahrscheinlich in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhundertes traten sie in Bund mit ihren westlichen Nachbarn, den Chaucen und Angrivatiern, gegen die Longobarden. Sie gaben dem Bunde den Namen. Man hat diesen bald von dem niedersächsischen (Sax Messer), bald von dem angelsächsischen Seux-Erde, Seus-Sat (also Ansassische) hergeleitet. — (Wilhelm's Germanien p. 168 bis 172.) — Manuert 111. 290. u. s. s. aug. Weltg. LXXXI. 219. Pfister a. a. D. 1. 184. Zeuß a. a. D. S. 380. Karl Menzel I. 220. Mascon I. 203.

66.

Er entstand aus den kleinen Bolkerschaften an den Usern ber Weser und Lippe, die sich einst den Cheruskern angeschlossen hatten. (Pfister a. a. D. S. 181 u. 182. Wilhelm a. a D. S. 197.) Sie sollen den Ramen von ihrer Wasse frame, franke, späterhin auch francia genannt, erhalten haben. (Pfister a. a. D.) Allg. Weltg. LXXXI. 210. Luden a a. D. 11. 64. u. f. Karl Menzel a. a. D. 1. 200 u. s. w. Mannert 111. 210 u. s. f. Beuß a. a. D. S. 325.

67.

Die Wohnste ber Rhatier umfaßten einen Theil ber Schweig (Thurgau, St. Gallen, Appenzell, Sargans, Glarus, Uri, Graubunden), ben größten Theil von Chiavena und Baltelin, Rord = Tirol, einen Theil von Salzburg, Schwaben unter ber Donau, das von der Donau füblich liegende Baiern. (Sifler's Handbuch ber alten Geog. p. 104.) Unter ihnen faßen am Boden-See Bindelicier und dehnten sich nach und nach bis an ben lech, die Donau und den Unter-Inn aus. Bellejus Paterculus 2) und Sueron b) erwähnen der Bindelicier nebst Rhatien, Plinius d. alt. († 79 n. Chr.) rechnet den Boden-See noch zu

a) Rhaetiam autem, et Vindelicos — novas imperio nostro subjunxit (Tiberius) provincias (II. c. 39).

b) Domuit autem - Il baetiam et Vindelicos (in Octavio c. 31).

Rhatien a) bei Tacitus, welcher Rhatien eine Proving nennt (Germania c. 41) trennet ber Inn Die Rhatier und Rorifer (fiehe oben Rote 34). Erft Ptolemaus nennt Binbelicien. b) Der Lech trennte es von Rhatien. Spater behnte es fich aber bis an ben Inn aus. Es verschwand allmälig ber Rame, und es wird zweier Rhatier ermabnt. Bopiscus und Jul Capitolinus unter R. Diocletian (c. 292) ermahnen mehrerer Rhatien c), eben fo Ammianus Marcellinus (c. 370) d), nur Sextus Rufus (c. 350) hat Bindelicien und Rhatien. 's) Die Notitia Dignitatum Imp. aus bem fünften Jahrhunberte unterfcheibet f) Rhaetia 1. et 2. - Es haben baher mehrere Geographen g) Rhatien in bas eigentliche Rhatien und Bindelicien eingetheilt. - Bu Groß-Rhatien gehorte auch ein Theil jenseits der Donau, von der Munbung ber Altmuhl rudwarts. Er war ein Theil Des romischen Zehent-Landes (agri decumatis), d. i., eines Landftriches oftlich vom Rheine und nördlich von ber Donau, welchen bie Romer, nachdem fich bie Deutschen oftlich jurudgezogen, iu Befit nahmen, und gegen Abgabe bes Zehenten eingewanderten Galliern und unterwürfigen Deutschen, fpater auch ihren Beteranen gum Unbaue überließen. Die Grange gegen bas freie Deutschland murde submeftlich von Regensburg bis Lord im Ronigreiche Burtemberg burch eine Mauer (bie fogenannte Teufeld. Mauer), und von Lordy bis nach dem Denmalbe, dem Taunus, bis an ben Rhein bei Coln burch einen Ball (ben fogenannten Pfahl ober Pfahl : Graben) geschütt. (Pauly in ber Real : Encyflopobie ber Alterthume : Wiffenschaft I. 268.) — Buchner Befchichte Baiern's L 55.

e) (Mustelas) mirum dictu inter alpes quoque lacus Rhaetiae Brigantinus aemulas marinis generat (Plin. H. N. IX. c. 17).

b) Quae autem versus Poenas sunt, juxta principium Lici amois, qui in Danubium exit, qui et Rhaetiam a Vindelieia dividit, gradus tenent 31 30: 45 30 (l. II. c. 12).

c) Siehe oben Note 55. — Rhactias sic pacatas reliquit, ut illic ne suspicionem quidem ullius terroris relinqueret (Vopise, in Probo. p. 239). —

d) Suevos Rhaetias incursare (Am, Marcell, l. XVI, c. 10). Imperatore urgenie per Rhaetias (Id. ibid. c. 12) aggressus per Rhaetias Theodosius (Amm. l. c. l. 28, c. 5.).

e) Sub Imperatoribus — accesserunt tamen Romano orbi — Ruaetiae — (Breviarii c. III.) — limes inter Romanos et barbaros ab Augusto per Vindeliciam, per Noricum, Pannoniam et Moesiam est constitutus (Ibid c. VIII).

f) In Graevii Thes. VII. p. 1907, 1978.

g) Gellar. Not. orb. aut. 1. II. c. 7 §. 22. Cluver. Germ. ant. cum Vindel, et. Norico p. 730, ... d' Anville's Sanbbuch 1. 294. Giffer S, 101 u. 104. Georgii's afte Geog. II. 223.

Mannert III. 259. Milhelm's Germanien S. 290. D. Becker in der allg. Encyslopad. von Ersch und Gruber I. Sest. XXIII. 307. Ludwig Seorgii alte Geographie II. 195. — Die entscheidende Stelle über das römische Zehend: Land ist dei Tacitus Germania c. 29. Non numeraverim inter Germaniae populos, quamquam trans Rhenam, Danublumque consederint, eos, qui Decumates agros exercent. Levissimus quisque Gallorum et inopia nudus, dubiae possessionis solum occupavere, mox limite acto promotisque praesidiis, sinus imperii et pars provinciae habentur. —

68.

Man hat verschieden versucht, ben Namen der Alemannen herzuleiten. Schon im Alterthume hat man ihn gleichbedeutend gehalten mit allerlei Männer. Alemanni autem si Asinio Quadrato homini Italo, quique res Germaniae accurate conscripsit, credimus, convenae sunt, et miscellanei, quod et appellatio ipsa satis indicat. (Agathiae l. I. de Imp. et reb. gest. Justiniani Imp. in S. S. Byz. III. p. 18. [17]) Dieser Ansicht treten bei: Beinrich in ber Geschichte bes beutschen Reiches (allg. Weltg. LXXXI. 206), Mascon in ber Gefc. b. Deutschen I. 72. Georgii in ber alten Geographie G. 193 und Pfister in der allg. Encyflop, von Ersch und Gruber I. Geft. III. 5. wogegen er in dem 1 Bande seiner Geschichte ber Deutschen 5. 179 -181 ben Ramen ber Alemannen gleichbeutend halt mit Germannen. Diefer Unficht folget auch Rarl Menzel in ber Gefch. b. Dentichen I. 187. Johannes Müller lagt es (Gefch. b. schweiz. Gib. Genoffenschaft I. c. 6.) unentschieden, ob die Almend (Gemeinde - Gut) von ihnen, ober fie von bemfelben den Ramen haben. Unentschieden laft Die herleitung bes Ramens auch Luben I. 63. — Gatterer in seiner Beltg. G. 432 halt die Alemannen für Anwohner bes Fluffes Almona oder Altmubl. Beuß a. a. D. G. 306 glaubt, bas fich bas Gesammt-Bolf ben Bundes-Ramen Alamaniba, communio, universitas, beigelegt habe, und bavon bie an ber Bereinigung Theil nehmenden Bolfer Alomanu genannt worden fepen. Siehe über die Alemannen außer ben vorangeführten Schriftstellern Mannert III. 235 u. f. f.

69.

Dio Cass. 1. 77. c. 13. Bas Dio Cassus 1. 73. c. 6. a) von ber Borliebe des R. Caracalla fur die Deutschen erzählt, past nur auf

Saracalla hatte Scythen und Celten, nicht nur Freigeborne, sondern auch Sclaven, aus dem Schoose ihrer Familien an sich gesodt, bewassent, gern um sich gehabt, und ihnen mehr, als seinen eigenen Soldaten, zu trauen geschienen. Er beehrte sie unter andern auch mit Centurionen. Stellen, und nannte sie seine Lowen. (Wagner in der deutschen Uebersetung des Dio Cassins mit den Ercerpten des Baloid IV. 641.)

bie beutsche Leibwache. Ueber ben Ausenthalt in Deutschland schreibt Herodian I. IV. c. 7. p. 318; Italia decedens (Caraculla) ad ripas Danubli pervenit, ad partes imperil Romani Septemtrioni subjectas. Ibi aut corpus exercebat aurigando, cedendisque cominus omne genus belluis, aut jus dicebat (rarius id tamen) statimque sententiam ferens ac respondens pauculis duntaxat auditis. Caeterum Germanos illic sibi omnes adjunxit atque in amicitiam sibi conciliavit, sic ut ex his socios bellorum et custodes corporis validissimum quemque et pulcherrimum sibi asciverit. Saepe etiam Romano culta deposito, vestem Germanicam induebat, atque in corum sagulis argento variegatis conspiciebatur: etiam flavam capiti caesariem imponens, ad modum Germanicae tonsurae. Quibus laeti Barbari mirifice cam diligere.

# 70.

Dio Cassus nach ben Ercerpten Balois bei Magner 1. 77. c. 14. Dio schreibt zwar nur von einem Rriege mit den Cennen, einer celtischen Ration, erzählt jedoch von den in diesem Kriege gefangenem Weibern der Cennen sowohl als der Alemannen, daß sie den Tod der Sclaverei vorzogen. Unter den Cennen sind wahrscheinlich Chatten zu versteben, welche zum Alemannen-Bunde gehörten (Mannert III. 243).

— Bon dem Siege über die Alemannen schreibt Aurelius Victor de Caesar c. 21: Alemannos, gentem populosam, ex equo mirisce pugnantem, prope Moenum amnem devicit.

— Dann Spartianus im Caracasa p. 87: circa Rhaetiam non paucos Barbaros interemit — und p. 89: Alemannorum gentem devicerat — Caracassa mit dem Beinamen Germanicus auf einer Münze bei Eckhel VII. p. 209. und die Victoria Germanica eben dort p. 211. zum J. 213. p. 222. Siehe auch Tillemont III. 108 — 110. Muratori Annali II. 389.

# .71.

Pagi fest I. 211. ben Rriegszug in bas Jahr 229. — Bekbel VII. 274. in bas Jahr 231 ober boch nicht vor 230.

# 72.

triennio mox aut quadrieunio barbari nequaquam arma resumpserunt. Quibus intellectis Alexander Antiochiae commorabatur bilariorque jam et liberior, laxatis bellorum curis urbis ejus deliciis indulgebat. — statim nuncii, litteraeque ab Illyricis procuratoribus adfuerunt, qui eum vehementer perturbarent, curamque animo majorem injicerent. Quippe significabant, Germannos Rhenum Danubiumque transgressos, romanos in fines hostiliter intrasse, oppugnarique jam exercitus ripis insidentes, perque urbes et vicos magnis copiis excurrere. Quapropter haud leviter Illyricas nationes conterminas vicinasque Italiae pericli-

tari. Opus esse igitur ipsius praesentia, totoque, quantum secum exercitum haberet. Haec et formidinem Alexandro et Illyricis militibus moestitiam attulere, quippe dupplici se calamitate usos intelligebant, quod et ipsi maje accepti in acie adversus Persas fuerant, et suos domi cesos a Germanis audiebant — Alexander jam atque amici illius etiam de ipsa Italia solliciti. Neque enim par periculum a Persis atque a Germanis impendebat. Nam qui sub Orientem habitant, magno terrarum marisque intervallo discreti Italiae nomen vix audiunt. At Illyricae gentes angustae videlicet, aeque multum agri Romanis subjecti possidentes solae discrimen faciunt inter Italiam atque Germaniam. (Herodian I. VI. c. 7. p. 451 — 454.)

73.

Herodian l. c. c. 7. p. 454 etc. Ael. Lamprid. in Alexandro p. 138. Actae sunt res foliciter — in Illyrico per Variam Macrinum. (Ael. Lamprid. l. c. p. 134.) — Pagi nimmt p. 213 — 215 eine zweimalige Anwesenheit Alexander's in Rom an; im Jahre 230 por dem deutschen Kriege, und im Jahre 233 durch die Rachricht vom deutschen Kriege gerufen. Den Triumph sett er in das erstere Jahr. Ich folgte der Chronologie bei Eckhel VII. p. 273 ic.

74.

Herodian I. VI. c. 7. 8. 9. Cum in his Alexander versaretur decrevit tamen oratores ad illos de pace mittere, qui pollicerentur omnia illis principem Romanum, quorum foret opus, praebiturum, pecuniasque praebiturum magna copia. Sunt enim Germani pecuniae inprimis avidi, nunquamque non auro pacem Romania caupenantur, quare Alexander pacem foederaque potius ab illis emercari, quam periclitari bello tendebat. (Herodian I. c. 7. p. 457 et 458.)

75.

Si quis sane Posthumii meritum requirit, judicium de eo Valeriani ex hac epistola, quam ille ad Gallos misit, intelliget: Transrhenanae limitis ducem et Galliae praesidem Posthumium fecimes. (Trebell. Pollio in triginta tyrannis. p. 185.) Derfelbe Raiser nennet ben Aurelian liberator Illyrici set Galliarum restitutor. (Vopisc. in Aurel. p. 212.)

**7**6.

Post Valerianum Gallienus filius illius, imperii Romani potitus est, a patre contra Persas abeunte in Occidente relictus, ut iis, qui Italiae male cogitarent, et Thraciam vastarent, resisteret, qui cum non amplius decem millia haberet, trecenta millia Alemanuorum

juxta Medielanum vicit. (Zonaras II. p. 235, l. XII. c. 24. p. 476. [631.])

77.

- Scythae conjunctis animis ex qualibet gente nationeque sua in unum congressi, parte quadam copiarum suarum Illyricum depopulabantur, et civitates ejusdem vastabant; cum alia vero parte Italiam ingressi, ad ipsam usque Romam perexerunt. At Gallieno transalpinis in locis baerente, Germannicisque bellis intento, senatus urbem Romam in summum discrimen adductam videus, et milites quotquot erant ad urbem, instruxit, et arma valentioribus plebe dedit, et hoc modo majorem barbarico coegit exercitum: quem hostes veriti, Romam illi quidem reliquere, sed universam prope dixerim pervagando afflixerunt Italiam. 1. c. 37.) Unter ber Abtheilung ber septhischen Bolferschaften, welche Italien heimsuchten, durften wohl Alemannen zu verstehen feyn. Auch Bonaras a) gebraucht die Bezeichnung Schthen in solchem Zusammenhange, bag unter ihnen nur Alemannen verftanden werden fonnen. -Gallieno in omnem lasciviam dissoluto, Germani Romam usque pervenerunt. Alemanni vastatis Galliis in Italiam transiere. (Prosperi Aquitani Chron. p. 603, 604.) Germani Alpibus, Rhaetia totaque Italia penetrata, Ravennam usque perveniunt. Alemanni Gallias pervagantes, etiam in Italiam transeunt. (Oros. l. VII. c. 22. p. 518.) Eusebii chron. ad 263 et 264, p. 479. 480. Tillemont III. 323. Luben II. 132.

78.

Daher schreibt Vopiscus in Aureliano p. 214 und 215 nur von Marcomannen. Ueber die Juthurgen: Mannert III. 258, Zeuß p. 312. Wilhelm p. 219.

79.

- accepta est sane clades sub Aureliano a Marcomannis por errorem. Nam dum is a fronte non curat occurere subito errumpentibus, dumque illos a dorso persequi parat, omnia circa Mediolanum graviter evastata sunt. Postea tamen ipsi quoque Marcomanni superati sunt. In illo autem timore, quo Marcomanni cuncta vastabant, ingentes Romae seditiones motae sunt, paventibus cunctis ne eadem, quae sub Gallieno fuerant, provenirent, quare etiam libri Sibyllini noti beneficiis publicis inspecti sunt, etc. etc. —

a) Gallienus filium Gallienum, — in urbo Agrippina reliquorat, ut Gallie, quos Scythae premebant, opem ferat (I.II. p. 236. l. XII. c. 24. p. 477 (632).

Denique nisi divina ope — impliciti essent barbari', Romana victoria non fuisset. (Vopiscus in Aureliano. p. 214, 215, 216.) — Iste (Aurelianus) in Italia tribus proeliis victor fuit, apud Placentiam, juxta amnem Metaurum ac Fanum Fortunae, postremo Ticinensibus campis. (Epitom. Aurel. Vict. c. 35.) — Tillemont. III. 813. 383. Luben II. 112.

80.

Vindelicos obsidione barbarica liberavit. (Vopisc. in Aureliano p. 221.)

81.

Velius Cornificius Gordianus Cos. dixit: Referimus ad vos P. C. quod saepe retulimus. Imperator est deligendus: exercitus simprincipe recte diutius stare non potest, simul quia cogit necessitas. Nam limitem trans Rhenum Germani rupisse dicuntur, occupasse urbes validas, nobiles, divites et potentes. — Quid Illyricum? — quo usque (exercitum) sine principe credimus posse consistere? (Vopiscus in Tacito p. 227.)

82.

Zosimus I. c. 67 und 68. Vopiscus in Probo p. 238. et 239. Rhaetias sic pacatas reliquit, ut illic ne suspicionem quidem ullius terroris relinqueret. (Vopiscus l. c. p. 239.) Probus schrieb an ben Senat: Volueramus P. C. Germaniae novum praesidem facere, sed hoc ad pleniora vota distulimus. Quod quidem credimus conferre, quum divina providentia nostros uberius foecundarit exercitus. (Vopiscus I. c. p. 239.) — Die Burgundionen gahlt Plinius (Hial. Nat. IV. c. 19.) jum Banbalen Stamme. Tacitus fannte fie nicht ober mußte boch nichts Mertwurdiges von ihnen anzuführen. Die erfte sichere Nachricht über die alte Beimath der Burgunder gibt und Ptolo: (Geog. II. c. 11.) Diesem zufolge wohnten fie zwischen ber Der und Beichsel, im Fluß. Gebiethe ber Rege, Wolna und Warthe. Sie verließen ihre alten Wohnsige viel spater ale ihre Rachbarn, die Gothonen und Bandalen. Gie murben von den Gepiden, einen Gothen. Stamme, der langer ale feine Stamm. Genoffen in Der Rab ber Beichsel verweilte, aus ihrem Baterlande verdrängt. Gin Theil seite fich auf ber Infel Bornholm fest, die von ihm ben Namen erhalten haben foll, und im Mittelalter Burgunda-holm genannt murbe Ein anderer Theil, mahrscheinlich ber größere, machte mit Lygischen Stammen einen Angriff auf Gallien, wurde aber von R. Probus bestegt. (Wilhelm Germanien S. 254 und 255.) Bergleiche auch Mannert III. 371 und 372, 245, 135. Saffe in ber allg. Encyflop v. Ersch u. Gruber I. Sect. XIV. S. 86. Zeuß 465. Johannes Müller: ber Geschichte schweiz. Eid : Genoffenschaft I. o. ?. Wecke VII.

spater machtig, verheerte einen großen Theil des Scythen-Randes und machte ben größten Theil bedfelben gur Bufte. a) 3m Zeitalter Herobote 456 v. Chr. Geb. fagen bie Sarmaten öftlich von ben europaischen Scothen, jenseite bee Tanais (Don), brei Tag . Reisen von Diefem Fluffe, und eben fo weit von der Mootis (afowischen Meere) entfernt. Bon ba erstrechten fich ihre Site fünfzehn Tag. Reifen weit nach Rord Dften, wo der Don und die Wolga am meiften fich nabern. b) Bald barauf muffen fie über ben Don in Europa eingeructt fenn, und fich im Gebiethe ber Scothen angefiedelt haben; benn Scolar (390 od. 360 v. Chr.) fest an bie Mootis, an bas westliche Ufer bes Don's, Garmaten, an bas oftliche Ufer Sauromaten, welche mit jenen offenbar basfelbe Bolf find. c) Bur Beit bes Ephorus (335 v. Chr.) waren ihre roben und wilden Sitten bereits ben Griechen bekannt. 4) 3m britten Jahrhunderte vor Chriftus war bas & ib ber foniglichen Scothen am Donez bereits vollständig in ihrer Gewalt, und fie maren unter dem Ramen der Saier bis in bie Rabe bes Onieper vorgedrungen. e) Bie fehr ihre Macht gugenommen, zeigt ber Beistand, welchen ihre Konigin Amala, Gattin bes Mebofacus, ben Bosporanen leistete, in beren gand, auf ber halb Insel Tauris, Die Sopthen eingefallen maren. Sie überfiel mit einem bewaffneten Reiter Saufen unvermuthet das Lager bes Scothen Roniges , ließ ihn erdroffeln, und fette feinen Sohn mit bem ftrengen Bebothe jum Ronige

A regibus illis (Scythsrum) cum aliae tum duae maximae coloniae ex gentibus hello subactis deductae sunt: quarum altera ab Assyriis in agrum Paphlagoniae et Pontum interjectum translata, altera ex Media ad Tanaim collocata fuit: cujus populi Sauromatae nominantur. Qui multis post annis numero et viribus aucti magnam Scythiae partem devastarunt et omnibus, quos debellaveraat, internecione sublatis, totam prope desolavere. (Diod. Sic. II. c. 44. p. 127.)

Bon ben schtischen Jünglingen und ben Amazonen, durch deren Berbindung die Sarmaten entstanden sehn sollen, erzählt Herodot IV. p. 1-4: Trajectoque Tanai et a Tanai trium dierum orientem versus, totidemque a Mocotide palude et aquilonem itinere confecto pervenerunt ad eum locum, quem nunc incolunt, — Trans flumen autem Tanaim non est regio Scythica, sed prima Laxionum Sauromatarum, qui a recessu Mocotidos paludis incipientes, incolunt tractum, qui apectat aquilonom itinere dierum duodecim. (Herod. I. IV. p. 102. Ed. Henr. Stephani. 666 ex interpret. Laurent. Vallac.) — Schaf. S. 334)

c) Schaf. a. a. D. S. 336. — Sauromatarum sive Sarmatarum nomen. (Strado X. p. 831 (553).

d) Strabo VII. p. 465 (302).

e) Schaf. a. a. D. S. 337.

Caracalla p. 89.) — Tillement III. 111. Maratori Annali II. p. 396.

88.

Ex Historia Petri Patricii et Magistri inter Script. Hist. Byzant. I. p. 18. (24, 25). Ausgezeichnet müssen folgende Stellen werden: Carporum pars invidia siagrabat, quod Gothi stipendia a Romanis acciptebant. Itaque legationem miserunt ad Tullium Menophilum et arroganter pecunias ab illo petierunt. Erat ille Dux Mysiae et singulis disbus exercitum ad bellum exercebat. — Illi (Carpi) — dixerunt — quia Goth. a vodis stipendia accipiunt, cur nos quoque non accipimus? Quidus Menophilus: Cum Imperator noster multarum pecuniarum sit dominus, liberalitatem suam exercet ergr, eos, qui ut in se ben esicus sit suppliciter petunt. Nos quoque, inquierunt, supplicantium numero habeat, et nodis eadem largiatur. Sumus enim Gothis praestantiores. — Bon der friegerischen Augend der Karpier schreibt auch Jordanes de redus geticic. 6: Carporum — genus hominum ad bella nimis expeditum, qui saepe Romanis insesti sunt.

89.

Pacata Germania Sirmium venit, Sarmatis inferre bellan parans atque animo habens, concupious usque ad Oceanum septentrionales partes in Romanam ditionem redigere, quod fecisset si vixisset, ut Herodianus dicit graecus scriptor, qui ei quantum videmus, in odium Alexandri plurimum favit. (Capitolin. in Maximin. p. 143.) Eckhel VII. p. 291.

90.

Sub his (Maximo et Balbino) pugnatum a Carpls contra Moesos fuit et Scythici belli principium. (Jul. Capitolin in Maximo et Bal. p. 171.) Mannert III. 359. Zu ben Berbundeten ber Gothen gehörten auch die Sarmaten. Dieses lehret ibre Geschichte, welche, in so weit sie ben Zeitraum vor der Bereinigung mit den Gothen betrifft, hier am geeigneten Orte eingeschaltet wird. Zur Zeit des Hohe. Punttes der setzthischen herrschaft in Medien und Rlein. Afien a) wurde eine große Colonie Ueberwundener aus Medien an den Don verpflanzt, und das daraus erwachsene Bolt wurde Sarmaten (Sauromaten b) genannt. Das Bolt ward viele Jahre

beutsch von Mostg von Aehrenfeld, herausgegeben von Heinrich Buttle. I. Leipzig 1843 S. 335.)

b) Homan St. Raulfuß (Die Slawen in ben altesten Beiten bis Samo. Berlin 1843. S. 31) gibt ben Ramen Sarmat mit Rorman. Szeure ben Rorben und mot ber Menfch ober Mann.

Unter den sarmatischen Bollern kamen am weitesten nach Westen die Jazygen. In dem Zeitraume von 50 — 20 v. Chr. wohnten sie woch jenseits des Hypanis (Bog). a) Zur Zeit als sich Ovid zu Tomi (Tomiswar) in Mössen in der Verbannung besand (1 — 17 in. Chr.), kannte er bereits Jazygen an der Unter-Donau. b) Sie zogen auswärts der Donau, vertrieden die Dacier aus den Ebenen der Theiß in die siedendürgischen Gedirge, und erschienen schon in dem Jahre 50 zwischen der Theiß und der Donau. c) Als Auswauderer hießen sie Metanasten (Kolonisten). Ihre Bedeutsamsteit für das römische Gränz-kand haben wir bereits im Bürger-Kriege zwischen Witellius und Vespassan anerkannt gefunden d) Im Markomannen. Kriege waren sie eines der bedeutendsten Wölfer, wurden aber von Mare. Aurel zu hartem Frieden e) gezwungen. Sie blieden stets disse Rachbarn, und rechtscritzten die Politit Marc Aurel's, welcher ihr Land zur römischen Provinz zu umstalten gedachte. s

b) Ipse vides certe glacie concrescere Pontum,
Ipse vides rigido stantia vina gelu.
Ipse vides, onerata ferox ut ducat Jasyx
Per medias Istri plaustra bubulcus aquas,

(Ovid, Epist, ex Ponto l. IV. epist, 7.)

Nec vacat, in qua sint positi regione Tomitae, Quaerere, finitimo viz loca nota Getae, Aut quid Sarmatae faciant, quid Jazyges acres, Cultaque Oresteae Taurica terra Deae.

(Ovid. 1, c. k. I. ep. s.)

- c) Per idem tempus (C. Antistio, M. Suilio Coss. 50 n. Chr.)
  Vannius, Suevis a Druso Caesare impositus, pellitur regno: —
  Rec Claudius arma certantibus barbaris interposuit, tutum
  Vannio perfugium promittens, si pelleretur, scripsitque P. Atelio
  Histro, qui Pannoniam praesidebat, legionem ipsaque e provincia lecta auxilia, pro ripa componeret, subsidia victis. —
  Ipsi (Vannio) manus propria peditis, eques a Sarmatis Jasygibus erat (Tacit. Annal. l. XII. c. 29.) campos et
  plana Jasyges Sarmatae, montes vero et seltus pulsi ab
  his Daci ad Pathisum amnem (Theiß) (Plin, Hist, natu. l. 4.
  c. 12).
- d) Siehe oben im Texte S. 68.
- e) Siehe oben im Texte S. 79.
- f) Siehe oben im Texte S. 80.

a) Schafaril a. a. D. G. 342.

ein, fich gerechter gegen seine Nachbarn zu verhalten. a) — Schon in uralter Zeit zerfielen die Sarmaten in mehrere Bolterschaften. b) Ich nenne hier vor allen die Roxolanen, Jazygen und Alanen.

Die Noxalanen, auch Rhorolanen, treten zuerst in ber Geschichte auf, und hatten ihren Ramen vielleicht von der Wolga, oder einem andern nahen Flusse, welcher Raxa geheißen haben durste. c) Um das Jahr 94 v. Ehr. saßen sie in den Steppen zwischen dem Onieper und dem Don. d) Obschon Ptolomäus (161 — 180 n. Ehr.) Rorolanen an der Rüste der Mootis ansührt, c) so müssen doch Theile dieses sarmatischen Stammes nach dem Muster anderer Stammes. Genosien, namentlich der Jazygen, schon lange vorher auch an die Unter-Donau gewandert seyn; denn während der Vorbereitungen zum Bürger-Rriege zwischen Otho und Vitellius sielen 9000 rorolanische Reiter beutesuchend in Mössen ein, wurden aber theils niedergemacht, theils in die Sümpse an der Donau gejagt, wo sie im Winter durch Kälte oder an den Folgen ihrer Wunden zu Grunde gingen. s) In dem solgenden Decennium hatte Plautius Silvanus Mössen gegen sie zu schüßen, g) sie beunruhigten letzeres auch unter Kaiser Hadrian (117 — 138), welcher ihnen neuerlich Jahr-Gelder zusischern mußte. h) Unter den Böltern, welche sich im Markomannen-Kriege erhoben, werden auch Rhorolanen genannt. i) In der Rähe Pannoniens und Mössens saßen sie auch unter K. Gallienus k) (c. 259), verlieren sich aber später unter den Gothen, und verschwinden vollends nach dem Einsale der Hunnen unter den stammverwandten Manen. 1)

<sup>•)</sup> Schafarit a a. D. S. 337.

b) Edyaf. a. a. D. Daher fagt von ben Garmaten Pompon. Mela: Ripas ejus (Tanais) Sauromatae et ripis haerentia possident: una gens, aliquot populi et aliquot nomina (de situ orbis l. I. c. 21.)

e) Schafarit a. a. D. S. 342.

d) Schafarit a. a. D. G. 341.

e) Ptolomaei Geog. l. III. c. 5.: penes slexum Tanais sluvii Ophlones et Tanaitae, sub quibus Osyli usque ad Roxolawos. Daun: per totum Mosotidis latus Jazyges ac Roxolani.

t) Tacit. Hist. l. L. c. 79.

g) Ratanscich Geog. epig. II. p. 129.

h) Spart. in Adriano p. 4.

i) Siehe oben Seite 76 bes Textes.

k) Trebell Pollio triginta Tyran. e. 9. p. 188.

<sup>1)</sup> Schafarit a. a. D. S. 342.

War es auch nicht gelangen, biefe gefährlichen Rachbarn vollends gu beffegen, fo lernten fie boch, mahricheinlich burch ben von Kiberins gludlich geführten pannonischen Rrieg, beffen Rampfe bis an Thracien reichten, a) bas romifche Daffen - Glud in bem Grabe achten, baf fie burch eine eigene Gefandtichaft um Auguft's Freundschaft bathen. Der Berfall ber Rriegszucht unter Liberins gestattete ben Garmaten, ibre Streifereien felbst bis Dannonien auszudehnen. c) Bie fie fich ben pannonischen Aufrührern angeschloffen hatten, so machten fie spater mit ben Daciern gemeinsame Gache, fielen unter Bespafian (70 m. Chr.) mit biesen in Doffen und Pannonien ein, wurden aber von Domitian und Cerealis jurudgetrieben d) Rurge Beit barauf fetten fie neuerlich über bie Donau, wurden jedoch auch biegmal durch Plautus Silpanus guruckgebrudt. e) Der Triumph, ben R. Domitian im Jahre 86 ober 88 über bie Sarmaten feierte, f) zeuget, mag er auch noch fo unverdient gewesen seyn, immerhin für Die Theilnahme berfelben an bem bacifchen Rriege Domitians. Durch bie Eroberung Daciens verloren fie zwar ihre machtigen Bunbes. Benoffen, erschienen aber nichts befto minder unter R. Sadrian an ber untern Donau, wurden jedoch von bem Statthalter in Doffen angegriffen und befiegt.

Danubio satis fuit (Flor. 1, IV. c. 12). Jordanes geht baher zu weit, wenn er de regnorum Success. c. 64. schreibt: Sarmatas queque per cundem Lentulum ultra Danubium pepulit.

a) Gieh oben im Terte G. 76.

b) Indi, Scythae, Sarmatae, Daci, quos non domuerat, dona miserunt. (Aurel. Victor de vir. illust. c. 79.) Illi quoque reliqui, qui immunes imperii erant, sentiebant tamen magnitudinem et victorem gentium populum Romanum reverebantur. Nam et Scythae misere legatos et Sarmatae, amicitiam petentes. (Flor. l. IV. c. 12.) Tiberius Caesar Dalmatas, Sarmatasque ia Romanam redegit potestatem. (Euseb. Chron. ad an. Ch. 9. p. 416.

c) Quum immani furore insontes, noxios, suos pariter externosque punicet, resolutis militiae artibus Armenia per Parthos, Moesia a Dacia, l'annonia a Sarmatis, Gallia a finitimis gentilus direptae sunt. (Epit, Sext. Aurel. Vect. c. 2.)

d) --- motosque Barbaros, Broxylos, Britannos, Dacos et Sarmatas missie in cos Domítiano et Cereali filis repressit. (Georg. Syncelli Chronog. inter Script. Byzant. T. V. p. 272 [341]).

c) Katanscich l. c. II. p. 129. 192.

<sup>1)</sup> Hatanscieh l. c. p. 192.

ein, fich gerechter gegen feine Rachbarn zu verhalten. a) — Schain uralter Zeit zerfielen die Sarmaten in mehrere Bollerschaften. b Ich nenne hier vor allen die Rorolanen, Jazygen und Alanen.

Die Roxalanen, auch Rhoxolanen, treten zuerst in der Geschichte auf, und hatten ihren Ramen vielleicht von der Wolga, oder einem andern nahen Flusse, welcher Raxa geheißen haben durfte. c) Um das Jahr 94 v. Chr. saßen sie in den Steppen zwischen dem Onieper und dem Don. d) Obschon Ptolomäus (161 — 180 n. Chr.) Roxolanen an der Küste der Mödis ansührt, e) so müssen doch Theile dieses sarmatischen Stammes nach dem Muster anderer Stammes "Genossen, namentlich der Jazygen, schon lange vorder auch an die Unter-Donau gewandert seyn; denn während der Vordereitungen zum Bürger-Kriege zwischen Otho und Bitellius sielen 9000 roxolanische Reiter bentesuchend in Mössen ein, wurden aber theils niedergemacht, theils in die Sümpse an der Donau gesagt, wo sie im Winter durch Kälte oder an den Folgen ihrer Wunden zu Grunde gingen. so dem sollten von Salte oder an den Folgen ihrer Wunden zu Grunde gingen. so dem sollten Decennium hatte Plautius Silvanus Wössen gegen sie zu schüßen, z) sie beunruhigten letzteres auch unter Kaiser Hadran (117 — 138), welcher ihnen neuerlich Jahr-Gelder zusschern mußte. h) Unter den Wössens, welche sich im Markomannen Kriege erhoben, werden auch Rhorolanen genannt. i) In der Rähe Pannoniens und Rössens saßen sie auch unter K. Gallienus k) (c. 259), verlieren sich aber später unter den Gothen, und verschwinden vollends nach dem Einsalt der Punnen unter den stammverwandten Alanen. 1)

<sup>•)</sup> Schafarik a a. D. S. 337.

b) Edjaf. a. a. D. Daher sagt von ben Sarmaten Pompon, Mela: Ripas ejus (Tanais) Sauromatas et ripis haerentia possident: una gens, aliquot populi et aliquot nomina (de sius orbis 1. I. c. 21.)

e) Schafarit a. a. D. S. 342.

d) Schafarit a. a. D. S. 341.

e) Ptolomael Geog. l. III. c. 5.: penes flexum Tanais fluvii Ophlow et Tanaitae, sub quibus Osyli usque ad Roxolawos. Dann: pattotum Mosotidis latus Jazyges ac Roxolani.

t) Tacit. Hist. l. L. c. 79.

g) Katanscich Geog. epig. II. p. 129.

b) Spart. in Adriano p. 4.

i) Siehe oben Seite 76 des Textes.

k) Trebell Pollio triginta Tyran. e. 9. p. 188.

<sup>1)</sup> Schafarif a. a. D. S. 342.

Unter den sarmatischen Bollern kamen am weitesten nach Mesten wie Jazygen. In dem Zeitraume von 50 — 20 v. Chr. wohnten sie noch jenseits des Hypanis (Bog). a) Zur Zeit als sich Dvid zu Tomi (Tomiswar) in Mössen in der Verbannung befand (1 — 17 n. Chr.), kannte er bereits Jazygen an der Unter-Donau. b) Sie zogen aufwärts der Donau, vertrieben die Dacier aus den Ebenen der Aheiß in die siebendürgischen Gedirge, und erschienen schon in dem Jahre 50 zwischen der Aheiß und der Donau. c) Als Auswanderer hießen sie Metanasten (Kolonisten). Ihre Bedeutsamseit für das römische Gränz-kand haben wir bereits im Bürger-Kriege zwischen Witellius und Bespassan anerkannt gefunden. d) Im Markomannen-Kriege waren sie eines der bedeutendsten Bölker, wurden aber von Marc. Aurel zu hartem Frieden e) gezwungen. Sie blieben stets böse Rachbarn, und rechtsertigten die Politik Marc Aurel's, welcher ihr Kand zur römischen Provinz zu umstalten gedachte. 1)

b) Ipse vides certe glacie concrescere Pontum,
Ipse vides rigido stantia vina gelu.
Ipse vides, onerata ferox ut ducat Jasyx
Per medias Istri plaustra bubulcus aquas.

(Ovid. Epist. ex Ponto l. IV. epist. 7.)

Nec vacat, in qua sint positi regione Tomitae, Quaerere, finitimo vix loca nota Getae, Aut quid Sarmatae faciant, quid Jazyges acres, Cultaque Oresteae Taurica terra Deae.

(Ovid. l. c. k. I. ep. s.)

- c) Per idem tempus (C. Antistio, M. Suilio Coss. 50 n. Chr.)
  Vannius, Suevis a Druso Caesare impositus, pellitur regno: —
  Rec Claudius arma certantibus barbaris interposuit, tutum
  Vannio perfugium promittens, si pelleretur, scripsitque P. Atelio
  Histro, qui Pannoniam praesidebat, legionem ipsaque e provincia lecta auxilia, pro ripa componeret, subsidia victis. —
  Ipsi (Vannio) manus propria peditis, eques a Sarmatis Jazygibus erat (Tacit. Annal. 1. KII. c. 29.) campos et
  plana Jazyges Sarmatae, montes vero et saltus pulsi ab
  his Daci ad Pathlsum amnem (Theiß) (Plin, Hist, natu. 1. 4.
  c. 13).
- d) Siehe oben im Texte S. 68.
- e) Siehe oben im Texte S. 79.
- f) Siehe oben im Texte S. 80.

a) Schafarit a. a. D. S. 342.

a) Schwerlich blieben die zwischen ben Rhorolanen und Jazygen gelegenen sarmatischen Böllerschaften während des ausgedehnten Marcomannen "Krieges unthätig, wenn gleich die Ausschrift de Sarm. aus Marc. Aurel's Sieges "Münzen b) vorzüglich nur auf die Jazygen papsen scheint. Gleich nach dem Tode Marc. Aurel's begannen die Berwüstungen Ilyritum's durch die Sarmaten, den Krieges "Ruhu seiner siegenden Gränz "Feldherren o) eignete sich aber der unthätige Comodus durch den Beinamen Sarmaticus zu. d) Rachdem die Geschichte lange über sie geschwiegen, erscheinen die Sarmaten wieder unter Maximin e). Der Tod dieses Kaisers rettete sie von einem gefährlichen Kriege i), noch entscheidender wirke aber die Ausbehnung der Gothen im trajanischen Dacien und an der Küste des schwarzes Meeres. Ihre Geschichte mündet für längere Zeit in die des gothischen Bölter "Bundes.

# 91.

Gordianus (III) profectus est contra Persas — Feck îter in Moesiam atque in ipso procinctu quicquid hostium g) in Thraciis fuit, delevit, fugavit, expulit atque submovit. (Jul. Capitol. in Gordiano. tert. p. 162.) — Auf biesen Sieg beutet bie Grabschrift bei Capitolinus I. c. p. 165.

92.

Jordanes l. c. c. 18. Zosimus l. I. c. 23. — Scythae, qui et Gothi, Istro trajecto', Romanum imperium sub Decio

a) Spartian, in Adriano, p. 4. Semel tantum per praesidem cum Sauromatis dimicavit et vieit, (Paul, Diacon, in Histe Miscelle l. X. c. 7.) semel tantum per praesidem dimicavit, (Eutrop. VIII. c. 3.) Sauromatae debellati, (Georg. Syncell. l. c. p. 2-8 [349]).

b) Eckhel VII. p. 62, 63, 64, 65, 71, 73, 74. Orelli n. 861.

c) — in Sarmatia res bene gestas per alios duces, in filium suur.
Perennis referebat. (Ael. Lamprid, in Comodo, p. 48.)

d) Eckhel, l. c. p. 105, 106, 107, 108, 136. Orelli n. 885, 887.

e) Sieh oben im Terte S. 92.

f) Pacata Germania Syrmium venit, Sarmatis bellum inferre parans atque animo habens, concupiens usque ad Oceanum septentrionales partes in Romanam ditionem redigere: quod fecisset, si vixisset. (Jul. Capit. in Maxim. dueb. p. 143.)

g) Muratori Annal. d' Italia II. 544. halt sie für Sarmaten, Alanen und Bolter gleichen Stammes.

Bar es auch nicht gelungen, diese gefährlichen Ruchbarn vollends zu bestegen, so lernten sie boch, wahrscheinlich durch den von Aiberins glücklich geführten pannonischen Krieg, dessen Kämpse bis an Thracien reichten, a) das römische Wassen Glück in dem Grade achten, daß sie durch eine eigene Gesandtschaft um August's Freundschaft bathen. b) Der Berfall der Kriegdzucht unter Tiberins gestattete den Sarmaten, ihre Streisereien selbst dis Pannonien auszudehnen. c) Wie sie sie sich den pannonischen Aufrührern angeschlossen hatten, so machten sie später mit den Daciern gemeinsame Sache, sielen unter Bespasian (70 n. Chr.) mit diesen in Mossen und Pannonien ein, wurden aber von Domitian und Gerealis zurückgetrieben d) Kurze Zeit darauf setzen sie nemerlich über die Donau, wurden jedoch auch diessmal durch Plautus Silvanus zurückgedrückt. e) Der Triumph, den K. Domitian im Jahre 86 oder 88 über die Sarmaten seierte, s) zeuget, mag er auch noch so unverdient gewesen seyn, immerhin sür die Theilnahme derselben an dem dacischen Kriege Domitians. Durch die Eroberung Daciens verloren sie zwar ihre mächtigen Bundes. Genossen, erschienen aber nichts desto minder unter K. Hadrian an der untern Donau, wurden jedoch von dem Statthalter in Mössen angegriffen und bestegt.

Danubio satis fuit (Flor, l. IV. c. 12). Jordanes geht baher gu meit, menn er de regnorum Success. c. 64. schreibt: Sarmatas quoque per cundem Lentulum ultra Danubium pepulit.

a) Gieh oben im Terte G. 76.

b) Indi, Scythae, Sarmatae, Daci, quos non domuerat, dona miserunt. (Aurel. Victor de vir. illust. c. 79) Illi quoque reliqui, qui immunes imperii erant, sentiebant tamen magnitudinem et victorem gentium populum Romanum reverebantur. Nam et Scythae misere legatos et Sarmatae, amieitiam petentes. (Flor. l. IV. c. 12.) Tiberius Caesar Dalmatas. Sarmatasque ia Romanam redegit potestatem. (Euseb. Chron. ad an. Ch. 9. p. 416.

c) Quum immani furore insontes, noxion, suos pariter externosque puniret, resolutis militiae artibus Armenia per Parthos, Moesia a Dacis, Pannonia a Sarmatis, Gallia a finitimis gentilus direptae sunt. (Epit, Sext. Aurel. Vect. c. 2.)

d) — motosque Barbaros, Broxylos, Britannos, Dacos et Sarmatas missis in cos Domitiano et Cereali filis repressit. (Georg. Syncelli Chronog. inter Script. Byzant. T. V. p. 272 [341]).

e) Katanscich l. c. II. p. 129, 192.

<sup>1)</sup> Katanscieh l. c. p. 192.

ber pannonischen Legsonen sie mit günstigem Erfolge angriff, und auf das eigene Gebieth versolgte. Wie schwansend die Nachrichten waren, welche über Gasus und Bolusianus auf die spätern Schriftsteller kamen, zeigt Anastasius Bibliothecarius in seiner Hist. Ecclesiastica sive Chronographia tripartita (SS. Hist. Byz. XXI. p. 12 (21, 22): Exercitus autem Gallum quendam qui olim Consul extiterat, Imperatorem unacum Volusiano Decii filio acclamaverunt, qui et imperant secundum Dexippum, mensibus decem et octo, nil dignum laude gerentes, secundum alios autem annis tribus. Porro secundum quos dam annis duodus peremtique sunt proditi a proprio potentatu in soro Flaminii nequaquam Decii mores sectati, ut quodam in loco beatus Dionysius Alexandrinus Antistes Hermimoni scribit.

94.

His Coss. (Albino et Maximo) Graecia, Macedonia, Pontus. Asia depopulatae per Gothos, aliasque provincias Barbarorum quassavit irruptio. (M. A. Cassiodori Chron. p. 213.) Seytase, quibus Gothis patria voce nomen, Ponticum mare transfretantes in Bithyniam descenderunt etc. (Georg Syncell. Chron. p. 304. Edit. Venet. p. 382 Edit. Paris.) Eodem tempore Acruli quingentis navibus vecti, Moeotide palude trajecta in Pontum feruntur, et Byzantium Chrysopolimque occupant. (Idem I. c. ad ann. 248.) Tillemont. III. 351, 356. Maccou I. 179. Luben II. 101 und 106. Muratori III. p. 44. ad 267.

95.

Dacia porro Trajani nomine barbaris relicta, viros ac malieres sinum Mysiae medium jussit incolere, Mysis nimirum eos hine inde ambientibus, spatioque medio recenti dictione Dacia vocato. (Georg. Syncell. p. 306 Edit. Venet. p. 385. Edit. Paris.) Vopincus in Aurel. p. 222. Eutrop. 1X. c. 15 (10). Tillemont. III. 402. Muratori III. 101. Eutrop. l. IX. c. 6. Oros. VII. c. 22. Aurel. Vict. c. 38.

96.

Augustus (nach ber Nieberlage bes Barns) quoniam ii qui militari essent aetate nomina dare nolebant, ex iis qui nondum annoutrigesimum attigissent, quintum, ex natu majoribus decimum quemque, ut sors in quemvis incidisset, bonis privatum ignomisia notavit, postremo cum multi ne sic quidem obedirent, ques-

ut vidit licere, nec a quoquam sine magno reipublicae dispendio removeri — tyrannidem in Mocsiam arripuit, (Jord, get. c. 19.)

dam morte mulctavit. (Dio Cass. l. 86. c. 23. p. 582.) Equitem Romanum, quod duobus filiis adolescentibus, causa detrectandi encramenti, pollices amputasset, ipsum bonaque subject hastae, quem tamen, quod imminere emtioni publicanos videbat, liberto suo addixit, ut relegatum in agros pro libero esse sineret. (Sueton. in Octavio c. 24.)

# 97.

Mark Aurel nahm im Marcomannen Rriege lleberläufer und Gefangene in das heer auf, und von den acht tausend Reitern, welche die Jazygen ihm als hilfs-Corps stellten, wurden fünf tausend und fünf hundert nach Britannien geschickt. Comodus forderte in den Friedenschlüssen mit den Marcomannen und Quaden von diesen allein die Stellung von dreizehn tausend wehrhaften Männern. (Dio Cass. l. 71. c. 11. p. 813. c. 16. p. 814. l. 72. c. 2. p. 823.) Probus vertheilte sechzehn tausend junge Deutsche in die Provinzen, und zu fünf und sechs hunderten unter die Gränz-Truppen. Es sollte nicht in die Augen fallen, wie sich der Römer um die barbarischen hilfs-Böller befümmere, a) und doch konnte er rühmen: — Barbari — contra luteriores gentos militant. (Vopiscus in Probo p. 238 et 239.)

# 98.

R. Aurelian schrieb seinem Bicar: Si vis tribunus esse, imo si vis vivere, manus militum contine, nemo pullum alienum rapiat, ovem nemo contingat. Uvam nullus auserat, segetem nemo deterat, oleum, sal, lignum nemo exigat, annonasua contentus sit. De praeda hostis, non de lachrymis provincialium habeat. (Vopisc. in Aureliano. p. 211.) Bon ben Goldaten des Caracalla macht Dio Cass. l. 78 c. 3. p. 892. eine menig gunstige Schilderung: — barbari postquam vid.re, — milites dissolutos voluptatibus, quod praeter caetera himmarent in aedibus, in iisque omnes facultates hospitam, uon aliter quam suas, consumerent, vehomenter excitati suut, tamquam si essent illos socios pro hostibus habituri.

#### 99.

Siche Jul. Capitol. in Maximinis duobus p. 138 etc. Ucher Maximin's Granfamfeit: — tam crudelis fuit, ut illum alii Cyclopem, alii Busiridem, alii Scironem, nonnulli Phalarim, multi Typhonem, vel Gygem vocarent. (p. 141.) Audiebat (senatus) alios in crucem sublatos, alios animalibus nuper occisis inclusos, alios feris objectos, alios fustibus elisos, atque omnia haec sine

Sentiendum esse non videndum, quem auxiliaribus Barbaris Romanus juvatur. (Vopise 1. c. p. 239.)

delecto dignitatio. quum videretur disciplinam velle regen militarem, cujus exemplo civilia etiam COFFIGER voluit. — Erat enim ei persuasum, nisi crudelitato imperia non teneri. - ignobilitatis tegendae causa omnes conscios genera sui interemit, nonnullos etiam amicos, qui ei saepe misericordia: ac pietatis causa pleraque donaverant. Neque enim fuit crudeliu - Er eignete fich bas Bermogen ber animal in terris. (p. 141.) Stabte und bas ihrer Burger gu: "quae municipiorum erant, sibi vindicabat, facultates praeterea suas municipibus ipsis eripiens. (Zosimus I. c. 13.) Alle er ben Genate. Befchluß vernahm, burd welchen er und sein gleichnamiger Cohn als Keinde bes Baterlandes erflat wurden: homo natura ferus ita exarsit, ut non hominem, sed bellaan putares. Jaciebat se in parietes, nonnunquam terrae se presternebat. Exclamabat incondite, arripiebat gladium, quasi senatua posset occidere, conscindebat vestem regiam, alios verberibas afficiebat, et nisi de medio recessisset, ut quidam sunt autores, ocules filio adolescentulo sustulisset. (Jul. Capitol. p. 144.)

#### 100.

Sieh oben S. 90 bed Zerted tanta apud Placentiam clades accepta est, ut Romanum paene solveretur imperium. (Vopiscus is Aurel. p. 216.)

#### 101.

Finito praelie Marcomannico, Aurelianus, ut erat natura feroclor, plenus irarum Romam petiit, vindictae cupidus, quam seditionum asperitas suggerebat: incivilius denique usus imperie, vir alias optimus — cruentius ea, quae mollius fuerant curanta, compescuit — timeri coepit princeps optimus, non amari, quam alii dicerent perfodiendum talem principem, non optandum: alii bonum quidem medicum, sed mala ratione curantem. — (Vopisc. in Aureliane. p. 216.) Aurelianus, quod negari non potest, severus, truculentus, sanguinarius fuit princeps. Hic quum eo usque severitatem tetendisset, ut et filium sororis occideret, non in magna, nec satis idonea causa. (Idem l. c. p. 221.) Aurelianum multi neque inter bonos, neque inter malos principes ponunt, ideireo quod ei clementia, imperatorum dos prima, defuerit. (Idem l. c. p. 224.)

#### 102.

Fati publici fuit, ut Gallieni tempore quicumque potuit, ad imperium prosiliret. (Treb. Poll. in triginta tyrannis c. 9. de Regilliano p. 188.)

I dam morte mulctaviti (Die Case. 1. 56, c. 22. p. 582.) Equitem Romanum, qued duobus filis adolescentibus; causa detrectandi uncramenti, pollices amputussel, ipsum bonaque subjecit hastae, quem tamen, quod imminere emtioni publicanos videbat, liberto suo addixit, ut relegatum in agros pro libero esse sinerat. (Sueton. in Octavio c. 24.)

Ė

Mart Murel nahm im Marcomannen - Rriege lleberlaufer und Befangene in bas Deer auf, und von den acht taufend Reitern, welche Die Jagygen ihm als Silfs Corps ftelkten, wurden funf tanfend und funf bundert nach Britannien geschickt. Comodus forberte in den Friedensschlussen mit den Marcomannen und Quaden von diesen allein bie Stellung von dreizehn taufend wehrhaften Mannern. (Dio Cass. 1. 71. c. 11. p. 813. c. 16. p. 814. l. 72. c. 2. p. 823.) Probus vertheilte fechzehn taufent junge Deutsche in die Provinzen, und ju fünf und sechs hunderten unter die Grang-Truppen. Es sollte nicht in Die Augen fallen, wie fich ber Romer um die barbarischen Silfe Boller befümmere, a) und boch konnte er ruhmen: — Barbari — contra interiores gentes militant. (Vopiscus in Probo p. 238 et 239.)

R. Aurelian schrieb seinem Bicar: Si vis tribunus esse, Imo si vis vivere, manus militum contine, nemo pullum alienum rapiat, ovem nemo contingat. Uvam nullus auferat, segetem nemo deterat, oleum, sal, lignum nemo exigat, annona sua contentus sit. De praeda hostis, non de lachrymis previncialium habeat. (Vopisc. in Auroliano. p. 211.) Bon ben Golbaten bes Caracalla macht Dio Cana. L 78 c. 8. p. 892. eine wenig gunftige Schilderung: - barbari postquam videre, — milites dissolutos voluptatibus, quod practer cacters biomarent in acdibus, in lisque omnes facultates hospitam, aon aliter quam suss, consumerent, vehementer excitati sunt, tamquam si essent illes socios prohontibus habituri.

99.

. Siehe Jul. Capitol, in Maximinis duobus p. 188 etc. Ueber Maximin's Geaufamleit: — tem cradelie fuit, ut illum alii Cyclepem, alii Busiridem, alii Scironem, nonnulli Phalarim, multi Typhonem, vel Gygem vocarent. (p. 141.) Audiebat (senatus) alios in crucem sublatos, alios animalibus nuper occisis inclusos, alies feris objectos, alios fustibus elisos, atque omnia haec sine

s) Sentishdum esse non videndum, quem auxiliaribas Barbaris Romanus juvatur. (Vopise l. c. p. 139.)

Die gesteigerte Grausamseit bes R. Gallienus zeigt am sichersen bas Schreiben, welches er aus Ansas ber Usurpation bes Ingenum erließ: Gallienus Veriano. Non mini satis sacies, si tantum armatos occideris, quos et fors belli interimere potuisset. Perimentus est omnis sexus virilis si et senes atque impuberes sine reprehensione nostra occidi possent. Occidendus est quicumque male voluit, occidendus est quicumque male dixit contra me, contra Valeriani filium, contra tot principum patrem et fratrem. Ingenuus factus est imperator. Lacera, occide, concide: animum meum intelligere potes, mea meute irascere, qui haec manu mea seripsi. (Trebell. Pol. l. c. c. 8. p. 188.)

#### 107.

Gallieno et Faustino Coss. a) inter tot bellicas clades etiam terrae motus gravissimus fuit, ettenebrae per multos dies. Auditum praeterea tonitruum terra mugiente, non Jove tonante. Quo motu multae fabricae devoratae sunt cum habitatoribus: multi terrore mortui. Quod quidem multum tristius in Asiae urbibus fuil. Mota est et Roma, mota et Libya: hiatus terrae plarimis in locis fuerunt, quum aqua salsa in fossis appareret. Maria etiam multas urbes occuparunt. Pax igitur Deorum quaesita, inspectis Sibyllae libris, factumque Jovi salutari, ut praeceptum fuerat, sacrificium. Nam et pestilentia tanta extiterat, vel Romae vel in Achaicis urbibus. ut uno die quinque millia hominum pari morbo perirent. (Trebell. Poll. in Gallien. duob. p. 177.) - Imperium Galli infaustun atque infelix, rerum gestarum monumentis obscurum, verum clade generis humani memoriae traditum est. Siquidem co imperante pernitiona pestis undique viguit. Tabis initium fuit ab Aethiopia, forte ex nimio solis ardore. Pestilitas primo consumptis fere meridianis per orientem divagata est, inde caeteras orbis partes invait, undique maximum partem incolentium exhausit, pleraque loca ishabitata reliquit. Ea tabes vix intra decem annos finem invent (Pompon. Lactus ap. Jordan. Orig. Slav. n. 618) - quum per Illyricum res, ob Scytharum irruptionem in extremo versarentur. ettotum Romanis subjectum sic quassaretur imperium. ut ab interitu prope jam abeaset: tauta pestis in civitatibus exorts, quanta nunquam prius ullo tempore extiterat, calamitates a barbaris illatas leviores reddidit: lue vero correptis, hoc adtulit commodi, beatos uti se ducerent, et captas jam urbes, ad solitudinem plane reductas. (Zosimus l. I. c. 37.)

a) P. Licin Gallien, 5. — App. Pompejus Faustinus zz 263 p. Ch. -1015. A. U. (Wurm, I. c. p. 252.)

Gallienus — deditus — concubinae, quam per pactionem, concessa parte superioris Pannoniae, a patre Marcomannorum rege, matrimonii specie susceperat, Pipam nomine. (Aurel. Viet. Epitom. c. 33.)

# 109.

Minus indignum fuerat sub principe Gallieno, quamvis triste', harum provinciarum a Romano duce dissidium. Tune enim incuria rerum, sive quadam inclinatione fatorum omnibus fere membris erat truncata respublica. Tune se nimium et Parthus extulerat, et Palmyrenus aequaverat, tota Egyptus Syriaeque defecerant: amissis Rhaetiis, Noricum Pannoniaeque vastatae. Italia ipsa, gentium domina, plurimarum urbium suarum excidia moerebat. Non erat tantum doloris in singulis, cum paeno omnibus careretur. (Eumenii Panegyricus Constantio Caesari dictus C. X. in Panegyricis, voter. edit. in us. Delph. p. 173.)

# 110.

Pannonia a Sarmatis Quadisque populata est. (Eutrop. 1. 9. c. 6.)

#### 111.

Ducum consilio Tribunorumque Valerius Diocletianus domesticos regens, ob sapientiam deligitur. (Aurel. Victor I. c. c. 39.)

# 112.

Bellum Persicum — aggressus est (Carus), liberis Caesaribus nuncupatis: et ita quidem ut Carinum ad Gallias tuendas cum viris lectissimis destinaret, secum vero Numerianum — duceret. (Vopisc. in Caro p. 250.)

# 113.

Sieh Rote 114. Rach Pagi Critica I. p. 305. murbe Maximian schon am 20. November 284 zum Cafar ernannt. Ich hielt mich an die Zeit-Bestimmung Tillemont's IV. p. 7. 597 Not. 5.

# 114.

(Diocletianus) ubi comperit, Carini discossu, Aelianum, Amandumque per Galliam excita manu agrestium et latronum, quos Bagaudae incolae vocant, populalis late agris, plerasque urbium

tentare, Maximianum statim fidum amicitia, quamquam semiagrestem, militiae tamen atque ingenio bonum Imperatorem juhet. (Aurel. Victor I. c. c. 39.) — rerum Romanarum potitus (Diocletianus) quum tumultum rusticani iu Gallia concitassent, ut factioni suae Bagaudarum nomen imponerent, duces autem haberest Amandum et Aelianum, ad subigendos cos Maximianum Herculium Caesarem misit. (Eutrop. I. IX. c. 18.) — Oros. VII. c. 25.

#### 115.

Rach Tillemont IV. p. 597. n. 5. und Eckhel I. c. VIII. 2. wurde Maximian schon im Jahre 286 Augustus, nach Pagi I. 304 zwei Jahre später, als er zum Casar ernannt wurde, somit ebenfalls im Jahre 286. Die Schwierigkeit bei der Zeit-Bestimmung ist bei Pagi und Tillemont zu sehen. Aus Eutrop. (sieh Rote 116) geht so viel hervor, daß Maximian früher Casar, und dann erst Augustus geworden sey, und daß seine Ernennung zum Augustus, wenn auch nicht ganz gleichzeitig, doch kurz vor der Casaren. Bahl erfolgt sey. Ist aber dieses der Fall, und bedenken wir den Zweck der Mailander Zusammenkunft, so ist es wenigstens wahrscheinlich, daß Maximian bei Gelegenheit dieser Zusammenkunst zum Augustus ernannt wurde.

#### 116.

Ita quum per omnem orbem terrarum res turbatae cases. Carausius in Britanniis rebellavit, Achilleus in Aegypto, African Quinquegentiani infestarent, Narseus Orienti bellum inferret, Diocletianus Maximianum Herculium ex Caesare fecit Augustum, Constantium et Maximianum Caesares. (Entropius l. IX. c. 14.) - Oros. VII. c. 25. Carausius - Britanniam hauste imperio capessivit. Eodemque tempore Orientem Persae, African Julianus ac nationes Quinquegentianae graviter quatiebant. Adhuc apud Aegypti Alexandriam Achilleus nomine dominationis insignia induerat. His de causis Julium Constantium, Galerium Maximianum, cui cognomen Armentario erat, creatos Caesares, in adfaitatem vocant (Diocletian und Maximian). — Et quoniam belloren moles, de qua supra memoravimus, acrius urgebat, quasi partito Imperio, cuncta, quae trans Alpes Galliae sunt, Constantio com-Africa Italiaque Herculio, Illyricique era ad usque Ponti fretum, Galerio; cetera Valerius retentavit. (Aurel. Victor de Caes, c. 89.)

# 117.

Rach ber Meinung Tillemont's a. a. D. IV. 23. gehörte Roricum, Binbelicien und Rhatien jum Reichs - Gebiethe bes Maximian. Der haupt - Grund biefer Meinung ift, weil in ber fogenannten Notitia digultatum Imperii Orientia et Occidentis Rhatien unter bem Bicariate

Gallienus — deditus — concubinae, quam per pacționem, concessa parte superioris Pannoniae, a patre Marcomannorum rege, matrimonii spacie susceperat, Pipam nomine, (Aurel. Viet. Epitom. c. 33.)

li

è

# 109.

Minus indignum fuerat sub principe Gallieno, quamvis triste', harum provinciarum a Romano duce dissidium. Tunc enim incuria rerum, sive quadam inclinatione fatorum omnibus fore membris erat truncata respublica. Tunc se nimium et Parthus extulerat, et Palmyremus aequaverat, tota Egyptus Syriaeque defecerant: amissis Rhaetiis, Nori cum Pannoniaeque vastatae. Italia ipsa, gentium domina, plurimarum urbium suurum excidia moerebat. Non erat tantum doloris in singulis, cum paeno omnibus careretur. (Eumenii Panegyricus Constantio Caesari dictus C. X. in Panegyricis veter. edit. in us. Delph. p. 173.)

# 110.

Pannonia a Sarmatis Quadisque populata est. (Eutrop. 1. 9. c. 6.)

# 111.

Ducum consilio Tribunorumque Valerius Diocletianus domesticos regens, ob sapientiam deligitur. (Aurel. Victor I. c. c. 39.)

## 112.

Bellum Persicum — aggressus est (Carus), liberis Caosaribus nuncupatis: et ita quidem ut Carinum ad Gallias tuendas cum viris lectissimis destinaret, secum vero Numerianum — duceret. (Vopisc. in Caro p. 250.)

#### 113.

Sieh Rote 114. Rach Pagi Critica I. p. 305. wurde Maximian schon am 20. Rovember 284 jum Casar ernannt. Ich hielt mich an die Zeit-Bestimmung Tillemont's IV. p. 7. 597 Not. 5.

#### 114.

(Diecletianus) ubi comperit, Carini discossu. Aelianum, Amandumque per Galliam excita manu agrestium et latronum, quos Bagaudas incolae vecant, populatis late agris, pleranque arbium

In R. Julian's Edfarn (Opera II. p. 18.) tritt Diocletian mit Maximian, Galerius und Constantius auf. Hi quidem manibus se invicem tenebant, neque ex acque gradiebantur, sed Diocletianua chori in modum circum stabant: ques sibi ille apparitorum vice sungi et pracire volentes, prohibebat. Nihil enim sibi praecipuum arsogare studebat. Ut vero pariter cum aliis incedere coepit, cum se oneris mole premi et urgeri sentiret, omnia, que humeris gestabat, inter cos partitus, solutus et expeditus iter saciebat. Horum concordiam Dei admirati.

#### 120.

Valerium (Diocletianum) ut parentem, seu Dei magni suscipiebant mode. (Aurol. Victor de Caes. c. 39.)

### 121.

Quum tamen ingravescente aevo parum se idoneum Diocletianus moderando imperio esse sentirct, auctor Herculio fuit, ut in privatam vitam concederent, et stationem tuendae reipublicae viridio ribus junio ribus que mandarent. (Eutrop. IX. c. 16.)

# 122.

Dieses beweisen die Aeuserungen Diocletians, welche und Bopiscus in seiner Biographie des R. Auresian (p. 223 und 224) aufbewahrt hat: ego a patre meo audivi, Diocletianum principem, jam
privatum, dixisse, nihil esse dissicilius, quam bene imperare.
Colligant se quatuor vel quinque atque unum consilium ad decipiendum imperatorem capiunt; dicunt quid probandum sit. Imprator, qui domi clausus est, vera non novit: cogitur, hoc tantum
scire, quod illi loquantur: facit judices, quos sieri non opportet.
amovet a Republica, quos debebat obtinere. Quid multa? at
Diocletianus ipse dicebat: Bonus, cautus, optimus venditur imperator.

# 123.

Kactantius (de mortib. persec. c. 18) erzählt und bas 3mei Gespräch zwischen Diocletian und Galerius, wobei jener eine jammerliche Rolle spielt. Wenn fich ber Dialog auch nicht ganz so zugetragen haben sollte, wie er erzählt wird, so ist, wenn wir die Zuftande Diocletian's und ben Character bes Galerius erwägen, boch nicht zu zweiseln, daß Galerius den Diocletian unsanft zur Abbantung gedrängt habe.

Das Großartige ber Billa Diocletians verrathen bie Ueberrefte berfelben. a) Den Raum füllt jest die Altstadt Spalato. (Palatium, Spalatium, Spalato.) Die Anlage bildete ein großes Biereck von 705 Fuß känge und Breite, außerhalb von Mauern und Thürmen umgeben, innerhalb nach der Weise des römischen Feldlagers abgetheilt, mit vielsachen Säulen. Gängen und Hallen, mit Tempeln und Wohn-Näumen für den Kaiser und sein Gesolge. (Oft. Franz Rugler Handbuch der Kunst. Geschichte S. 305.) Eine Beschreibung der Heberreste gibt Prof. Franz Petter in Spalato im eilsten Jahrgange (1833) des Sommer. Taschen Buches zur Berbreitung geograph: Kenntnisse S. 121. Drei Miglien, östlich von Spalato, liegt das Dorf Salone, in dessen Nähe sich die Ruinen der römischen Stadt Salona besinden. (Petter a. a. D. S. 127. Gibbon c. 18.)

#### 125.

His (Diocletiano et Maximiano) abeuntibus ab administratione reipublicae Constantius et Galerius Augusti creati sunt: divisusque inter cos ita Romanus orbis, ut Galliam Italiam et Africam Constantius; Illyricum, Asiam, Orientem Galerius obtinerent. Constantius tamen contentus dignitate Augusti, Italiae at que Africae administrandae solicitudinem recusavit:

— (Eutrop. l. X. c. 1.). — Galerius, quum Italiam quoque sinente Constantio, administrationi suae accessisse sentiret, Caesares dues creavit. Maximinum, quem Orienti praefecit, et Severum cui

Diocletianus Imperator summopere Dalmatism amavit; quare etiam populi Romani colonias co deduxit, populique illi Romani quoque nuncupati sunt, quippe qui Roma illuc commigrassent, manetque iis cognomen istud ad hodiernum usque diem. Laudatus itaque Imperator Diocletianus urbem illie Aspalathum condidit, et in ea Palatia omni descriptione majora extruxit, quorum etiamnum reliquiae supersunt veteris magnitudinis testes, quamvis diuturnitate temporis ea consumta sint. (Constantin. Porphyrogen, de Administratione Imperii erientalis seu Antiq. Constantinop. P. II. c. 29. Inter SS. Hist. Byz. T. XX. 71. (86): Bon Salona rühmt Constantin Porphyrog. Iediglich das gute Basser: Cacterum Dalmatia Italiae regio est, ex qua ortum habuit omnium, qui unquam suerant, hominum prosligatissimus, maximeque impius Imperator Diocletianus, ab oppido oriundus, cui nomen erat Salonae, unde manat aque, ad potum suavissima, supra omnes aquas, ut asserunt, qui gustarunt (1. c. Pars. I. Nonum Thema, Dyrrachium, p. 21, 22, [27].) Das Diocletian nicht in Salona, sondern in Dioclea geboren murbe, ist bereits S. 102 des Textes bemerst.

Italiam dedit: ipse in Illyrics commorates est. (Eutrop. I. c. c. 2.) — Severo Pannoniae et Italiae urbes et Africae contigerunt. (Anon. Valos. p. 297.) Interea Caesares due facti Severus et Maximinus: Maximino datum est Orientis imperium: Galerius sibi Illyrium, Thracias et Bithyniam tenuit: Severus suscepit Italiam et quidquid Herculius obtinebat. (Anon. Vales. p. 296.) Daß Galerind nicht gang Pannonien angetreten habe, zeigen bie Bald Abftodungen und Entsumpfungen, Die er in Dber Pannonien am Platen - Gee vornahm, und burch welche ber nach feiner Gattin Baleria genannte Lanbstrich geschaffen wurde. a) Roch turg vor feinem Tobe befaß er wenigstens einen Theil von Pannonien. unten Rote 132. Das abgetretene Pannonien ift berjenige Theil Ober Pannoniens, welcher sich von dem Dranderge, der steirisch-trainerischen Gränze, unter Noricum westlich sortzieht und sich an Carnien anschließt. Dieser Theil Ober Pannoniens gehörte zur Zeit Constantins zu Italien. Denn die Beschreibung der Reise-Route von Bordeaux nach Jerusalem, und von Heraclea über Nom nach Mailand b), welche ein ungenannter Bewohner von Borbeaux, ber im vierten Jahrhunderte unter R. Conftantin lebte, verfaßt haben foll, fest am Dranberg (Hadraus, Trojanberg) bie Granze gwifchen Italien und Roricum an. (P. Math. Pot. Katancoich orbis autiquas I. 809. - Vossius de Historicis latinis l. III. c. 2. p. 743. D. Graffe's Literar - Gesch. I. 2. G. 1271. — ) Ift nun biefer Rheil Ober - Pannoniens getrennt gewesen, so ist es unwahrschein. lich, daß das ober demfelben gelegene Noricum lange früher unter Maximian zu Italien sollte gezogen worden seyn. Wurde aber Noricum, und somit unser Baterland, bennoch zu Italien gehört haben, fo hatte felbes bedauern muffen, baß Conftantius Die Bers waltung Italiens ausschlug, benn biefes verlor an ihm einen weisen Kürsten, welcher für das Wohl der Provinzen sorgte. c)

a) (Galerius) Italia decessit: paulloque post vulnere pestilenti consumtus est, quum agrum satis Reipublicae commodantem, caesis immanibus silvis, atque emisso in Danubium lacu Pelsone apud Pannonios fecisset. Cujus gratia Provinciam uxoris nomiae Valeriam appellavit (Aurel. Vict. Caes. c. 40).

b) Itinerarium a Burdigala Hierusalem usque: et ab Heraclea per Aulonam et per urbem Romam Mediolanum usque. Daher Itinerarium Hierosolymitanum ober Burdigalense.

c) Vir egregius et praestantissimae civilitatis, divitiis provincialium as privatorum studens, fissi commoda non admodum affectans, ducensque melius, publicas opes a privatis haberi, quam intra unum claustrum reservari (Eutrop. 1, X. c. 1.)

In biefer Art glaubte ich bie abweichenben Angaben bes Laca tantius, Eutrop, Aurelius Bictor und Bofimus a), und bes Anon. Valos. b) ju vereinigen. Das Schwierige biefer Ausmittelung bemerkt in Schon Manfo a. a. D. Beilage V. Man vergleiche auch Tillemont z IV. p. 98, 99. Gibbon S. 320. Eckhel. VIII. p. 50, 51, 56. z Manfo a. a. D S. 24 — 26. Maratori Annali d' Italia. III. 244., von welchen ich jum Theile abweiche. Die Station Tres tabernae laft fich nicht naber bestimmen. Der Anon. Vales. bezeich. net fie p. 297 als eine villa publica, ein Staats. But, - desertus Severus a suis, fugit Ravennam. Pro Maxentio filio evocatus illuo venit Herculius, qui per perjurium Severum deceptum, custodiae tradidit et captivi habitu in urbem perduxit et in villa publica Appiae viae tricesimo milliario, custodiri fecit. Postea cam Galerius Italiam peteret, ille jugulatus est, et deinde relatus ad octavum milliarium, conditusque in Galtieni monumento.

# . 127.

Rach ber Erzählung bes jungern Aurelins Bictor (c. 39), antwortete Diocletian bem Marimian und Galerins über bie Zumuthung, Die Regierung wieber angunehmen: Wenn ihr ben Robl. ben ich ju Salona mit meinen Sanden pflanzte, feben tonntet, ihr wurdet mir nie den Rath geben, mich der Regierung wieder zu unterziehen. (Utinam Salonae possetis visere olera nostris manibus instituta, profecto numquam istud tentandum judicaretis). Also ein Oninco tius Cincinnatus in ben Prachtgebauben eines morgenlanbischen Raisers.

# 128.

Manso (a. a. D. S. 30) rechnet auch ben Diocletian und Maximian unter bie Auguste, und zählt baher beren acht. Da Diocletian bie Regierung nicht wieder annehmen wollte, Maximian aber nicht anerkannt murbe, so glaubte ich felbe nicht weiter gablen zu burfen, wenn ihnen auch noch nach ihrer Abbantung ber Litel Augusti mit dem Beisate Souioren geblieben ift. (Eckhel. VIII. p. 13.) Lactantius gablt feche Raifer c), gablt aber ben Diocletian

7 7

a) Lactant. 1, c. c. 26, Entrop. X. c. 2. Aurel, Vict. c. 40 Zosim. II. c. 10.

b) p. 197.

e) Aderat ibi (in Carnuntum) Diocles a genero nuper accitus, ut quod ante non fecerat, praesente ille imperium Lieinio daret,

und Maximian, und übergeht ben Alexander und Maximin, weil er von der Zeit spricht, nachdem Licinius Augustus wurde, zu welcher Zeit aber, wenigstens Maximian, sich noch nicht zum Augustus aufgeworfen hatte.

# 129.

— nonne fati necessitas tulit, ut ille pietati tuae hanc referat vicem, quem tu ab Urbe pulsum, ab Italia fugatum, ab Illyrico repudiatum tuis provinciis, tuis copiis, tuo palatio recepisti? (Eumenii Panegyr. c. 14. p. 211.)

# 130.

Lactantius 1. c. c. 30, Aurel. Vict. Caes. c. 40, Chron. Eusebii p. 491. 3. 3. 311. Chron. Prosper. Aquit. p. 614. Euseb. H. E. l. VIII. c. 13. vita Constantini I. c. 47. Der Rachstellungen, welche Maximian wider Constantini I. c. 47. Der Rachstellungen, welchen er selbst seine Tochter Fausta versühren wollte, erwähnet auch Zosimus, welcher dem Constantin entschieden abgeneigt war; nur verwechselt er hinsichtlich des Todes. Drees und der Zodes. Art den Maximia mit Maximian. — etiam Constantine struere nitebatur insidias eorum opera militum, quos ille (Maximianus Herculius) penes se habebat. Verum quod Fausta constantillus antevertisset, ac rem totam Constantino indicasset, in desperationem rerum omnium adductus Herculius, apud Tarsum morte extinguitar. (l. 11. c. 11). — Ueber die Chronologie Pagi I. 345, 351, und die Schwierigseit bei der genauen Zeit. Bestimmung Tillemont IV. p. 630.

#### 131.

Maximianus Galerius ex societate superiorum temporum fimiliarem sibi Licinium imperatorem creat; quod hujus opera bello Maxentium persequi cogitaret. Postea quam Galerius hace agitama consilia, ex incurabili vulnere vitam cum morte commutasset, imperium Licinius quoque sibi vindicabat. (Zosimus l. 11. c. 11.) — Quo nuntio (vom Tode bee Galeriue) Maximinus audito, dispositis ab oriente cursibus pervolavit, ut provincias occuparet, ac Licinio morante, omnia sibi usque ad fretum Chalcedonium vindicaret. Ingressusque Bithyniam — (Lactant. de mort. persecu. c. 36).

substituto in Severi loco. Itaque fit utroque praesente. Sie uno tempore sex suerunt. (Lact. 1, c. c. 29.)

Siche oben Rote 131. — Galerius in Illyrico Licinium Caesarem tecit. Deinde illo in Pannonia relicto, ipse ad Sardicam regressus, morbo ingenti occupatus sic distabuit, ut aperto et putrescente viscere moriretur. (Anon. Vales. p. 297.)

# 133.

Maxentius occasiones gerendi adversus Constantinum belli quaerebat; seque dolero propter obitum patris simulans, cui mortis causam Constantinus praebuisset. (Zosimus II. c. 14.)

Lactant. I. c. c. 43.

# 134.

Bofinne fährt an obiger Stelle fort: via qua itur ad Rhaetos, proficisci cogitabat (Maxentius), velut hac natione tam Galliae quam Illyricis regionibus proxima. Somniabat enim, et Dalmatia et Illyriis se potiturum, opera ducum militarium in iis locis et Licinii copiarum.

# 135.

Constantinus autem, qui hominem (ben Marentine) et autea suspectum haberet, tunc (nach) bem Siege über Alexander) magis ad gorendum adversus eum bellum se comparat. (Zosim. II. c. 15.)

#### 136.

Aurel. Victor in Caes. c. 40. Epitome Aurel. Vict. c. 40. Eusebü vits Constantini l. I. c. 33 — 37. Socrates Histor. Eccles. l. L. c. 1. Die Gransamseit des Marentins bestätiget auch der heidnische Zosimus l. II. c. 14: Et Maxentii quidem rerum, his ita gestis et omnibus per Italiam so in ipsa urbe, per summam crudelitatem libidinem que habitis, hie status eral.

# 137.

Rach ber Erzählung bes Zonaras (Annal. 1 III. p. 3. 1. XIII. c. 1. p. 1. [1, 2]) wurde Constantin durch eine Gesandtschaft der Römer berbeigerusen, um Rom von der Tyrannen des Maxentins zu befreien:

— hic (Maxentius) Romac et in Italia rerum potitus, non regem agedat, sed plune pro tyrauno se gerebat, importune et crudeliter in eos grassando, quibus deminabatur. — Quae Romani haud serunda

rati, legatos ad Constantinum missitant, ut Maxentii tyrannide miliberet, supplicantes. — Diefer Gefandischaft erwähnet auch Jed Chronog. compend. p. 132 [168].

# 138.

lieber den Krieg des Constantin wider Marentins sieh: Lactant I. c. c. 44. Zonaras I. c. III. p. 3. l. XIII. c. 1. p. 2 (2). Panegyricus Incerti Constantino Augusto dictus unter den Panegyricus veter. p. 231 etc. Nazarii Panegyr. ibid. p. 251 etc. Eusedii vita Constantini I. II. c. 37 — 41. Socrates H. E. I. c. 1. Anon. Vales. p. 297. Aurel. Victor. Caes. c. 40. Epitome Aurel. Vict. c. 40. Entrep. l. X. c. 3. Zosimus I. II. c. 15 et 16. — Tillemont. IV. p. 122 — 136. Muratori Annal. III. 274. etc. Manso a. a. D. S. 292 u. 34 u. s. f. Eckhel. VIII. p. 74. Ueber die Chronologie Manso a. a. D. S. 292 u. Chronologia Cod. Theodos. p. V. u. VI. Eckhel. VIII. p. 56. — Die Falle, welche Marentins dem Constantin gelegt hatte, beschreibt Zosimus. a) Marentins schug ndmisch über die Ziber eine

a) Maxentius pontem supra Tiberim amnem struit, nos consexum prorsus a ripa, quae urbem spectat, ad alteram usque ripam, sed duas in partes ita divisum, ut in medio flumine ea, quee partem utramque pontis explebant, inter se quodam modo concurrerent fibulis ferreis, quae revellebantur quoties ponten quis junctum nollet. Simul imperat fabris, quum primum viderent exercitum Constantini juncturae pontis insistere, fibulas revellerent, ac pontem solverent, ut quotquot huic iusisterent, in fluvium delaberentur (l. 11. c. 15). - Equitibus jam succumbentibus, fuga cum reliquis arrepta, per pontem fluminis ad urbem contendebat (Maxentius). Tignis autem minime sustines ' tibus eam vim oneris, adcoque ruptis, cum caetera multitudise Maxentius etiam fluminis impetu abripiebatur (l. II. c. 16). Bofimus fagt zwar nicht, bag bie Brude, welche unter Daxen tius einstürzte, Diefelbe gewefen, welche er, wie es fcheint, nebe ber milvischen schlagen ließ. Allein die Identität ift nicht bloß von Eufebius (vita Constantini I. I. c. 38) behauptet, fonbern aud fpater von Dichtern und Profaiften ergablt worben. Go ergablt Praxagoras Atheniensin, welcher bas Leben Conftantin's gefchrieben (de gentin Constantini Magni libri duo) nach bem Beugniffe bes Photius (Myrioblblion sive Bibliotheca Cod. LII. p 63): Ille (Maxentius) vero fugiens, quem bostibus per dolum interitus machinatus est, ipse reperit, in foveam, quam aliis paraveret, delatus. Rach bem oben angeführten Epitome bes Aurel. Bictor c. 40. mar Marentius von ber Sohe ber milvifden Brude auf Die Schiff Brude berabgesprungen, und mit bem Pferde in ben Abgrund gestürzt. Die Quellen Stellen über ben Ban und ben Ginfturg ber Brude pruft Tillemont in feiner Histoire des Empe.

zweite Brude, welche so gefügt war, baß sie einstürzen sollte, sobald Constantin mit feinen Rriegern bie Mitte berfelben erreicht haben murbe. Sie stürzte ein, aber nicht, wie Marentius gewollt, sondern unter ber Last ber Reiter, welche mit ihm flüchtig nach Rom zurückeilten.

# 139.

Victoriae fama ad eos perlata, qui erant in urbe, nemo propter illa, quae gesta fuerant, lactitiam quamdam prae se ferre audebat: quod falsum esse nuntium plerique arbitrarentur. Verum ubi Maxentii caput, summa hasta praefixum, in urbem relatum esset, metu deposito vecerdiam cum voluptate commutabant. (Zosim. II. c. 17.)

# 140.

— adversus Licinium Maximinus res novas moliens, vicinum exittum fertuita apud Tharsum morte praevenit. (Eutrop. L. X. c. 3.)

# 141.

Murelius Biftor fahrt, nachdem er den Tod des Marimian erzählt hatte, e. 41 fort: Ita potestas ordis Romani duodus quaesita; qui quamvis per Flavii surorem nuptam Licinio, connexi inter se erant, ob diversos mores tamen anxie triennium congruere quivere.

# 142.

Nuptiis celebratis Gallias repetit Constantinus, Licinio ad Illyricum reverse. Post aliquantum deinde temporis Constantium Constantinus ad Licinium misit, persuadens, ut Bassianus Caesar feret, qui habebat alteram Constantini sororem Anastasiam: ut exemplo Diocletiani et Maximiani inter Constantinum Bassianus Italiam medius obtineret. Et Licinio talia frustrante, per Senicione m Bassiani fratrem, qui Licinio fidus erat in Constantinum Bassianus armatur. Qui tamen in conatu deprehensus, Constantine jubente convictus et stratus est. Cum Sinicius auctor insidiarum pesceretur ad poenam negante Licinio, fracta concordia est; additis etiam causis, quod apud Aemonam Constantini imagines statuasque dejecerat. Bellum deinde apertum convenit ambobus: (Anon. Vales.

reurs etc. Nouvelle Edition revue, corrigée et augmentée par l'outeur. Paris 1793, IV. p. 135. und besonders 633 Rote 31. Manso (Leben Constantin's, Beilage V.) scheint diese neue Ausgabe Tillemont's nicht gesanut zu haben, und sich in seinem Aufsate über die vom Maxentius geschlagene Tiber-Bruck überhaupt zu widersprechen.

p. 298). Die Erzählung bes Quellen-Schriftstellers ift febr ludenbalt, und man wird besonders fragen, wie es getommen, daß Licintus gerade in Nemona (Laibach) die Bildfaulen Constantins umfturgen ließ. Ich erlaube mir, meine Bermuthung über bas Sachverhaltniß mitzutheilen. Memona war eine bedeutende Colonie a) in demjenigen Theile Banno. niens, welcher burd Galerius an Severus ju Stalien abgetreten murbe. b) Ob biefer Theil Pannoniens nach bem Tobe bes Geverus von Galerius wieder ju Pannonien gezogen worden fen, ober ob felber bei Italien blieb, lagt fich nicht entscheiden. Doge aber bas Eine ober bas Unbere angenommen werben, fo lag es immer im Intereffe Conftantins, nach bem Siege über Marentius biefen Theil Dannoniens für Italien zu erhalten, wie es aber auch im entgegengesetten Intereffe bes Licinius lag, ben genannten Canbftrich mit Pannonien vereint gu feben. Denn wie biefer Landstrich für Italien eine Bormaner gegen Often mar, fo war er für Pannonien eine Bormauer gegen Westen. Um nun ben beiberfeitigen Intereffen zu entfpredjen, ober um ben licinius leichter gut Abtretung feiner mahren oder vermeinten Anspruche zu vermogen, mag Constantin zu bem Untrage vermodit worden fenn, Diefen Canbitrich, mit Italien vereint, ber Bermaltung eines Cafare ju übergeben, welcher Dasselbe als Zwischenland besitzen, und von Conftantin und Licinius eben fo abhängen follte, wie einft die Cafarn von den beiben Augusten Diocletian und Maximian abgehangen hatten. Allein Diefer Antrag fand bei Licinius feinen Beifall. Um Constantine Plan git vereiteln, machte Licinius ben vorgeschlagenen Cafar Baffianus abtrummig, und trat endlich offen mit feinem Biderstande hervor, indem er gu Remona, ber bedeutenbsten Stadt bes streitigen landtheiles, Die Bilbfaulen Conftantins umfturgen ließ, mas in bem Geifte felber Zeit babin beutete, bag Licinius auch die Herrschaft Conftantins für gestürzt angesehen haben wollte.

47

a) Mannert III. 693. Katanesich Geog. epig I. 481.

b) Sieh oben Note 125. herobian, welcher unter Kaiser Alexander und bis beiläufig 240 n. Chr. Geb. lebte, nennt Aemona die erste (östliche) Stadt Italiens (1. VIII c. 1 p. 547) während Plinius (III. 25) sie unter den Solonien Pannoniens, Ptolomäus aber (II. c. 15) unter den Städten Ober-Pannoniens aufführt. Ist die Angabe herodian's tein geographischer Irrthum, was sedoch Katancsich a. a. D. zu glauben scheint, so muß seit K. Mark. Aurel, unter welchem Ptolomäus lebte, Aemona von Pannonien getrennt und zu Italien gezogen, vor K. Galerius aber an Pannonien wieder abgetreten, und bei letzterem geblieben senn, bis es zum zweiten Mal durch K. Galerius nehst dem Landstriche bis an die krainerisch-steierische Gränze auf dem Pranderge an Severus zu Italien abgegeben wurde.

143

Anon. Vales. p. 299. Zosim. II. c. 18 - 21. Aurel. Vict. c. 41. Epitome c. 41. Eutrop. X. c. 4. Petri Patricii Excerpta in S. S. Hist. Byz. I. p. 19. Ed. Ven. p. 27. ed Par. Pagi p. 385. Chron. Cod. Theod. p. IX. Eckhel. VIII. p. 62 et 74. Ueber bie Theilung: Denuo, sicut ante mandatum est, Valeus privatus fieret. Quo facto, pax ab ambobus firmata est, ut Licinius Orientem, Asiam, Thraciam, Moesiam, minorem Scythiam possideret (Anon. Vales. p. 299). Postridie pactis induciis, visum est inter ambos esse societatem et foedus mutuum; ita quidam, ut Constantinus imperaret Illyriis et nationibus caeteris, quotquot ulterius essent porrectae: Licinius Thraciam et orientem et ulteriores provincias haberet: Valeus adpellatus a Licinio Caesar, quod perhiberetur auctor corum esse malorum, quae acciderant, dignitate privatur. (Zosim. II. c. 20.) Post proclium circa Cibales commissum. Dardanii, Macedones et quotquot circa Istrum accolunt, Hellas quoque et tota Illyria ditioni Constantini subjugata est. (Sozomen. H. E. I. I. c. 7. Eben biefer Kirchen - hiftorifer schreibt II. c. 2. jum Consu-late bes Crifpus und Constantini (bes jungern), b. i. jum Jahre 321 n. Chr. a) Per id tempus Christiani, qui versus Orientem ad Libyas usque, qui sunt confines Aegyptiis, babitant, conventus palam agere propterea non susi sunt, quod Licinius benevolum suum erga illos animum mutaverat. At Graeci, Macedones et Illyrici, qui versus Occidentem suarum rerum domicilia habebant, Constantini opera, qui illi imperii Romani parti praesuit, libero et animo securo Deum coluerant.

144.

Dei amantissimus Imperator victricis crueis confessionem prae se ferens, filium Dei Romanis libere atque ingenuo praedicivit. (Euseb. vita Const. 1. c. 41.) Die Legende von dem Kreuges-Zeichen in ber heeres Fahne Conftantin's b) ist befannt. (Euseb. vita

a) Wurm l. c. p. 255.

Dant nannte biefe Heeresfahne, welche später zum Reichs Panier wurde, das Labarum ober Laborum. Un der Spige der vergoldeten Stange befand sich ein aus Gold und Edelgesteinen zusammengesetter Kranz, welcher den Namenszug Christi um, schlang. Bon der Querstange, welche die Arme des Kreuzes bildete, hing eine mit Gold und Edelgesteinen geschmuckte purpurne Fahne herab, deren Länge der Breite gleich war. Unter dem Namenszuge Christi ließ später Constantin sein Bildnis und die Bildnisse schrieben andringen. Er ließ auch Nachbilde davon machen, damit jedes seiner Heere einer solchen Fahne folgen möge. (F. E. Graf zu Stolberg Gesch, d. Religion Jesu Christi IX. 451

Const. I. c. 27 — 31.) Die gegen die Wahrheit berselben erhobenen Zweifel beurtheilt und beantwortet Jos. Othmar R. v. Rauscher in seiner Geschichte der christl. Kirche. Sulzbach 1829. II. 215 — 221.

#### 145.

Diefes geigt schon bas Colet von Mailand. Euseb. H. E. X. c. 5. — cum nos, Constantinus ac Licinius |Augusti, selicibus auspiciis Mediolanum venissemus, et quaecumque ad commedua utilitatemque reipublicae pertinebant, sollicite perquireremus, intercaetera, quae universis multifariam profutura judicavimus, seu potius prae reliquis omnibus, quibus divisi numinis cultus ac veneratio contineretur etc.

#### 146.

Das Ebict von Mailanb fpricht fich flar als die Folge einer Convention zwischen beiben Augusten aus, und beibe Auguste sichern ben Christen die Dulbung zu. Die Christen im ditlichen Reichstheile hatten baher bas Recht, von Constantin ben Schut für ihre Religions-Freiheit zu verlangen, welche auch er ihnen im Mailander - Ebicte garantine, a)

#### 147.

Euseb. vit. Const. I. c. 55. — huic (Licinio) parsimonia et ea quidem agrestis, tantummodo inerat. (Aurel. Victor Caes. c. 41.)

und 452.) Die Mache bei biefer Fahne, welche immer nach ben gefährlichsten Stellen ber Schlacht getragen wurde, hatten bie Praspositi Laborum. Den Namen hat man verschieden zu erklaren gesucht. Godefrey (Cod. Theod. II. 143) gibt demfelben einen bentischen ober gallischen Ursprung.

Borausgegangene Mahnungen an Licinius von Seite Constantin's und Zusicherungen von Seite des Letten deutet der oben Rote 138 a. angesührte Praxagoras an: Audito rursum, Licinium quoque crudeliter et indumane suis aduti, cui pars illa imperii obvenerat, quam Maximinus — tenuerat, mortemque odierat, mon serens intolerandam cividus vim atque injuriam inserri, copiss item contra hunc adduxit, quo tyrannidem legitimo commutaret imperio. Licinius vero intellecta in se expeditione, metu perculsus, immanitatem texit, humanitatisque speciem praeserens, jurejurando etiam se obstrinxit, elementem deincepe sudditis suturum, qua eque sociere cito promisisset, integre servaturum. Quamobrem bello tune superator abstinuit. Pest tamen — violati jurisjurandi reum, atque in omne sagitiorum genus delapsum ingentidus proeliis oppugnans, Nicomediae inclasum, obsedit.

Elcinie ne insentium quidem ac nobilium Philosophorum serviti more cruciatus adhibiti modum focere. (Aurel. Victor I. c.) Hic Licinius — avaritiae cupidine omnium pessimus, neque alienus a lexu venerio, asper admodum, haud mediocriter impatiens, infestus litteris, quas per inscitiam immedicam, virus ac pestem publicam nomisabat, praecipue foreasom industriam. (Epitome Aurel. Vict. c. 41.)

# 148 a).

1

٠

Bosimus a), Eutrop b), Anresius Victor c), sein jüngerer Namend-Bruder d) und Sozomen e) erzählen die Thatsacke ohne des Anlasses zu erwähnen. Das von Eusebius angesangene, vom heil. Hieronymus ergänzte () und fortgesetzte Chronicon x), dann die Chronis des Prosper Aquitanus b) berühren die That noch fürzer, nach Chronustenart. Schon Zonaras i) († nach 1118) kannte abweichende Berichte

a) Martinianum Constantinus satellitibus suis occidendum tradidit, Licinio Thessalonicam ablegato, velut istic secure victuro. Neque multo post ci, violata jurisjurandi religione (quod quidem Constantino non insolens crat) laqueo vitam ademit, (l. II. c. 28.)

b) Postremo Licinius navali et terrestri proelio victus, apud Nicomediam se dedidit, et contra religionem sacramenti Thessalonicae privatus occisus est, (1, X, c. 4.)

c) — ad auxilium sui Martinianum in Imperium cooptato una oppressus est. (Caes. c. 41.)

d) Constantinus acie potior spud Bythysiam adegit Licinium pacta salute indumentum regium offerre per uxorem Inde Thessalonicam missum paulo post sum Martinianumque jugulari jubet. (c. 41.)

e) Licinius igitur pedestribus copiis et navalibus amissis se Nicomediam recepit et postea vitam privatam Thessalonicae ad tempus degens o medio sublatus est. (H. E. I. c. 7.)

<sup>6)</sup> Sciendum etenim est (fagt hieronymus felbs) me et Interpretis et Scriptoris ex parte officio usum — nunc addita nunc mixta sunt multa, quae de Tranquillo et caeteris illustribus Historicis curiosissime excerpsimus. (Thom. Roueallii Vetustiora latinorum Scriptorum Chronica, Patavii 1737. I. Praef. V. et VI.)

g) Licinius Thessalonicae contra jus sacramenti privatus occiditur. (l. c. p. 494. 3. 3. 328.)

b) Licinius Thessalonicae occiditur. (l. c. p. 618. jum britten Confulate bes Erispus u. Constantin b. i. 3. 324.)

i) Tum (nach ber Flucht bes Licinius nach Ricomebien) soror Constantinum rogat, ut marito reddat imperium, quo non i

über den Tod des Licinius. Rach den Berichten der Einen wurde er von den Soldaten, wie es scheint, meuchlings getödtet, nach der Erzählung Anderer trachtete er neuerdings nach der Herrschaft, wurde verathen und hingerichtet. Eusedins a) erzählt, Licinius sey mit seinen Andugern und Rathgebern nach Kriegsrecht hingerichtet worden. Der Anon. Vales. schreibt den Tod des Licinius der Furcht des Constantis vor ähnlichen Ersahrungen, wie er sie an seinem Schwieger. Bater Maximian gemacht, dann einem Soldaten Aussikande zu, in welchen der Tod des Licinius begehrt wurde. h) Socrates c) beschuldigte ihn endlich eines Einverständnisses mit Barbaren, wobei wohl zu beachten ist, daß schon in der Schlacht dei Chrisoposis der bedeutendste Theil des Licinischen Heeres durch Gothen gebildet wurde, welche ein König Miquaca herbeisührte. d)

Wer vermag ein Urtheil ju schöpfen, wenn bie Anschulbigung nu wie furgen Worten hingeworfen wird, Die Erzählungen aber, welche

- a) Post hace (nach bem Siege über Licinius) ipsum Dei hostem, ejuque familiares belli jure dijudicates congrue supplicie affecit. Adducebantur itaque unacum tyrenno et debitas capiti poenas dabant, quicumque bellum adversus Deum gerere ei susissent. (vita Constantini II. c. 18.)
- b) Constantia soror Constantini, uxor Licinii, venit ad easte fratris, et marito vitam poposcit et impetravit. Ita Licinius privatus factus est, et convivio Constantini adhibitus: et Martiniaus vita concessa est. Sed Herculii Maximiani motus exemplo, as iterum depositam purpuram in perniciem Reipublicae sameret, tumultu militari exigentibus in Thessalonica jussit occidi; Martinianum in Cappadocia. (p. 301.)
- c) Eum (ben Ricinins) vivum capit (Constantin), tractat humanitus, tantumque aberat ut illum trucidaret, ut etiam juberet, urbem incolere Thessalonicam, seque ibi quiete et tranquille gerere. Qui quamquam ad aliquod temporis spatium conquiescit, tamen non multo post barbaris quibusdam hominibus eo actis, infietam sibi cladem iterata pugna sarcire contendit. Constantinus ubi illud intellexit, eum occidi jubet. (H. E. I. c. 2.)

salutem illius a fratre exorat. Itaque Licinius plebejo habita imperatorem adit, ac Thessalonicae privatam vitam agere jubetur. Id factum accusabant milites, quod homini perfido, qui federa sacpius rupisset, parceretur. Quare imperator rem per litteras ad Senatus judicium refert. A quo alii eum militibus, issorum arbitratu tractandum, esse deditum ac Thessalonicae, ant prope Sarras, nescio quo cuntem, interfectum: alii nec dum ibi degeret, quievisse, sed tyrannidem affectasse tradunt. Quo cognita, Imperator eum occidi jusserit. (III. p. 4. l. XIII. c. s. p. s. 3 [3].)

d) Anon. Vales. p. 301.

: Thatumftanbe aufflaren follen, unvollständig, unficher und beinahe uchftudweise gegeben find ? Soviel fcheint man annehmen ju durfen, B auf ben Tob bes Licinius von den Sof-Soldaten gedrungen morden Db biefe Anforderungen and einer Gorgfalt für bas Leben bes tifere ober aus Furcht vor einem erneuerten Burger Rriege bervorigen, in ber Ruderinnerung un die Beschwerben ber letten Reiche-:iege, ober in ber Scheu vor ber ftrengen Rriegszucht unter Licinius trzelten a), laft fich nicht entscheiden mie es unentschieden bleibt, Bicinius zuerft verbachtig murbe, ober erft bann, als er ben if ber Truppen, ihren Ginfluß auf Constantin und bessen Furcht mertte, fich nach fremder Beihilfe umgefehen, und mit biefer endlich ch nach ber alten herrschaft getrachtet habe, und in folder Urt bas rwirklichte, beffen man ihn beschuldigte, und Constantin, welcher bie hre aus ben Erfahrungen an feinem alten Schwiegervater wohl nie rgeffen mochte, nur erft befürchtet hatte. Bas ben Raifer Couftantin n meiften verbachtiget, ift die Todtung bes jungern Licinius. b) Die ussagen ber Quellen - Schriftsteller sind über bas Schicksal biefes eilf. brigen Rnaben noch fparlicher, ale die über bas Gefchick feines aters, welchen er nur Gin Jahr überlebte. Das Chron. Eusebii p. 34 fest ben Tod bed Licinius und ben bes Cafare Criepus in basselbe 29te Jahr n. Chr. c), und auch Eutrop ermähnet der Tobtung bes cinius gleidzeitig mit der des Crispus. d) Es hat also allen ischen, daß der ungludliche Knabe in das hochtragische Schidsal bes tispus, bes altesten Sohnes Constantins, verflochten worden fep. Lein auch über ben Tob biefes Cafare wiffen wir mit einiger estimmtheit nur fo viel, daß er ju Pola in Istrien getobtet worden ). e) Mur Boffmus und ber Epitomator Aurelius Bictor und Philoftor-

Crispus filius Constantini et Licinius junior Constantiac Constantini soro-is et Licinii superioris filius crudelissime interficiuntur anno imperii sui nono. Dagegen Ibalius in ber Descriptio, Consulum (p. 88) 3. 3. 326: Constantino VII, et Constantino Caesare, His Consulibus occiseus est Crispus et edidit vicennalia Constantinus Augustus Romae.

Der Epitomator Aurel Bictor fagt von Licinius c. 41: militiae eustos ad veterum instituta severissimus. Spadonum et aulicorum omnium vehemens domitor, tineas soricesque palatii cos adpellans.

G. 3. Stolberg a. a. D. X. 109.

Crispum flium, egregium virum et sororis filium (ben licinius) commedae indolis juvenem interfecit. (1. X. c. 4.)

<sup>-</sup> oppidam Polem, ubi quondam peremtum Constantini filium accepimus Crispum (Ammian, Marcellin, 1. 14. c. 11, p. 41.)

gins laffen und Berleumbungen ber Stief. Mutter Fansta a) und einen Justigmord ahnen, welcher um so schrecklicher erscheinen mußte, als Constantin zugleich Bater, Beleidigter und Richter gewesen wän. Nach ber Erzählung bes erst ber zweiten Halte bes sechsten Jahrhnabertes angehörigen Gregor von Tours waren Erispus und Fansta bet Hochverrathes beschuldiget. b) Für die Unschuld bes Prinzen sprechen aber die Lobsprüche, in welche heidnische und driftliche Schriftkeller einstimmen e), die Vorwürfe der Großmutter Helena, und die bald darauf erfolgte Tödtung ber Anstägerin Fausta. d) Wie ber Ruate

e) Sieh unten Rote d. Erispus war aus Conftantins erfter Cin mit Minervine.

b) Constantinus anno vicessimo imperii sui Crispum filium venese, Faustam conjugem calente balneo interfecit, quia proditores regal cjus esse voluissent (Hist. Francor, I. c. 36. Bibl. Patr. VI. P. II. p. 422.)

c) Eutrop. l. X. e. 4. Euseb. H. E. l. X. c. q.

<sup>-</sup> Crispum filium, Caesaris (ut ante dictum est.) ornatum titulo, quod in suspicionem venisset, quasi cum Fausta noverca coassesceret; nulla ratione juris naturalis habita sustulit. Quanque Constantini mater Helena tantam calamitatem aegro fertit mime et intolerabilem ex caede juvenis dolorem perciperet; quai consolans illam Constantinus malum malo majore ganavit. Han cum balneum supra modum accendi jussisset, eique Faustau inclusiaset, mortuam inde extraxit. (Zosim. II. c. 19.) -Fausta conjuge, ut putant, subgerente, Crispum filium necari jubet. Dehine uxorem suam Faustam in balneo conjectam interemit, quum eum mater Helena dolore nimio nepotis increpara, (Epitome Aurel. Vict. c. 41.) Bum (Crispum) Fausta moverce, insano amore correpta, cum ad concubitum pellicere nequivisse, apud patrem detulit, ut a quo adamaretur, sua pudicitia ssepe Ob id crimen capitis Crispum damnat pater, congollicitata. jugi obsecutus. Sed deinde veritate cognita, de ipsa quoque, cum ob impudicitiam, tum propter filii caedem, poenas sumit. Nam in balneum vehementer calefactum introducta, acetu perfecatur. (Zonar. III, p. b.) Ait (Philostorgius) Constantinum filium suum sustulisse, novercae calumnia abreptum. Bam vero pariter cum delata fuisset, cum quodam ex cursoribus stupram admisiase, calore balnei suffocari jussiase. (Photius ex Philostorgii I. II c. 4.) Crispum Caesarem filium suum calumnia appetitum sustulit. (Chron. Paschale (Alexandriuum) 2. 3. 825. p. 255 [282].) Quidam, ut ajunt, uxorem de cujus adulterio suspiciebatur, nudam alligavit montibus, ac feris exposait, jam matrem sibi factam regum multorum (Chrys, in Ep. ad Philipp. e. IV. Homil. XV. T. XI. p. 199-) Ueber bie Zeitbestimmung (3:6) Chronolog. Cod. Theod. p. XXIX. Pagi L. p. 897. n. 3. et 4.

Licinius in das Schickal seines unglücklichen Betters verstochten werden Tounte, ist freilich nicht abzusehen a), allein wer vermag überhaupt über Ereignisse sich bestimmt auszusprechen, zu welchen die Fähen an einem Hofe gesponnen wurden, welcher lange früher schon vrientalisch war, bevor er sich noch an der Gränzscheibe des Orientes sestgesetzt hatte. b)

# 148 b).

Diocletian starb am 3. Dezember 316 zu Salona. (Euseb. Chron. p. 492. Chronol. Cod. Theod. p. XIII.) Die letten Lebendjahre wurden ihm durch schmerzvolles Familien. Unglud getrübt. Seine Tochter Baleria war an R. Galerius vermählt. Rach bessen Tochter Baleria war an R. Galerius vermählt. Rach bessen Tochter Buchete sie sie stelle suchende Waximin. Dieser entbrannte in Leidenschaft für die hilfe suchende Witwe, und ließ ihr, bereit seine Gattin zu verstoßen, seine Hand biethen. Baleria schlug Maximins Unerdiethen aus. Schnell anderte sich nun die verbothene Reigung in einen wüthenden haß um. Balerias Diener wurden zu Tode gefoltert, ihre Freundinnen starben durch henterschand, sie selbst aber wurde mit der unglücklichen Mutter von einem Orte der Berbannung zum andern geschleppt. Aus einer Eindde Spriens gelang es endlich

<sup>—</sup> latent cause, eur vindicem gladium et destinatam in impios pusitionem Constantinus imperator etism in propries egit affectus. Nam Crispum alium suum et Licinium sororis filium interfecit. (Orosius VII. c. 28.) Societ wahrscheinlich lag es im Interesse ber Fausta, die besten Casaren Crispus und Licinius aufzuopfern, um dann ihren beiden Sohnen Constantius und Constant die Casars-Mürbe zu verschaffen, und auch die Aussicht auf die Aussicht auf die Aussicht auf die Ausgustes-Mürbe zu erleichtern. (Dentschrift zur Ehrenrettung Constantin des Großen — in der Zeitschrift für die Geistlichseit des Erzbisthums Freiburg 1829 III. S. 83.

P) - eunuebos pec in consiliis nec in ministeriis habuit (Alex, Sever) qui soli principes perduat, qui cos more gentium aut regum Persarum volunt vivere: qui a populo etiam amiciasimum principem semovent: qui internuncii sunt, aliud quam respondetur saepe referentes, claudentes principem suum et agentes ante omnia, nequid sciat. Qui quum emti sint et pravi fuerint, quid tandem possunt boni sapere? Erat denique ejus ipsius sententia: Ego de praesectorum et consulum et senatorum capitibus mancipia acre emta judicare non patiar. Scio, imperator Constantine, quo periculo ista dicantur, apud imperatorem, qui talibus servit, sed salva Republica posteaquam intellezisti quid mali clades istae habeant, et quemadmodum principes circumveniant, et tu cos co loco habes, ut nec chlamyde uti jusseris, sed necessitatibus domesticis delegaris (Lamprid, in Alexandro Severe ad Constantinum Aug. p. 137.)

Balerien, ihre keiden dem Bater Olocletian zu berichten. Fruchle blieden jedoch des alten Baters Bitten um Zusendung der Tochter, un taub blied auch Maximin gegen die Mahnung an die Wohlthaten, is er dem Diocletian zu danken hatte. Maximin's Tod Linderte nicht ir grausames Schickal, sünszehn Wonate irrte sie vor licinius in gemeins Rleidern von Land zu Land, wurde endlich zu Thessalomich ergrisse und mit der Mutter enthauptet. Die Leichname der Fürstinnen wurde in das Meer gestürzt. (Laciantius I. c. c. 39, 40, 41, 50, 51. Der Erzählung des Epitomator Aurelins Bictor (in Cacs. c. 39. das Diocletian's personliche Sicherheit durch Constantin und Liciniz gesährbet wurde, und er sich daher selbst durch Sist tödtete, ist zeitrechnung entgegen. Unwahrscheinlich ist die Angabe des Lactantia (l. c. c. 42), das Diocletian, weil seine Statuen zugleich mit dena Maximian's zerstört worden, aus Gram und Furcht den freiwilliger Hungertod gestorben sey, da er doch sechs Jahre das Ende Waximian-überlebte.

# 148 c).

Augustus hatte ben Rath hinterlassen, mit bem Umfange des Reiches zufrieden zu seyn, und die Gränzen nicht zu erweitern, weil man sie schwerlich behaupten und Gefahr laufen wurde, zu verkieren, was man besaß. a) Mag was immer für eine Absicht diesem Rathe zum Grunde gelegen haben b), die Folge hat das Richtige der Boraussicht gezeigt.

#### 149.

Schon zum Raiser Comodus fagte Pompejanus: Boma aulem illic est, ubi Imperator est (Herod. I. c. 6. p. 27).

#### 150.

Quibus solemnibus (her Bicennalien fiche S. 105) celebrais cum libertatem populi Romani ferre non poterat, impatiens et acci animi prorupit ex urbe impendentibus Kalendis Januariis, quibe illi nonus consulatus deserbatur. Tredecim dies tolerare non poteut Romae potius, quam Ravennae procederet consul. (Lact. de mort. pers. c. 17.)

a) — contenti praesente fortuna fines imperii proferro non cuperent Quippe quum difficulter imperium tantum servari possit. Periculum fore, ne plura appetendo parta quoque amitterent. (Dio Cass. 1. 56. c. 33. p. 588.)

b) — addideratque consilium coercendiintra terminos imperii, incertum metuan per invidiam. (Tacit, Annal. I. c. 12.)

# 151.

— a ritu sacrorum recedens (Constantinus) senatus populique. Odium incurrit. Quumque profectas ab omnibus, prope dixerim, expectationes haud ferret, urbem quamdam Romae parem quaerebat, in qua palatium ipse sibi conderet. (Zosim. II. c. 29, 30.)

1

#### 152.

Nach Sidonius Apollinaris (Kp. V. 8. bei Manso a. a. D. S. 58. 1.) war folgende Anspielung auf ben Tod des Erispus an ben Thorweg des Pallastes angeschlagen:

. Saturni aunea saecula quis requiret? Sunt haco gemmea, sed Neroniana.

#### 153.

Dahin scheinen die Morte des Cedrenus (Script. Hist. Byz. VII. Edit. Venet. p. 224. Edit Paris p. 108.) ju deutent Ipse (Constantinus) isto tempore recordatus, sibi quondam propo Romam in somnis a domino mandatum, ut eo 1900, quem ipse easet indicaturus, Dei genitrici urbem conderet: dum regiones istas et loca contemplatus Thessalonicam venit.

## 154.

Bosimus fährt in der oben Note 151 angeführten Stelle II. c. 30 fort: Itaque quum venisset inter Troadem et priscum illud Illium, invento loco ad urbem condendam idoneo, sandamenta jecit, et muri partem aliquam in altum egit, quam adduc videre est, si qui versum Ilcliespontum navigent. Sed quod eum hujus operis instituti poenituisset, co relicto, ut erat impersectum, Byzantium concessit: cujus urbis situm admiratus, eam quam maxime statuit amplificandam et efficiendam idoneam, ut principis in ea domicilium esset.

#### 155.

— aui nominia urbem infra decem annos extruxit, quae: tauto caeteris major est omnibus, quanto Roma ipsa inferior videtur. A qua quidem secundo loco numerari multo mea sententia praestantius est, quam reliquis omnibus majorem primamque judiçari. (Julian. orat. I. p. 14.)

## 156.

Constantinus autem recte constituta loco movens, unum hunc magistratum (Praefectum Praetorii) in qua tuor imperia discerpsit. Nam uni praefecto praetorii totam Aczyptum cum Lybiac Pentapoli,

p. 298). Die Erzählung bes Quellen-Schriftstellers ift fehr ludenbalt. und man wird besonders fragen, wie es gefommen, daß Licinius gerade in Nemona (Laibach) die Bildfäulen Constantins umfturgen ließ. 3ch erlaube mir, meine Bermuthung über bas Sachverhaltniß mitzutheilen. Memona war eine bedeutende Colonie n) in demjenigen Theile Panno. niens, welcher burch Galerius an Geverus zu Italien abgetreten murbe. b) Db biefer Theil Pannoniens nach bem Tobe bes Geverus von Galerius wieder zu Pannonien gezogen worden fen, oder ob felber bei Stalien blieb, laft fich nicht entscheiden. Moge aber bas Eine ober bas Andere angenommen werden, fo lag es immer im Intereffe Conftantins, nach bem Giege über Marentius biefen Theil Pannoniens für Italien zu erhalten, wie es aber auch im entgegengesetten Intereffe bes Licinius lag, ben genannten Lanbftrich mit Pannonien vereint gu feben. Denn wie biefer Landstrich fur Italien eine Bormauer gegen Often war, fo war er fur Pannonien eine Bormauer gegen Besten. Um nun ben beiberfeitigen Jutereffen gu entfprechen, ober um ben Licinius leichter gur Abtretung feiner mahren ober vermeinten Anfpruche zu vermogen, mag Constantin zu bem Untrage vermodit worben fenn, Diefen Landfrich, mit Stalien vereint, ber Bermaltung eines Cafare ju übergeben, welcher basselbe als Zwischenland besiten, und von Constantin und Licinius eben fo abhangen follte, wie einft die Cafarn von den beiden Muenften Divcletian und Darimian abgehangen hatten. Allein Diefer Marrag fand bei Licinius feinen Beifall. Um Constantins Plan git vereibeln, machte Licinius ben vorgeschlagenen Cafar Baffianus abtrunmig, mb trat endlich offen mit feinem Widerstande hervor, indem er zu Menona, ber bedeutenbsten Stadt bes streitigen Candtheiles, bie Bilbfaulen Conftanting umfturgen ließ, mas in tem Beifte felber Beit babin ben tete, daß Licinius auch die Berrschaft Constanting für gestürzt angesehen haben wollte.

a) Mannert III. 693. Katanesich Geog. epig I. 481.

b) Sieh oben Note 125. Herodian, welcher unter Kaiser Alexander und bis beiläusig 240 n. Shr. Geb. lebte, nennt Aemona die erste (östliche) Stadt Italiens (1. VIII c. 1. p. 547) während Plinius (III. 25) sie unter den Solonien Pannoniens, Ptolomäus aber (II. c. 15) unter den Städten Ober-Pannoniens aufführt. Ist die Angabe Herodian's kein geographischer Irrthum, was sedoch Katancsich a. a. D. zu glauben scheint, so muß seit K. Mart. Aurel, unter welchem Ptolomäus lebte, Aemona von Pannonien getrennt und zu Italien gezogen, vor K. Galerius aber an Pannonien wieder abgetreten, und bei letterem geblieben sehn, bis es zum zweiten Mal durch K. Galerius nebst dem Landstriche bis an die krainerisch-skeierische Gränze auf dem Dranberge an Severus zu Italien abgegeben wurde.

Pranz Felbheren, noch befonders anszeichnet. a) Lange vor mir beraden schon Pagi b) und Callos c) dieselbe Ansicht ausgestellt, daß in tämlich Roritum und überhaupt die Provinzen, welche später die Didzese Illyrien ausmachten, nicht unter Constantin I. unter den bei die Prafecten von Italien gestellt worden, sondern die zur Kheilung Ingelieums bei der Präsectur Italiens gesommen sep. Für ihre Meinung brechen ganz besonders die Umstände, daß Sirmium in Pannonien bericht um Jahre 381, also lange nach Constantin, die Hauptstadt Ingeliesagt werden wolte, als, daß Sirmium der Sit des Präs. Prät. von in velcher unter den Kaisern Balens und Bratian in den Jahren 370 bis ungetheilt, siedenzehn Provinzen Illyritums, welches dazumal, noch ungetheilt, siedenzehn Provinzen zählte. E) Rach solchen Boraussehungen durfte ich wohl zur Annahme berechtiget sepn, vaß Roritum, und somit auch unser Baterland, bei der Länder-Kheilung Constantins der Präsectur Illyritum zugewiesen worden sen fey. Wolte man vielleicht aus dem Umstande, daß in Rlagensur,

ť

1

ı

1

8

5

4

į

a) Illyricioecidentalis Provinciae sex, videlicet: Pannonia prima habebat Consularem, Pannonia secunda. Savia sive Pannonia Ripariensis habebat Correctorem, Valeria Ripensis habebat Ducem limitaneum, Dalmatiae habebant Praesidem. Noricum meditervaneum, Noricum ripense habebat Ducem limitaneum, (Not. Imp. Edit. Pancirolli in Grac. Thes. VII. p. 1785) P. P. Italiae parebant provinciae XXIX. Vicarii III — Vicarius Illyrici: Consularis I. Pannonia secunda. Corrector I. Savia. Praesides IV. Pannonia prima. Moricum Mediterraneum, Noricum Ripense. Dalmatia. (Eadem I. c. p. 1793.)

b) Critica in Baronium I. 510. N. I.

c) Annales Aust, I. p. 73.

d) Anemius Bischof von Sirmium sagt auf der Synode zu Aquilesa im 3. 381 (bei Pagi 1, c. p. 511) caput Illyriei nonvisi civitas Sirmiensis.

e) Antiquis temporibus, Sirmii Praesectura constituta, ubique omne suerat Illyrici fastigium, tam in civilibus, quam in Episcopalibus causis. (Auth. Collat. II. Tit, VI. in Praesat. und mit der beriche tigten Leseart bei Pagi a. a. D.)

c) Doft. Lubw. Bachler Sanbb. b Gefch. b. Litt. I. 256.

Babet Illyricum septem et decem provincias: Noricerum duas, Pannoniarum duas, Valeriem, Saviam, Dalmatiam, Moesiam, Daciarum duas, Et in Diocesi Macedoniae sunt septem. Macedonia, Thessalia, Achaja, Epiri duo, Praevalis et Creta. (Breviar, c. 8.)

Const. I. c. 27 — 81.) Die gegen die Wahrheit berselben erhobenen Zweifel beurtheilt und beantwortet Jos. Othmar R. v. Rauscher in seiner Geschichte der christl. Kirche. Sulzbach 1829. II. 215 — 221.

#### 145.

Direct seigt schon bas Ebict von Mailanb. Euseb. H. E. X. c. 5. — cum nos, Constantinus ac Licinius !Augusti, selicibus auspiciis Mediolanum venissemus, et quaecumque ad commadum utilitatemque reipublicae pertinebant, sollicite perquireremus, intercaetera, quae universis multifariam profutura judicavimus, seu potius prae reliquis omnibus, quibus divini numinis cultus ac veneratio contineretur etc.

## 146.

Das Ebict von Mailand spricht sich flar als die Folge einer Convention zwischen beiben Augusten aus, und beibe Auguste sichern ben Christen die Dulbung zu. Die Christen im ditlichen Reichstheile hatter baher bas Recht, von Constantin ben Schutz für ihre Religions-Freiheit zu verlangen, welche auch er ihnen im Mailander-Ebicte garantiete. a)

## 147.

Ruseb. vit. Const. I. c. 55. — huic (Licinio) parsimonia et ea quidem agrestis, tantummodo inerat. (Aurel. Victor Caes. c. 41.)

und 452.) Die Bache bei biefer Fahne, welche immer nach ben gefährlichsten Stellen ber Schlacht getragen wurde, hatten bie Praspositi Laborum. Den Ramen hat man verschieben zu erflären gesucht. Gobefrey (Cod. Theod. II. 143) gibt bemselben einen bentichen ober gallischen Ursprung.

Borausgegangene Mahnungen an Licinius von Seite Constantia's und Zusicherungen von Seite des Lesten deutet der oben Aste 138 a. angeführte Praxagoras an: Audito rursum, Licinium quoque erudeliter et indumane suis abuti, eui pars illa imperit obvenerat, quam Maximinus — tenuerat, mortemque odierat, mon serens intolerandam civibus vim atque injuriam inserri, copiss item contra hune adduxit, quo tyrannidem legitimo commutaret imperio. Licinius vero intellecta in se expeditione, metu perculsus, immanitatem texit, humanitatisque speciem praeserens, jurejurando etiam se obstrinxit, elementem deincepe subditis suturum, qua eque sociere eito promisisset, integre servaturum. Quamobrem bello tune superator abstinuit. Pest tamen — violati jurisjurandi reum, atque in omne sagitiorum genus delapsum ingentibus proeliis oppugnans, Nicomediae inclusum, obsedit.

folden Individuen ertheilt, welche Titel und Rang ohne das entsprechende Amt, nine eingulo. b. f, ohne das elegante Behr. Gehente ober die Schärpe von purpurfärbigem Leber, mit goldener Schnalle, welche den wirklichen Beamten von dem bloßen Titelträger (Schatten, umbra) unterfchied. (Boding über die Nolitia Dignitatum utriusque imperii p. 91 bis 105.)

#### 159.

Princeps ipse et exput officii, ut alt Suidan, qui omnibus imperat et quid agendum sit, ubique disponit. (Pancirol I. c. p. 1369.) Sein Wirfungsfreis war daher auch auf Civils und Arimis nal-Justiz und auf Steuer-Einhebung ausgebehnt. (Pancirol I. c. 1569.) — Mauso a. a. D. S. 113. Gotbofred I. c. II. 495. — Sintenis a. q. D. S. 1077.

# 160.

Manso a. a. D. S. 113. Bethmann . Hollweg a. a. D. S. 174 -Der Cornicularius mar ursprünglich eine Art von Unter Dffizier oder Gefreiten, welcher burch ein hornchen am helm ausgezeichnet mar, und daher feinen Ramen erhielt. Er mar ben Dber-Dffigieren beigegeben und so auch ben Praf. Prat. Mit diefen flieg feine Birtfamteit, bis er endlich einer ber hoheren Civil-Beamten murbe. Gein Wirkungsfreis lagt fich nicht genau bestimmen, ba wir ihn auch in Kriminalfachen, im Finanzwesen und in Lieferunge. Gegenstanden beschäftiget feben. (Pauly's Encyflop. 11. 709. Pancirol. a. a. D. p. 1370. Gutherius I. c. p. 432. 450. Gothofred. l. c. p. 495. 506 et 507. Sintenis a. a. D. S. 1025. Creuzer a. a. D. S. 379 n.) — Es mag hier für alle Folgezeit bemerkt werden, daß die meiften Ramen ber Civil-Beamten von Militar-Chargen hergenommen feven. u) Es barf biefes bei einem Krieger - Staate, wie der romifche, wo Militar- und Civil-Gewalt eng mit einander verbunden mar, nicht auffallen. Diezu tommt aber noch ber besondere Umftand, daß in demselben Maße, als der Pratorial-Prafect aus einem Militar-Dberften zugleich der oberfte Civil-Beamte wurde, seine militarische Umgebung nach und nach ebenfalls zu seinem untergebenen Civil . Amtepersonal geworben ift. diefer stufenweisen meist willführlichen und baher einer bestimmten Regel entbehrenden Umstaltung, so wie aus ber ursprünglichen militärischen Eigenschaft läßt fich weiters bie große Berfchiedenheit und bas Unge-fonderte in ben Amtegeschäften Gines und beefelben Beamten erflaren, wodurch aber eine genaue allgenügende Sonderung ber verschiedenen Geschäftelreise nach ben Begriffen ber Gegenwart fast unmöglich wird.

1

n) of. Bethmann hollweg. a. a. D. S. 165.

über den Tod des Licinius. Nach den Berichten der Einen wurde er von den Soldaten, wie es scheint, meuchlings getödtet, nach der Erzig. Img Anderer trachtete er neuerdings nach der Herrschaft, wurde verrathen und hingerichtet. Ensebius a) erzählt, Licinius sey mit seiner Andugern und Rathgebern nach Kriegsrecht hingerichtet worden. Der Anon. Vales. schreibt den Tod des Licinius der Furcht des Constantis vor ähnlichen Ersahrungen, wie er sie an seinem Schwieger. Bahr Maximian gemacht, dann einem Soldaten Ausstand zu, in welchen der Tod des Licinius begehrt wurde. b) Socrates c) beschuldigte ihr endlich eines Einverständnisses mit Barbaren, wobei wohl zu beachten ist, daß schon in der Schlacht dei Chrisopolis der bedeutendste Theil det Licinischen Heeres durch Gothen gebildet wurde, welche ein Rhuig Aliquaca herbeisührte. d)

Wer vermag ein Urtheil ju schöpfen, wenn bie Anschulbigung nur mit furgen Worten hingeworfen wirb, bie Erzählungen aber, welch

salutem illius a fratre exorat. Itaque Licinius plebejo habita imperatorem adit, ac Thessalonicae privatam vitam agere jubetar. Id factum accusabant milites, quod homini perfido, qui federa sacpius rupisset, parceretur. Quare imperator rem per litteras ad Senatus judicium refert. A quo alii eum militibus, igeorum arbitratu tractandum, esse deditum ac Thessalonicae, au prope Sarras, nescio quo cuntem, interfectum: alii nec dum ibi degret, quievisse, sed tyrannidem affectasse tradunt. Quo cognis. Imperator eum occidi jusserit. (III. p. 4. l. XIII. c. s. p. s. \$ [3].)

a) Post hace (nach bem Siege über Licinine) ipsum Dei hostem, ejuque familiares belli jure dijudicatos congruo supplica affecit. Adducebantur itaque unacum tyranno et debitas capita poenas dabant, quicumque bellum adversus Deum gerere ei susissent. (vita Constantini II. c. 18.)

b) — Constantia soror Constantini, uxor Licinii, venit ad easter fratris, et marito vitam poposcit et impetravit. Ita Licinius privatus factus est, et convivio Constantini adhibitus: et Martiniamo vita concessa est. Sed Herculii Maximiani motus exemplo, miterum depositam purpuram in perniciem Reipublicae sumeret, tumultu militari exigentibus in Thessalonica jussit occidi; Martinianum in Cappadocia. (p. 301.)

c) Eum (ben Licinius) vivum capit (Constantin), tractat humanitus, tantumque aberat ut illum trucidaret, ut etiam juberet, urbem incolere Thessalonicam, seque ibi quiete et tranquille gerere. Qui quamquam ad aliquod temporis spatium conquiescit, tamea non multo post barbaris quibusdam hominibus eo actis, infictam sibi cladem iterata pugna sarcire contendit. Constantinus ubi illud intellexit, cum occidi jubet. (H. E. I. c. 2.)

d) Anon. Vales. p. 301.

bichen Individuen ertheilt, welche Titel und Rang ohne bas entsprehende Amt, wine eingulo. b. i, ohne bas elegante Behr. Gehente ober bie Schärpe von purpurfarbigem leber, mit goldener Schnalle, welche ben wirklichen Beamten von dem bloßen Titelträger (Schatten, umbra) anterschied. (Boding über die Notitia Dignitatum utriusque imperii p. 91 bis 105.)

# 159.

Princeps ipse et exput officil, ut alt Suidan, qui omnibus imperat et quid agendum sit, ubique disponit. (Pancirol. l. c. p. 1369.) Sein Wirtungsfreis war daher auch auf Civils und Arimis nal-Justiz und auf Steuer-Einhebung ausgebehnt. (Pancirol. l. c. 1569.) — Manso a. a. D. S. 113. Gotbofred. l. c. II. 495. — Sintenis a. g. D. S. 1077.

#### 160.

Manfo a. a. D. S. 113. Bethmann . hollweg a. a. D. S. 174 -Der Cornicularius mar urfprunglich eine Art von Unter Dffigier ober Gefreiten, welcher durch ein hornchen am helm ausgezeichnet war, und baber feinen Ramen erhielt. Er mar ben Dber-Dffizieren beigegeben und fo and ben Praf. Prat. Mit diefen flieg feine Wirffamfeit, bis er endlich einer ber höheren Civil-Beamten murbe. Gein Wirkungefreis last fich nicht genau bestimmen, ba wir ihn auch in Rriminalsachen, im Binanzwefen und in Lieferungs. Gegenstanden beschäftiget feben. (Pauly's Encyflop. 11. 709. Pancirol. a. a. D. p. 1370. Gutherius I. c. p. 432. 450. Gothofred. l. c. p. 495. 506 et 507. Sintenis a. a. D. 6. 1025. Creuzer a. a. D. G. 379 n.) - Es mag hier für alle Folgezeit bemerft werben, baß bie meiften Namen ber Civil-= Beamten von Militar-Chargen hergenommen fepen. u) Es barf biefes E bei einem Rrieger : Staate, wie der romifche, wo Militar, und Civil. = Gewalt eng mit einander verbunden war, nicht auffallen. Siezu tommt = aber noch ber besondere Umftand, daß in bemfelben Mage, als ber = Pratorial - Prafect aus einem Militar - Dberften zugleich ber oberfte Eivil - Beamte murbe, seine militarische Umgebung nach und nach eben-falls zu seinem untergebenen Civil - Amtopersonal geworden ift. Aus Diefer ftufenweisen meift willführlichen und baher einer bestimmten Regel entbehrenden Umstaltung, so wie aus der ursprünglichen militarischen : Eigenschaft läßt fich weitere bie große Berschiedenheit und bas Ungefonderte in ben Amtogeschaften Gines und beefelben Beamten erflaren , wodurch aber eine genaue allgenügende Sonderung ber verschiedenen Beschäftefreise nach ben Begriffen ber Gegenwart fast unmöglich wirb.

.

a) cf. Bethmann : hollweg. a. a. D. G. 165.

165, a).

Die Coforte, welche Die Dache gunuchft bem Belte bes Felbherrn (Praetorium) hielt, hieß die Cohors Praeforia. Da ber Raifer Die oberfte Militar-Gewalt hatte, und fonach an die Stelle bes Felbherrn, der Pallast aber an die Stelle des Pratoriums trat, so wurden seit August die Cohorten, welche des Kaisers Leidwache bildeten, cohortes Practoriae genannt. (Bergl. Walter a. a. D. S. 291.) Es waren ihrer gehn, jede zu 1000 Mann. R. Bitellius vermehrte fie auf fechgehn. (Tacit. Hist. H. c. 93.) Anfangs murben bie Pratorianer aus Italien, fpater aus Macebonien, Noricum und Spanien genommen. Bir finben auf Deutsteinen, bie fich in Rom befanden, zwei Pratorianer, welche bem in unferm Zollfelbe gelegenen Birunum angehorten a), und and an ber Rirche zu Ct. Stephan bei Feuersberg b), in ber Rabe bes romischen Juenna und bes mittelalterlichen Juna, bes heutigen Dorfchend Juna, und ju Pulft im Glanthale e), befinden fich Romer-Reine, Die von Pratorianern zeigen. R. Sept. Geverus bob Die pratorianischen Cohorten aus ben verschiedenen Legionen aus, zog fich aber beshalb bas allgemeine Mißfallen zu, bag er bie Uebung, bie Leibmache aus ben Italienern, Macedoniern, Norifern und Spaniern, welche burch ihr angenehmes Meußere und ihre freundlichen Gitten mohlgefällig maren, ausgewählen, aufbob, und bafür die Stadt mit einem Bemifche von Golbaten erfüllte,

GALLICANO. ET. VETERE. COS. VII. ID. JAN. COII. I. PR. SATRI, GENIO. D. MISSI. HONESTA, MISSIONE. VII. HIBERO. COS. FL. L. CENSORIVS. VIHVNO. L. VOLCEIVS. SEVERVS. SESTINO Q. SEXTILIVS. BVFVS. FLANONA. C. VALERIVS. VEBANIVS. TRIDENTE. SERVIANO. III. COS. T. ANNIVS. CRISPINVS. GVPRAMAR T. ANTONIVS. PRIMVS. PERINTHO. (Gruter p. 168. n. 7) D. M. P. AELI. P. L. CLA. FVSCI. VIRVNO. MIL. IN. COH III. PR. D. VLPIANN. V. VIX. ANN. XXII. M. NVMISIVS SEVERVS. HERES. POSVIT. CONTVE. D. S. B. M. (Gruter p. 516. n. 9.)

b) L. BARBIO. VER. | CAIO. AEDILICIO. | ET. BARBIAL. SVAD | VLLAE. VXORI. V. ET. L. || BARBIO. VERANO. MIL || COH. I. PRAETORIAE. F. E. F. (Carinthia Jahrg. 1820. Rro. 43. n. 11. J. 1838, S. 141.)

c. C. ANTONIO. VOC AED. ET. IVLIAE, BARI BLIOMARAE. VNORI, ET C. C. ANTONIO. C. F. CONI NO. ET. TI. C. ANTONIO MONTANO. MIL. COH STIP. V. ET. L. C. ANTONIO. MV MIL. COH XI. PHAET. IVLIAE C V. F. S. ET. S. (Rach der durch herrn Landrath v. Jabornegg berichtigten Leseart. — Earinthia Jahrg. 1819 Aro. 1. Eichhorn's Beitrage II. S. 50. Jahrb: ber Sit. XL. Angeige Blatt S. 40.):

welche fürchterlich zu sehen und schrecklich zu horen waren, und roffe Sitten hatten. a) — Das lager ber Pratorianer befand sich vor ber Stadt, zwischen ber Porta Vininalis u. Esquilina. b) Schon R. Galerins hob ihr lager auf c), Constantin löste aber bas Corps selbst auf, und zerftorte ihr festes lager. d)

# 165 b).

Paneirol. 1. c. p. 1416 halt bie Palatinen für ble Truppen-Ubtheilung, welche die Ehre hatte, am faiferlichen Pallaste bie Bache au halten, Die Comitatenfer für Die Stellvertreter ber Pratorianer, als Geleite des Kaisers, und die Pseudocomitatenser für die Truppen, welche eben so, wie die Comitatenser organisirt waren, aber geringern Rang und geringere Borrechte, so auch einen geringern Sold batten. — Manso a. a. D. S. 118. cs. Gothofced. 1. c. 11. 249. Salmafind fest die Comitaten ven als Befatunge Truppen, den Grangertt (ripenses von ripa-Ufer) entgegen. (Notae ad Script. Hist. Aug. p. Rach Auficht bes S. Sintenis maren bie Palatini ursprünglich Pallast : Soldaten, die Comitatenfer aber Truppen, die dem Hoflager überall folgten (in comitatu maren). Un ihre Stelle traten fpater als Leibgarde Die Damentici und Protectoren (fieh O. 141 d Texted), fie behielten aber noch immer den alten Ramen und blieben ein Eliten-Corps, welches aus lauter Eingebornen bestand, und unferen Begriffen von Linien. Truppen entspricht, fortwährend bisponibel und nicht an bestimmte Garnisonen und Cantonirungen gebunden war. Die Pseudocomita: tenfer balt S. Sintenie bagegen für Provingial-Truppen, - welche in feften Platen, Cantonirungen und feften Lagern an Grangen und Fluß-Ufern fortwährend und regelmäßig stationirt, und so wie die Comitatenfer organisirt, aber nicht eben so begunftiget maren. (Sintenis a. a. D. S. 1018 - 1021.)

#### 166.

Urfprünglich hießen fo bie Cohorten, welche ihre Posten vor bem faiferlichen Pallaste hatten, weil sie Scholae, b. i. Rafernen, vor bem

b) — tum imprimis accusabant eum (Severum) multi, quod eum esset consuetudo, ut stipatores Principis Itali, Macedones, Ilispani, et Norici tantum essent, quorum aspectus jucundus, et mores suaves erant, bane ipse morem sustalit, urbemque multitudine permixtorum militum, terribiliumque aspectu et auditu horribilium, ac ferae agrestisque vitae replevit. (Dio Cass. 1. LXXIV. c. 2. p. 848.)

b) Abam's rom. Alterthumer I. G. 474.

c) Sieh oben G. 107 bes Texted.

d) — practorianis militibus e medio sublatis et castellis dirutis, în quibus degere consueverant. (Zosimus l. 11. c: 17.)

Pallaste bewohnten. Der Rame ging endlich auf Civil- und Sofbeame über, Die ein geschloffenes Corps bilbeten. (Sintenis a. a. D. S. 1083.)

167.

Die Clibanarii waren persischen Ursprunges, und gehörten zu berittenen Garbe. Mann und Rog hatten eiserne Schuppen . Ruftung. Ihre Waffen wurden zu Antiochien in Sprien versertiget. (Pancirol 1. n. p. 1509. Guther l. c. p. 530.)

168.

Pancirol. l. c. p. 1507. Die Erklärung bes Enjacius a), weicher die Invitatoren biejenigen nennt, qui cos, qui vocari jubentur. herbeirufen, stimmt mit der Ansicht Panciroli's überein. Derfelben tritt auch Gathier 1. c. p. 504 bei. Sintenis halt sie für Thurhuten (a. a. D. S. 1048).

169.

— a secornendo, i.e. in quibus pretiosa et se cre ta reconduntur. (Cintenio a. a. D. C. 1089.)

# 170 a).

Das Scrinium memoriae beforgte bie Expedition in Gnadensachen, das Scrinium Epistolarum hatte die Eingaben und Berichte
der Beamten zum Bortrage bei dem Kaiser zu befördern und zu erledigen. Der Borsteher (maxister) dieses Scrinii hatte die Gesandten
aus den Provinzen einzusühren und die Unterhandlungen mit ihnen zu
leiten. Dem Scr. libellorum et cognitionum waren die Eingaben
der Privat-Personen und deren Ersedigung zugewiesen. (Sintenis a.
a. D. S. 1091.) Als das vierte Scrin. führt Sintenis das Scrin.
de positionum auf, welches die Privat-Kanzlei des Kaisers gewess
zu seyn scheint. (Sintenis a. a. D. S. 1090.) Zum Scrinium memrine gehörte das Laterculum, d. i., ein Berzeichnis der Staatund hof Beamten nach Würde, Rang und Titel. Das große Laterculum enthielt die Berleihungen des Kaisers; das kleine die dei
Quastors, ersteres stand unter dem Magister memoriae. (Sintenis
a. a. D. S. 1092. Walter a. a. D. S. 398.)

# 170 b).

1. Serin. ab argento, mit ber Aufficht über bas laiferliche Silberzeug, beffen Antauf und Bertauf. 2. Ser. a pecunia, mit

<sup>•) —</sup> bei Sintenis a. a. D. 1047.

ber Aufsicht und Controlle über die in die Munge gelieferten Erze und Die bieraus geprägten Gelber. Dazu gehörten Die Argentarii (Gilberfchmiebe) und Barbaricarii (Bergolber). 3. Ser. a milliarensibus, welches die Controlle und Rechnung hatte über die Ausprägung ber haufig gebrauchten fleinen Mungforte, welche Milliarensis genannt, und besonders jum Golbe ber Truppen verwendet wurde. 4. 8 cr. aurene manne, mit der Aufsicht über die Golbbarren, woraus Mungen geprägt und Gerathschaften jum Gebrauche bes Raifers und feiner Ramilie verfertiget wurden. 5. Ser. auri ad responsum. welches vielleicht mit Borrechnung beffen, was an die Abjutanten a) ber heermeister abgegeben murde, beschäftiget mar. 6. Sorin. Canonum, b. i., Die Control Raffe für die öffentliche Ginnahme, Die jährliche Abgabe, welche aus ben Provinzen für die Staats . Raffe eingezahlt murbe (Cunon). 7. Ber. Exceptorum. Mittendorum. 9. Ser. Numerariorum. 10. Ser. Tabella riorum; und 11. Ser. ventin, welches nicht nur mit ber faiferl. Garberobe, fondern auch mit ber Beffeidung ber niebern Sof-Beamten und Goldaten beauftragt mar, ju welchem 3mede die Provinzen auch Rleiber fteuern mußten. (Gintenis a. a. D. G. 1094 - 1097.)

#### 171.

Trof. Rein a. a. D. S. 597. Si imperialis Majestas causam cognitionaliter examinaverit et partibus cominus constitutis sententiam dixerit, omnes omnino Judices, qui sub nostro Imperio sant, scient, hanc esse legem, non solum illi causae, pro qua producta est, sed et omnibus similibus. Quid enim majus, quid sanctius Imperiali est Majestate? vel quis tauto superbiae fastidio tumidus est, ut Regalem sensum contemnat, cum et veteres juris conditores Constitutionesque quae ex Imperiali decreto processerunt, legis vim obtinuere. (l. 12. Cod. Justin. de legib. et constitut.)

#### 172.

Ich glaube hier noch auf einige Eigenthumlichkeiten ber burch R. Constantin begründeten Staatsverfassung und Berwaltung ausmertsam machen zu dursen. Erstens mangelte ein wirkliches Ministerium. Zweitens waren die Beamten mannigfaltig in gewisse Departements getheilt mit scheindar unvermeidlichen Collisionen. Drittens war der Instanzenzug schwankend, die Appellations. Instanzen waren mannigsältig. Biertens war der Gerichtsstand verschieden nach Gegensständen, wie z. B. für Privat-Rechtssachen, Steuersachen, Fiscalsachen, oder nach Personen, wie z. B. für Soldaten, hofleute u. dgl. Fünfetens ist das Ueberwiegende des Ranges der Hose Chargen und Hose Beamten gegen den Rang der Berwaltungs-Beamten auffallend. So hatte

a) Sieh oben S. 194 bes Textes ad responsum.

ber im Berhaltniffe zum Gangen wichtigfte Beamte, namlich ber Sofe Marichall, in der Regel den zweiten, ber Dber-Rammerberr ben erften Rang a), und oft erhielten bloge Ranglei-Beamten den Comes-Titel, mahrend ihn Statthalter ganger Provingen nicht hatten. b) Sech. Der Civil . Staatedienft mar bem Militar . Dienfte analog organistrt. Siebentens. Die Beamten waren in gewisse Corps (Scholae, Scrivia) getheilt, ohne daß man deshalb auf Collegien benken darf. Achteus. Die Beamten der einzelnen Corps waren wieder nach Graden und Abstusungen ab-, und auch in Systemistrte und Ueberzählige eingetheilt. Neuntens. Die Borstände der Beamten-Corps hatten im Gangen fur Die Gingelnen gu baften. Bebn. tens. Eigenthumlich ift ber Bestand von Gehilfen (Adjutore-) und Unter - Behilfen (Subadjuvae). c) Gilftens. Die Dienftgeit Der meisten Beamten war nach Sahres Friften bestimmt und meistens febr turg. So biente g. B. ber Cornicularius nur Gin Jahr d), und Die Affefforen blieben gar nur vier Monate im Amte. e) Daraus erwuchs eine große Bahl von Ausgebienten (Vacantes) f), welche burch ihre Befreiung von Ctante- und Gemeinde Raften beschwerlich murben. 3molftens. Die Borrudung von den untern in die hobern Grade nach bem Dienstes-Alter 2) war fpstemgemäß. Dreizehntens. Die Sohne waren auf bestimmte Zeit zu bem untern Staats : Dienste ihrer Bater erblich verbunden. Der Dienst : Gib verband auch die Rachtommenschaft in der Urt, daß felbe, in welches Berhaltnif fie fich auch begaben, vindicirt werden fonnten. h) Bierzehntend. Der Dienftlohn bestand nicht blog in Geldbeträgen (anoune), sondern auch in Futter für Pferde oder Maulthiere. (Capul) i) Die Portionen an Futter fcheinen in Geto relnirt, ober bei Bestimmung ber Quantitat in Geld angeschlagen worden zu fenn. Ueber bie Besoldungen ber Beamten feit Constantin haben wir erft fpate Radyrichten, und es lagt fich baber nicht bestimmen, in wie fern felbe ichon auf Constantine Zeitalter paffen.

<sup>2)</sup> Manso a. a. D S. 127.

b) Sintenis a. a. D. G. 1011.

c) Sintenis a. a. D. G. 995. Bergl. Bethmann hollweg a. a. D. S. 177.

d) Pancirol, I. c. p. 1372. Bergl. Bethmann: hollweg a. a. D. 169.

e) Sintenis a. a. D. S. 1000.

<sup>1)</sup> Gintenis a. a. D. G. 1101.

g) Walter a a D S. 400. Bethmann Dollweg a. a. D. S. 169.

<sup>1.)</sup> Bethmann : Hollmeg a. a. D. G. 169.

i) Corpus Juris Civilis in das Deutsche übersest u. s. w. V. S. 221. n. 32. Balter a. q. D. S. 399.

Rach Cassiodord Angabe a) erhielt der Cornicularing nach seiner eine jabrigen Dienstleiftung fieben Golidi (Ducaten). R. Juftinian schuf Die neue Prafectur Ufrita, und bestimmte in bem biesfälligen Drganifirunge-Datente b) bem Prafectus Pratorio an Behalt und Ration 100 Pfund, ben Confularen (Proving Statthaltern) 20, und ben Concellariern 7 Pfund Geld. Für die Unter Beamten fcheinen aus ber Staate Raffe an Gehalte Betrag 5, an Ratione Betrag 4 Colibi (Ducaten) jahrlich bezahlt worden gu feyn. Um Diefe geringe Befolbung, ohne Menderung bes Spftemes, ju erhöhen, murben mehrfache, g. B. breifache Behalte Betrage und zweifache Ratione Betrage angewiesen c), ober mehrere Memter in Giner Person vereiniget, endlich bie Beamten an die Sporteln, bas ift an die von ben Parteien und Intereffenten zu entrichtenden Gebühren, hingewiesen. d) Co ver fichert Johannes Laurentius Lydus, als Silfs: Schreiber (Exceptor, Chartularius) in bem Umte bes Pratorial-Prafecten bes Drientes binnen einem Sabre taufend Goldftude redlich verdient ju haben. Der Cornicularius bes Pratorial-Prafecten jog aus Ginem Gefchaftegweige fo viel. (Beth. maun-hollweg a. a. D. G. 172.) Fünfzehntens. Die meiften untern Memter maren fauflich und verfauflich, fonnten verpfandet und vererbt werden. Bei dem Gintritte in das Amt wurde haufig etwas gezahlt, was fohin bei Bertaufen den absoluten Berth der Stellen abgegeben zu haben scheint. e) Gechzehntens. Berdienste um den Staat und ben Raifer wurden häufig burch Titel und Ehren-Chargen belohnt. Die ertheilten Titel und Wurben maren natürlich höher als biejenigen, welche die Betheilten (Honorati) f) im activen Dienste bekleibeten. Ein folder Tuel war vorzüglich ber Comes - Titel, welcher so ertheilt wurde, wie der heutige Rathe-Titel. g) Titel waren übrigens auch

a) Illi, qui inculpabiliter Cornicularii perfunctus est officio, VII solidos longaeva consuetudo deputavit. (Cassiodor. in XI. Variar. bei Pancirol. l. c. p. 1372.)

b) - 1. 1. Cod. Justin. de officio Pracf. Pract. Africae et de omni cjusdem dioceseos statu.

c) Ita primiscrinio pro annona 3 annuos solidos 5 et pro capite 2 capita solidos 4. Fiunt solidi 23 (lex citata 1, c.)

d) Corp. Jur. Civil. in bas Dentsche übersett V. 222 n. 34. Pancirol. l. e. p. 1385.

e) Sintenis a. a. D. G. 992. Walter a. a. D G. 400.

f) Sintenis a. a. D. S. 1043.

B) Die Comites waren ursprünglich bas, was ber Name ausbruckt, Begleiter. Es gehörte nämlich zu ben Auszeichnungen eines Römers, ein großes Gefolge von Ellenten, Freunden, Dienern, Aufwärtern u. d. gl. zu haben. Auch ben Proconful, wenn er in feine Provinz-ging, begleiteten Freunde, Berwander, Diener und

ber im Berhaltniffe zum Gangen wichtigfte Beamte, namlich ber bei Marfchall, in ber Regel ben zweiten, ber Dber-Rammerberr ben erfin Rang a), und oft erhielten bloge Ranglei Beamten den Comed-Lind, mabrend ihn Statthalter ganger Provingen nicht hatten. b) Ced. stens. Der Civil Staatsdienst war dem Militar Dienste ausg organistrt. Siebentens. Die Beamten waren in gewisse Corps (Scholae, Scrivia) getheilt, ohne daß man deshalb auf Collegien denfen darf. Achtens. Die Beamten der einzelnen Corps warn wieder nach Graden und Abfinfungen ab-, und auch in Spftemifin und Uebergahlige eingetheilt. Reuntens. Die Borftande ber Bean ten-Corps hatten im Bangen für die Gingelnen gu haften. Bebt. ten 6. Gigenthumlich ift der Beftand von Gehilfen (Adjutore-) Unter Behilfen (Subadjuvac). c) Gilftens. Die Dienftzeit ber meiften Beamten war nach Jahres - Friften bestimmt und meiftens fen furg. So biente g. B. ber Cornicularius nur Gin Jahr d), und in Affefforen blieben gar nur vier Monate im Amte. e) Daraus erwich eine große Bahl von Ausgebienten (Vacantes) f), welche burch im Befreiung von Ctaates und Gemeinde Laften beschwerlich wurden 3molftens. Die Borrudung von den untern in bie hobern Gran nach bem Dienftes-Alter 2) war fpftemgemäß. Dreizehntens. Die Sohne waren auf bestimmte Beit zu bem untern Staats = Dienfte feer Bater erblich verbunden. Der Dienft : Gib verband auch be Red tommenschaft in der Art, daß felbe, in welches Berhaltniß fie fi un begaben, vindicirt werden fonnten. h) Bierzehnten &. Der bind lohn bestand nicht bloß in Geldbeträgen (anoune), sondern and in Futter für Pferde oder Maulthiere. (Caput) i) Die Portionen au Futter scheinen in Geld reluirt, oder bei Bestimmung der Quantitie Gelb angefchlagen worden zu fenn. Ueber die Befoldungen ber Beamin feit Conftantin haben wir erft fpate Radprichten, und ed lagt fich babe nicht bestimmen, in wie fern felbe ichon auf Conftantine Zeitalter paffe

<sup>2)</sup> Manso a. a. D S. 127.

b) Sintenis a. a. D. S. 1011.

c) Sintenis a. a. D. S. 995. Bergl. Bethmann hollweg a. a. D. S. 177.

d) Pancirol. 1. c. p. 1372. Bergl. Bethmann: Sollweg a. a. D. 169.

e) Gintenis a. a. D. G. 1000.

<sup>1)</sup> Gintenis a. g. D. G. 1101.

g) Walter a a D S. 400. Bethmann . hollweg a. a. D. S. 169.

<sup>1.)</sup> Bethmann : Sollmeg a. a. D. S. 169.

i) Corpus Juris Civilis in bas Deutsche übersest u. s. w. V. S. 221. n. 32. Balter a. a. D. S. 399.

189.) Achtgehntens. Das Officium (Amtspersonal) war auf eigene Gefahr verpflichtet, jeder Ungerechtigkeit ihres Borgefesten zu widersfteben, und daber gehörte die Gegenwart des Officiums zu den Feierslichkeiten der Gerichts-Sigung. (Bethmann-Hollweg a. a. D. S. 190.)

3

=

! :

5

#### 173.

Sieh oben Rote 156 die Stelle des Zosimus. Bon Julian schreibt aber Ammian. Marcellin. l. 21. c. 10: memoriam Coustantini, ut novatoris, turbatorisque priscarum legum et moris antiquitus recepti, vexavit.

#### 174.

3th habe bereits in bem Texte und besonders in der Rote 160 zu zeigen versucht, wie fich ber ursprungliche Befehlshaber ber Pratorianer gum machtigen Prafecten Pratorio emporgefchwungen, wie Conftantin jur Bestimmung von vier Pratorial - Prafecten getommen, und wie fich Die militarischen Formen ber constantinischen Civil-Bermaltung aus ber Borzeit entwickelten. Rach ber Angabe bes Epitomatore Aurelius Bictor hatte fcon habrian Die Staats- und hof Remter, wenige Beranderungen unter R. Conftantin abgerechnet, auf den Fuß gefest, wie felbe gur Zeit bes Ergablers, b. i. unter ben Raifern honorius und Arcabius a), wirklich noch bestanden. b) Diefer Behauptung mangelt zwar in bem großen Umfange, mit welchem fie und gegeben wird, ber gefchichtliche Beweis, allein auch bas Benige, welches und über einen frühern Bestand von wenigstens ahnlichen Aemtern, wie wir fle unter Conftantin treffen, erhalten worden ift, zeigt mehr als hinreichend, bag bie erften Spuren febr vieler Ginrichtungen Conftantine in ber Gefchichte feiner frubeften Borfahren ju fuchen fepen, und ber Bestand eines Mehrern um fo sicherer vermuthet werben tonne, als auch ber altere Aurelius Bictor von einer bauerhaften Berfaffung spricht, in welcher R. Alexander Severus das Reich verlaffen haben foll. c)

Schon bas Broviarium Imperii, welches fich nach bem Tobe bes erften Augustus vorfand, beutet auf fest bestimmte Staats. Einrichtungen, ba felbes, von R. August felbst geschrieben, ein Bergeichnis enthielt von ber Kriegsmacht, bem Reichsichate, bem Bermögen bes

e) Vessius de hist, latin. l. II. c. 15. p. 221.

b) Officia sane publica et palatina, nec non militiac in eam formam statuit, quae paucis per Constantinum immutatis hodie perseverant. Epitomator Aur. Vict. e. 14.

c) Neque ultra annos tredecim Imperio functua Rempublicam reliquit armatam undique (Aurel, Vict. de Caesarib, c. 24.)

tauflich, und wurden als Titular. Murben (umbrae, nuda nomina and folden Personen ertheilt, welche gar nicht dienten. a) Sie ertheilm große Privilegien und Befreiungen, fo maren die fogenannten Anter mablten b) von allen gaften und Abgaben ber Genatoren befreit, mit hatten boch Confular:Rang. Reben ben regelmäßigen Beamten un ihren Bureau's (Scriniis) gab es auch Corporationen, Schole genannt, aus welchen die regelmäßigen Beamten ihre Unter Beamier in ihre Bureau's aufnahmen. Go mar die Schola Exceptoren, aus welcher die Primiscrinii, Cornicularii, und Ab actis ibre fent, und diese wieder ihre Silfeschreiber (Chartularii) nahmen, welch' letter Diensted . Cathegorie überhaupt ale ber Dienstebanfang und ale Ber. übungezeit betrachtet murbe. Aus ber Schola Chartularioren nahmen die Rumerarier ihre ordentlichen und außerordentlichen Gebilfen Sie bestand aus Personen, bie bes Rechnungemesens fundig maren; benn die öffentlichen Rechnungen hießen chartae publicue, Die Führun berfelben hieß chartas tracture, administrare. (Bethmann : Jollon a. a. D. G. 185 - 189.) Much bie Amtebiener, fur bie fogenannt ministeria illiterata, murben aus folden Scholis genommen. Con Singularli, Die heute noch üblichen Ginfpanniger, aus ber Bebeh Singulariorum ober Singularium. (Bethmann Sollweg a. a. D. 6.

Dienstes . Afpiranten. Diese Uebung erhielt fich in ber Rufent, und der Raifer umgab fich ebenfalls mit einem Rreife von Minne. welche ihn auf Reifen begleiteten, und zu Saufe ftete um ihn men. Sie hießen seine Freunde und Begleiter. (Amici et comites pracipie.) Die Auszeichnung der Bahl, die Gunft und Die Gefden bes Fürsten machten es bald jum Gegenstande ber Ambition, unte bie Begleiter bes Raifers gerechnet zu werden Durch R. En stantin, vielleicht aber schon unter R. Tiberius (Index dignik, p Amm. Marcell.), wurde ber Comed : Titel ju einer Burbe, welch mit gemiffen Staats . Memtern regelmäßig verbunden mar, de ne ben benselben gegeben murde Im ersten Falle verbrängte nich felten ber Comed. Titel ben eigentlichen Amte. Titel. Go bief da ursprüngliche magister sacrarum largit., später comes sacra. Bei benjenigen, welchen ber Comed-Titel gur Auszeichung ober Belohnung neben ihrem Amte gegeben murbe, wird ber Ami Titel bem Comes : Titel vorgesett. 3. B. Maginter militum e comes. Jeboch finden wir auch, daß die Duces (Feldherren in da Proving), wenn ihnen der nicht regelmäßig gebührende Comel Litel ertheilt murbe, fich nicht mehr Duces, fondern Comin nannten. Wer unter Die Erlauchten (Illustres) gehorte, gehon als Comes unter bie Comites majores, die Uebrigen unter bi Comites minores. (Sintenis a. a. D. S. 1008 - 1011. Pro Rein a. a. D. S. 523. Balter a a. D. S. 398.)

a) Sintenis a. a. D. S. 1042.

b) Adlcoti Gintenis a. a. D. S. 997.

9.) Achtzehntens. Das Officium (Amtspersonal) war auf eigene fahr verpflichtet, jeder Ungerechtigkeit ihres Borgefetten zu widersen, und baber gehorte die Gegenwart des Officiums zu den Feiersteiten der Gerichts-Sitzung. (Bethmann-Hollweg a. a. D. S. 190.)

#### 173.

Sieh oben Rote 156 bie Stelle bed Bosimus. Bon Julian schreibt er Ammian. Marcellin. l. 21. c. 10: memoriam Constantini, ut vatoris, turbatorisque priscarum legum et moris itiquitus recepti, vexavit.

## 174.

3th habe bereits in bem Terte und besonders in der Rote 160 gu gen versucht, wie fich ber urfprungliche Befehlshaber ber Pratorianer m machtigen Prafecten Pratorio emporgeschwungen, wie Constantin r Bestimmung von vier Pratorial - Prafecten gefommen, und wie fich s militarifden Formen ber constantinifchen Civil-Bermaltung aus ber orzeit entwidelten. Rach ber Angabe bes Epitomators Aurelius ictor hatte ichon habrian bie Staats- und hof Aemter, wenige rranderungen unter R. Conftantin abgerechnet, auf ben Kuß gefett, e felbe gur Beit bes Ergahlers, b. i. unter ben Raifern honorius b Arcadius a), wirflich noch bestanden. b) Diefer Behauptung tugelt zwar in bem großen Umfange, mit welchem fie und gegeben rd, ber geschichtliche Beweis, allein auch bas Benige, welches uns er einen frühern Bestand von wenigstens ahnlichen Aemtern, wie ir fie unter Constantin treffen, erhalten worden ift, zeigt mehr als nreichend, daß die erften Spuren febr vieler Ginrichtungen Conftanis in der Geschichte feiner frubesten Borfahren gu suchen feyen, und ber Mand eines Mehrern um fo ficherer vermuthet werden tonne, als ch ber altere Aurelius Bictor von einer bauerhaften Berfaffung richt, in welcher R. Alexander Geverns bas Reich verlaffen haben c)

Schon bas Breviarium Imperii, welches fich nach bem Tobe bes ten Augustus vorfand, beutet auf fest bestimmte Staats. Einrichengen, ba selbes, von R. August selbst geschrieben, ein Berzeichnist thielt von ber Kriegsmacht, bem Reichsichate, bem Bermögen bes

Vessius de hist. latin. I. II. c. 15. p. 221.

Officia sane publica et palatina, nec non militiac in eam formam statuit, quae paucis per Constantinum immutatis hodie perseverant. Epitomator Aur. Vict. c. 14.

Neque ultra annos tredecim Imperio functus Rempublicam reliquit firmatam undique (Aurel, Vict. de Caesarib, c. 24.)

Spartlanus im Aelius Berus a). Den Ober Rammerherrn finden wir schou unter R. Comodus b). Diocletian war vor seiner Erhebung zum Raiserthume regens domesticos c). Magistrl officiorum kommen vor unter R. Severus d), und den Martisianus, welchen Licinius zum Char bestimmte, neunet Zossmus einen Magister officiorum e). Den Magister memoriae neunt Trebesius Pollio im Claudius p. 204. Probus wird magister militiae genannt I), der Admissionales wird schon unter den Raisern Claudius und Rero gedacht g), und unter R. Balerian war ein gewisser Acholius magister admissionum h). Den Titel Clarissimi führten unter R. Tiberius die Senatoren, unter den Raisern Severus und Antonin ging er auf die Proconsuln und Prästdes über i).

Die llebung ber Magistraturen, bei ber Berathung ihrer Amte-Geschäfte sich bes Rathes von Beisitzern zu bedienen, fand ganz natürlich auch bei den Kaisern Statt. August und Tiber beriefen zuerk verschiedene Magistrats Personen und 15, später 20 Senatoren, welche den Kaiser in der Berathung von Justiz und Administrationes Gegenständen unterstützten, und Anfangs halbjährig, dann jährlich wechselten. Begreislicher Weise wurden zu diesen Berathungen auch die Taiserlichen amici und oomites, wenigstens die Angesehensten barunter, beigezogen. Dieses kaiserliche Consilium oder Auditorium erhielt sich ohne wichtige Beränderung die auf Hadrian und die Antonine, welche den Präsectus Prätorio und mehrere Rechtsgesehrte in selbes aufnahmen. R. Alexander Severus nahm sechzehn Männer and dem Senatoren-Stande von ehrwürdigem Alter und anerkannter Rechtschafsenheit zu kaiserlichen Räthen, ohne deren Gutachten und Beistimmung

a) p. 15.

b) Cleander erat quidam Phryx genere, ex ea nota hominum, qui publice per praeconem veneunt. Hic cum in domum imperatoriam servitio esset traditus et eum ipso Comodo accrevisset, eo scilicet honoris atque auctoritatis provectus est, ut et corporis custodiam et cubiculi curam, praeterea militum praefecturam solus obtineret. (Herodian I. c. 12, p. 63 et 64.)

c) Sieh oben S. 102 bes Textes.

d) Spartian, in Pescen Niger, p. 79.

e) Sieh oben S. 120 bes Textes.

f) Vopisc. in Probo. p. 237.

g) Guther. 1. c. p. 526.

b) Vopisc, in Aureliano. p. 213.

<sup>)</sup> Sintenis a. a. D. S. 1046.

nichts beschloffen ober ausgeführt wurde a). Rach dem Zeugnisse bea Lampridius wurde jede gesehliche Bestimmung, bevor selbe die kaiserliche Sanction durch Alexander Severus erhielt, von zwanzig Rechtsgelehrten und fünfzig andern gelehrten, weisen Männern, welche disertissimi genannt werden, berathen b). Aus diesem Consilium oder Auditorium principis entwickelte sich nun unter Diocletian und Constantin das im Texte bezeichnete consistorium principis, auch sacrum genannt. (Prof. Rein in Pauly's Real. Encyslopädie II. p. 595 u. 596.) Die Schreibs Geschäfte des faiserlichen Rathes ließ Augustus durch Freigelaffene besorgen; Hadrian nahm hierzu Ritter, und mag überhanpt auch in dieser Hinsicht wiele Einrichtungen getroffen haben, welche noch unter Constantin bestanden, und aber nicht näher bezeichnet werden c). Unter R. Alexander Severus sinden sich bereits die Beamten der drei Scrinien ab epistolis, a libellis u. a memoria d), und die Protosolis-Kührer e).

Bu bem Hof. Ceremoniel in Constantinopel gehörte ganz besondere bie Aboration (adoratio sacras purpurae, adorare nacros vultus) D. Wer zu dieser zugelassen wurde, beugte vor dem Raiser die Rniee, brachte seine Rechte zum Munde, füßte sie, und berührte hierauf das vom Raiser ihm dargebothene Purpursteid g). Die Aboration war persische Sitte, wurde von R. Caligula, Domitian und heliogabalus

Ì

l

ŀ

a) Herod. VI. e. 1. p. 416 et 417.

b) — neque ullam constitutionem sancivit sine viginti juris peritis et doctissimis ac sapientibus viris, iisdemque disertissimis non minus quinquaginta: ut non minus in consilio essent sententiae quam senatus consultum conficerent: et id quidem ita, ut iretur per sententias singulorum, ac scriberetur quid quisque dixisset, dato tamen spatio ad disquirendum cogitandumque priusquam dicerent, ne incogitati dicere cogerentur de rebus ingentibus (Lamprid. in Alexandro Severo p. 119.)

c) Walter a. a. D. S. 285.

d) Postmeridianas horas subscriptioni et lectioni epistolarum semper dedit operam, ita, ut ab epistolis, libellis, et a memoria semperassisterent, nonnumquam etiam, si stare per valetudinem non possent, sederent, relegentibus cuncta librariis et iis, qui serinium gerebant, ita ut Alexander sua manu adderet si quid esset addendum, sed ex ejus sententia, qui disertior habebatur. (Lamprid. in Alex. Severo, p. 124.)

e) Sieh oben Rote b.

f) Salmasii Notae in Trebellium p. 319.

g) Pitiscus l. c. I. p. 29, So. Gothofred. Comment. ad Cod. Theod. II. 82. Paucirol. l. c. p. 1564.

gefordert, won A. Alexander Severns verbothen a), von Biocletian aber wieder eingeführt b). Alt ift auch die Auszeichnung, zur taisertichen Tasel geladen, und mit dem faiserlichen Russe becher zu werden. C) Solche Auszeichnungen a) waren entweder mit dem höchsten Nange (der Erlauchten, Hochanschnlichen) verbunden, oder es wurden damit Berdienste, besonders beim Dienstes Austritte, belohnt e). Nach dem Schmucke des Diadems gelüstete es schon den R. Caligula 1), L. Heliogabal trug selbes als weiblichen Schmuck im Innern des Pallastes 2), R. Aurelian scheint es als Königsschmuck so, wie die mit Wolsteinen besethen Rleider b) von seiner großen Gegnerum Zenobie

palam dici passus et adorari se, adpellari uti Deum. (Aurel.

a) Apse (Alexander Severus) adorari se vetuit, quum jam coepisset Heliogabalus adorari regum more Persarum, (Lamprid, in Alex, Sever, p. 120.) Sieh Note b.

b) Butrop. IX. c. 16. Diocletianus se non amplius, ut prius a Senatu salutari, sed adorari voluit. (Zonaras l. H. p. 244.)
Primus Diocletianus adorari se ut Deum jussit et gemmas vostibus calceamentisque inseri, cum ante eum emnos Imperatores ia modum Judicum salutarentur et chlamydem, tantum purpuream a privato babitu plus haberent. (Euseb. Chron. p. 486 Cassiodori Chron. p. 216.) — (Diocletianus) primus en auro veste quae., sita, serici ac purpurae gemmarumque vim plantis concupiverit. — Primus omnium, Caligulam post, Domitianumque, Dominum,

Victor. Caesar. c. 39.)
c) Gothofred, l. c. p. 98.

e) En 3. B. bie 1. 3. Cod. Theod. do Fabricensibus: Primicerio Fabricae post biennium non solum vacatione, verum etiam honore donari praccipimus, ita ut inter Protectores adoraturus aeternitatem nostram suo quisque tempore dirigatus Cothofred 1. c. p. 98.

<sup>1)</sup> Nec multum absuit, quin statim diadema sumeret, speciemque principatus in regni formam converteret. (Sueton, in Caligula. c. 22.)

<sup>8)</sup> Voluit uti et diademate genmato, quia pulchrior fieret et magis ad feminarum vultum aptus, quo et usus est domi (Camprid, in Heliogab, p. 109.)

l) Isto primus apud Romanos diadema capiti innexuit, gemmisque et jaurata omni vesto, quod adhue fere incegnitum Homanis moribus videbatur, usus est. (Aurel. Victor. Epit. 2. 35.)

a) angenommen zu haben, und unter Diocletian wurden anch die RaiferSchuhe mit Evelsteinen besetzt b). Der persische Hofschien das Borbitd
für den neurömischen geworden zu seyn, und man kann die morgentändische Selbstvergötterung kaum höher treiben, als R. Basentinian
11., welcher ein Gesetz vom Jahre 384 mit den Worten beginnet:
Basentinian himmlischen Andenkens, der Bater unserer Göttlichfeit c) und als R. Theodos I., welcher sich nicht bloß des Titels:
"Unsere Ewigkeit" bediente d), sondern den Zweisel an der Würdigkeit des vom Raiser Auserwählten für eine Gottestafterung erklärte e).

## 175.

Durch Muge Benütung ber Berhaltniffe und ber Menschen batte Octavianus nach und nach die gewichtigsten Magistraturen ber Republit ju erlangen, und fich in folder art Die Dacht eines Alleinherrichers bei aller republikanischen Legitimität und unbeschadet feiner Popularitat zu fichern gewußt. Die cenforische Gewalt gab ihm in Folge ber Sitten-Polizei (cennura morum) bas Recht ber Ausscheibung ber Senatoren, somit die Gewalt, seine Gegner aus dem Senate zu ent. fernen. Sie gab ihm auch die Aufficht über alle Boltellaffen und die Macht, neue Patricier zu wählen, wodurch das Borurtheil von dem Borrechte der Geburt geschwächt wurde. Am Ende seines sechsten Consulates, mit Schluß des 3.28, erlosch zwar diese Gewalt, allein der Zwed war bereits erreicht, und die Macht über die Beschüsse des Senates blieb ihm in ber Stellung als Princeps bes Senates, wozu ihn fein College Agrippa ernannte, und in Folge welcher Eigenschaft im Genate zuerft um seine Meinung gefragt werden mußte. Bald nach bem Antritte seines flebenten Conjulates (mit Anfang bes 3. 27 zeigte fich Octavianus im Genate bereit, Die Militar Bewalt (bas 3mperium), welche er nur jum Giege über bie Feinbe bes Reiches getragen haben wollte, nun nach erreichtem Biele nieberzulegen. Er ließ fich biefelbe auf ein Decennium aufdringen, und gewann bierdurch die Gewalt über die Streitfräfte des Reiches, ein sicheres Mittel ber Alleinherrichaft. Richt unbebeutend mar ber Angustus-Titel.

s) Treb, Pollio, Triginta tyran, C. XXIX, p. 198.

b) Sieh Rote 174 S. 144 b.

c) Caelestis recordationis Valentinianus Genitor Numinis nostri etc. (l. s. Cod. Theod. ut Dignitatum ordo servetur.)

d) Sieh oben Rote 174 S. 144 c.

e) Disputare de Principali judicio non oportet, sacrilegii enim instar est dubitare, an is dignus sit, quem elegerit Imperator.
 (1. 8. Cod. Justinianei de crimine Sacrilegii.)

ber im Berhaltniffe gum Gangen wichtigfte Beamte, namlich ber bie Marichall, in ber Regel ben zweiten, ber Dber-Rammerberr ben ein Rang a), und oft erhielten bloge Ranglei-Beamten ben Comes. Tid. mahrend ihn Statthalter ganger Provingen nicht hatten. b) Ced. ftens. Der Civil Staatsbienft mar bem Militar Dienfte antie organistrt. Siebentens. Die Beamten waren in gewisse Corp. (Scholae, Scrinia) getheilt, ohne daß man deshalb auf Collegin benten darf. Achtens. Die Beamten ber einzelnen Corps wan wieder nach Graden und Abstufungen abe, und auch in Spftemifen und Uebergahlige eingetheilt. Reuntens. Die Borftanbe ber Ben ten-Corps hatten im Bangen für die Gingelnen zu haften. Bebu tens. Eigenthumlich ift ber Bestand von Gehilfen (Adjutore-) mi Unter Behilfen (Subudjuvae). c) Gilftens. Die Dienftzeit in meisten Beamten war nach Jahres Friften bestimmt und meistent in turg. So biente 3 B. ber Cornicularine nur Gin Jahr d), um in Affessoren blieben gar nur vier Monate im Amte. e) Daraus erwahl eine große Zahl von Ausgedienten (Vacanten) f), welche durch im Befreiung von Staats- und Gemeinde Lasten beschwerlich wurden Zwölftens. Die Vorrückung von den untern in die hobern Gene nach dem Dienfted-Alter 2) war fpftemgemäß. Dreigehntens. De Sohne waren auf bestimmte Beit zu bem untern Staats = Dienfte ine Bater erblich verbunden. Der Dienft : Gid verband auch bit Mis tommenschaft in der Urt, bag felbe, in welched Berhaltnif fie fich begaben, vindicirt werden fonnten. h) Biergebntens. Date Iohn bestand nicht bloß in Geldbetragen (anoune), fondern mit Futter für Pferde oder Maulthiere. (Caput) i) Die Portion u Futter scheinen in Gelb reluirt, oder bei Bestimmung ber Quantiti Geld angeschlagen worden zu senn. Ueber die Besoldungen der Beant feit Conftantin haben wir erft fpate Radrichten, und es lagt fich bate nicht bestimmen, in wie fern felbe ichon auf Conftantine Zeitalter wiffen

<sup>2)</sup> Manso a. a. D S. 127.

b) Sintenis a. a. D. S. 1011.

c) Sintenis a. a. D. G. 995. Vergl. Bethmann hollweg a. a. D. G. 177.

d) Pancirol. 1. c. p. 13-2. Bergl. Bethmann: hollmeg a. a. D. 168

c) Gintenis a. a. D. G. 1000.

<sup>1)</sup> Gintenis a. a. D. G. 1101.

g) Walter a a D S. 400. Bethmann . hollweg a. a. D. S. 169.

<sup>1.)</sup> Bethmann : Hollweg a. a. D. G. 169.

i) Corpus Juris Civilis in das Deutsche übersett u. s. w. V. S. 221. n. 32. Balter a. a. D. S 399.

:

t

٠

5

:

5

ı

mit welchem Probus aufgenommen wurde, obgleich ihn bas heer mit Uebergehung bes Senates gewählt hatte a). Bei solcher Resignation bes obersten Reiche-Collegiums war es für Diocletian leicht, zur britten Reform zu schreiten, wodurch die Regierung nichts mehr von der alten Freiheit beließ, sondern zu einer in Rom einst so sehr gehaßten königslichen Herrschaft b) wurde, bis sie endlich, nachdem Constantin alle seine Mitherrscher überragt hatte, in jeder hinscht zur unumschränkten Alleinherrschaft vollendet ward c.

## 176.

Annibalianum — regem regum et Ponticarum gentium constituit. Ita ut Gallias Constantinus minor regebat, Orientem Constantius, Africam, Illyricum et Italiam Constans, ripam Ciothicam Dalmatius tu batur. (Anon. Vales p. 302.) Annibalianum quoque Regem appellatum, purpurer chlamyde induit, et versus Ciesaream Syriae misit. (Chron. Paschale [Alexandrinum] in SS. Hist Byz. T. IV. p. 228. Ed.t. Venet. p. 286 Edit. Paris.) Uhron. Cod. Theod. p. XXXV. Eckhel. VIII. p. 77. 105. 109. 113. Tillemont. IV. p. 260. Muratori Ann. d'Italia III. p. 409. Manso a. a. D. S. 303. Sozomen. H. E. I. II. c. 32. Kuseb. vita Const. I. IV. c. 51. Sieh auch die Rote 183 a).

## 177.

— quum milites nu bornannet (Constantius), ut clamarent, alterius neminis imperium ne ferre posse, quam Constantiui filiorum. (Zosimus II. c. 40.)

#### 178.

Cum igitur utrumque terminum orbis terrarum sub potestatem suam redegisset, totam Imperii summum, velut paternam quandam haeriditatem necessitudinibus suis dispertiens in tres filios divisit. Et avitam quidem sortem maximo natu, alteri vero Orientis Imperium, mediam inter has portionem regni tertio filio tribuit. (Euseb. vita Const. IV. c. 51.) Presbytero illi, por quem Arius erat

a) Quem ad exercitum nuntius venisset (vom Tobe bes R. Tacitus)
tum primum animus militibus fuit, praevenire Italicos exercitus,
ne iterum senatus principem daret. — (Vopisc, in
Probo p. 236.)

b) — imperio Bomano primus regiae consuetudinis formam magis, quam Romanae libertatis invexit. (Eutrop. 1. IX. c. 16.)

e) Eo modo Respublica unius arbitrio geri coepit. (Aurel, Victor, c. 4.)

revocatus, -- tostamentum concredit; cui mandat ut nulli alii, quam filio suo Constantio, quem Orienti praesecerat, illud in manus daret. (Socratis H. E. l. 1. c. 26.) Presbyter iste testamentum et mandata, quae ab Imperatore jam mortuo acceperat, Constantio Imperatoris filio, defert. Ille, ut intellexerat, hoc ipsum in testamento scriptum esse, quod sibi erat maxime in optatis (testumente enim partium Imperii ad Orientem spectantium haeres institutus fuit) presbyterum in magno honore habuit, multum illi tribuere coepit libertatis: libere et audacter in regiam ingredi jubet. quidem libertas illi ab Imperatore concessa, tum ad uxoris Imperatoris, tum ad eunuchorum ejus samiliaritatem aditum cito patesecit. (Socratis. H. E. l. II. c. 2.) Bon bemfelben arianischen Priester ergablt auch Sozomen (H. E. l. III. c. 1.): - erat quoque Constantio Imperatori percharas, proptèrea, quod ei patris testamentum salvum tradiderat. -- Conscripto testamento tribus liberis Constantino, Constantio, et Constanti reliquit Imperium. - Testamentum vere Ariano cuidam sacerdoti a Constantia sorore malitiose subinducto mandans, ne cuiquam alteri, quam Constantio orientalium partium Imperatori exhiberet, consignavit. - Presbyter traditis Constantio testamenti tabulis, magnam in Imperatoris palatie familiaritatem et auctoritatem est assecutus. (Thephanis Chros. l. c. p. 19 [28]).

# 179.

Creditum fuit, Constantinum a fratribus suis exhibito lethali veneno extinctum esse, ideoque cum sua manu scriptis litteris mandasse filio, ut a patruis sibi caveret, eosque ulcisceretur. Visum sutem fuit absurdum, patruos istos simul universos vello occidere; ideoque decretum est, rem caute agendam. (Cedrenus l. c. p. 235. Edit Venet. p. 337. Edit. Paris.)

#### 180.

Zosim, I. II. c. 40. Caesar autem Dalmatius statim post magni Constantiui obitum, non imperante quidem, at non prohibente caedem Constantio, a militibus est interemptus. (Theophanes p. 23. Edit. Venet. p. 29. Edit Paris.) Tillemont. IV. p. 664 gegen Pagi I. p. 435, welcher bie Blutscenen in die Zeit vor dem 11. Sept. 337 sest.

# 181.

Juniore Dalmatio militum tumultu sublato, Gallo et Juliano Constantii magni Constantini fratris liberis, par interitus intentabatur, ni Gallum morbus, Julianum vero infantiae tenerior aetas, octensio enim erat solummodo, servasset. (Theophanes I. c. p. 23. Edit. Venet, pag. 29. Edit. Paris.) Socrates H. E. 1 III. c. 1.

· 182.

Sieh Rote 180. Am hartesten beschuldiget ben Kaiser ber Geschichtschreiber Zostmus a. a. D. — Aurelius Bictor, welcher unter R. Constantius lebte, schreibt c. 41 consestim Dalmatius, incertum quo suanore, interficitur. Der jüngere Aurelius Bictor spricht bloß von dem Soldaten-Ausstande, ohne des Urhebers zu erwähmen: Dalmatius militum vi necatur. (c. 41.) Vorum Dalmatius Caesar prosperrima indole, neque patruo absimilis, haud multo poat, oppressus est sactione militari, et Constantio, patruele sup, sin ente potiun, quam judente. (Eutrop. l. X. c. 5.) Die Stelle aus Theophanes, welcher dasselbe sagt, ist bereits Rote 180 angeführt.

183.

Imperatore illo beatissimo in acterna tabernacula translato Imperium Romanum inter tres filios illius est divisum, vel ab lpso, ut quidam scribunt, vel eo defuncto ex ipsorum consensu ad hunc modum: Constanti attributam esse Italiam et Romam ipsam, Africam, Siciliam cum reliquis insulis atque etiam Illyricum, Macedoniam et cum Achaja Peloponesam. Constantino alpes Cottias, quae nomen habere dicuntur a Cottio illius loci quondam rege, cum Galliis et tractum Pyrenaei usque ad Mauritaniam, Oceani angusto freto diremtam ab Hispaniis. Constantio ca obvenisse, quae in orientali parte Romanae ditionis. erant, et Thraciam cum urbe paterna. (Zonaras l. III. p. 10 et 11. l. XIII. c. 5. p. 9. [11]). Chronol. Cod. Theod. XXXVIII. Pagi L. p. 485. Eckhel VIII. p. 108, 109. Theophanes I. c. p. 19. Edit. Venet. p. 28. Edit. Paris. Cedrenus I. c. p. 234. Edit. Venet. p. 297. Edit. Paris. Muratori Annali d' Italia III. p. 415. u. f. f. Tillemont IV. p. 317. Die Angabe bes Zosimus II. c. 39. a) past offenbar nur auf die von Constantin I. bei seinen Lebzeiten getroffene Theilung.

# 184.

His Consulibus (Sergio et Nigritiano) occissus est Constans in Galliis a Magnentio et levatus est Magnentius die XV. Kal. Febr.

a) Nam primum inter se provincias partiebautur. Et Constantinus quidem, natu maximus, cum minimo natu Constanțe omnia trans Alpes sita et Italiam et Illyrieum sortitus est, praeterea Ponto Euxino finitima et Africae quidquid ad Carthaginem pertinet. Constantio datum est, quidquid esset in Asia et oriente et Aegypto. Erant et imperii quodammodo participes Dalmatius a Constantino Caesar dietus et Constantius Constantini frater et Anaballianus qui purpura et aureis ornata limbis utebatur, dignitatem nobilissimatus, ut vocant, ab ipso Constantino, propter adgnationis reverentiam consecuti.

Fiscus, ben Staats-Einkunften und Ausgaben, von ber Burgerauf ber Zahl ber hilfstruppen, ber abhängigen Königreiche, ber Provingat ber Steuern, ber Aribute, und überhaupt alles bessen, was sont ben Staat im Gauzen betrifft. a) Bereich biese statistische leberstet erwähnet bes Fiscal. Bermögens neben bem Aerar. Diese Armung des Staatsschaftes von dem Fiscus b), d. i. den Einkunsten bei Raisers, scheinet auch wirklich schon der Zeit anzugehören, als Auget die Provinzen in die senatorischen theilte und in die kaiserlichen in welche er Procuratoren oder Nationales schickte, welche die Abgebei und sonstigen Einkunste für den Fürsten erhoben. c) Diese Arrennung de Neichs-Schaftes von dem Fiscus, deren auch Mäcknas in seinen an Auget ertheilten, durch Dio Cassius und mitgetheilten politischen Rathschlägen erwähnet d), tritt unter den solgenden Kaisern noch deutlicher den vor. e) Als privatum aerarium erscheint der Fiscus bei Bulcatus

a) De tribus voluminibus (die bei August's Zobe vorgefunden worden), complexus est — tertio, breviarium totius im perii, quantum militum sub signis ubique esset, quantum pecuniae in aerario es fiscis et vectigaliorum residuis. (Sucton in Octav. c. 101) — Proferri libellum recitarique jussit (Tiberius). Opes policies continebantur, quantum civium, sociorumque in aerasi, quat classes, regna, provinciae, tributa, aut vectigalia, et unuitates ac largitiones, quae cuncta sua manu persenpera Augustus. (Licitus Annal. I. c. 11.) — Illati suut praetera in senatum libri quatuor, — tectius summam militum, reditum, impendiorum publicorum, pecuniae in thesauris aliaque id geam ad principatum pertinentia indicabat. (Dio Cass. 1. 56, c. 33, p. 585.)

Das Bort Fiscus bedeutet einen großen Korb, weil, wie in Ethymolog sagt, große Summen öffentl. Gelder in Korben ftan in Beuteln oder Kästchen, deren sich die Privat-Personen zur Ansbewahrung ihrer Barschaft bedienten, ausbewahrt wurden. (Hegewist historischer Bersuch über die römischen Finanzen G. 180.) Finischen Geschae, spartene, nunt utensitin ad majoris summee perunias capiendas. Unde quia major est summa pecunias publice, quam privatae, ut pro censu privato loculos et arcam, et nacella dieinus, sie pro publico thesauro neerstum dieitur si seus. (Asconius in Cicer. p. 50. bei Pitiscus II. p. 159.)

c) Walter a. a. D. S. 317 u. 349.

d) l. 52, c. 25, p. 480.

e) Malter a. a. D. Caesar omnia habet, fiscus ejus privata tentum ac sua, et universa in imperio ojus sunt, in patrimonio propria. (Seneca de benef. VII. c. 6.) — Caesar (Tiberius) et quantum acrario, aut fisco pendebant, in quinqueonium remisit, (Tacit. Ann. II. c. 47.) Lona Sejani ablata acrario

187

(Acto comite) per fraudem Maguentiacis militibus capio claustra patefacta sunt Alpium Juliarum. Ammian, Marcel. l. 31. c. 11.) Sieh erste Periode Note 43.

188.

Magnentius ad eas fauces, quae Adraufs adjacent; collectis insidiis, ad Constantii duces nuntium mittit — (Zosimus l. II. c. 45.)

189.

Mane Constantium, quum tumulo quodam conscenso subjectam planitiem et praeterfluentem amnem cadaveribus plena vidisset, in manifestas erupisse lachrymas ferunt non tam victoria lactatum, quam ob caesorum interitum moestum. Nam quum ad octoginta millia haberet, ad triginta millia cecidisse, de Magnentii triginta sex millibus quatuor et viginti cecidisse: (Zonaras I. III. p. 15. l. XIII. c. 8. p. 13. [17]).

190.

Ingentes Romani Imperii vires ea dimicatione consumptae sunt, ad quaelibet bella externa idoneae, quae multum triumphorum possent securitatisque conferre (Eutrop. I. X. c. 6.) In quo bello pene nusquam amplius Romanae consumtae sunt vires, totiusque imperii fortuna pessumdata. (Epit. Aurel. Vict. c. 42.) Quumque proclium ejusmodi committeretur, quale nullum fere prius hoc bello pugnatum fuisse videtur, utrimque plurimi ceciderunt. (Zosim. II. c. 50.) Magnentius Mursae victus, in quo praelio Romanae vires conciderunt. (Hieron. Chron. p. 504.)

## 191.

— munimentum illud, quod super Alpes positum erat, vetus castellum fuit, quod sibi post fugam tyramus elegerat, eamque tamquam novam arcem reddiderat, in qua fortium virorum firmum praesidium collocaret. Nec ille vero longe inde progrediebatur, sed in vicina urbe permanebat, quod Italiae emporium est opulentum imprimis ac copiosum ad mare positum (Aquileja) (Juliani orat. II. p. 132).

# 192.

Ammian. Marcellin l. XIV. c. 1. 7. 9. 11. Idat. Desc. Cons. l. c. p. 90. Zonaras III. p. 16, 17. l. XIII c. 9. p. 15 (19). Zonim. II. c. 55. Socrat. H. E. II. c. 27. Sonom, H. E. IV. c. 6. Chron. Paschale l. c. p. 234. Edit. Venet. p. 293. Edit. Paris. Cedren. p. 237. (299). Aurel. Vict. c. 42. Epit. Aurel. c. 42. Eutrep. X. c. 7.

Chron. Cod. Theod. p. LIII. Tillemont IV. p. 894 — 400. Muratori III. p. 511 — 519. Der Hinrichtungsort wird verschieden angegeben. Ammian. Marcellin sagt unbestimmt ad Istriam duxit prope oppidum Polam, ubl quondam peremtum Constantini slium Crispum. Das Chron. paschale, Sofrates, Sozomen und Cebrenus reden von einer Insel. Der erste nennt sie iso, der zweite Flavone, der dritte Pladone, der vierte Thalamone. Es hat daher schon Tillemont auf eine Insel gerathen, welche in der Rähe von Pola gelegen und Flanona geheißen haben musse.

#### 193.

— percussores centra illum (Gallum) mittit (Constantius) a suis in citatus, cujus rei quum poenituisset, per alios caedem ojus averti jubet. Iis Galli inimici, ac potius Eusebius Eunuchus, qui praepositi magistratum curabat, homo apud Constantium gratiusus, persuasit, ne Galli percussoribus poenitentiam Imperatoris prius indicarent, quam hominem caesum esse cognovisseut. Sic ille intertectus est. (Zonaras I. III. p. 17. l. XIII. c. 9. p. 15. [19]).

## 194.

Ammian. Marcell. l. XV. c. S. Chronolog. Cod. Theod. p. LV. His Conss. (Arbitione et Lolliano) levatus est Julianus Caesar die VIII. Idus Novembris. (Idat. Desc. Cons. l. c. p. 90.) Sed Constantius Imperator eum jam Caesarem cum paucis omnine militibus in Gallias ablegavit, ut inde suspicio nasceretur, Julianum nen delectum case Imperii collegam, sed ad dissimulandas insidias habita Caesareo ornatum esse, ut paribus tanto bello copiis non instructus ab hostibus caederetur. (Zonaras III. p. 18. I. XIII. c. 10. p. 16 [20]) Roch nach ber Antunft Julians fuchte man am Sofe bie Erhebung besfelben jum Cafar ju bintertreiben: Juliauum patruclem, haud ita dudum ab Achaico tractu accitum, etiam tum palliatum, in societatem imperii asciscere cogitabat. Id ubi urgente malorum impendentium mole confessus est proximis, succumberé tot necessitatibus tamque crebris unum se, quod nunquam fecerat, aperte demonstrans: illi in assentationem nimiam eruditi, infatuabant hominem, nihil ease ita asperum dictitantes, quod praepotens ejus virtus fortunaque tam vicina sideribus non superaret ex more. Addebantque. noxarum conscientia stimulante complures, deinceps caveri debere Caesaris nomen, replicantes gesta sub Gallo. (Am. Marcell. XV. c. 8.)

#### 195.

A quo medicis copiis apud Argentoratum Galliae urbem, ingentes Alemanorum copiae extinctae rex nobilissimus captus, Galliae restitutae. Multa postea per eundem Julianum egregie adversum barbaros gesta sunt: submotique ultra Rhenum Germani et finibus suis Romanum imperium restitutum (Eutrop. X. c. 7.) — Die

weitläufige Erzählung der Kriege Julian's sieh bei Amian l. XVI. c. 2, 3, 4, 11, 12. XVII. c. 1, 2, 8, 9, 10. XVIII. c. 2. Zosimus III. c. 1 — 7. Mascov Gesch. d. Deutsch. I. 244 — 252, 256 — 261. K. Menzel Gesch. d. Deutschen I. 246 — 257. Luben's Gesch. d. beutschen Bolkes II. S. 177 n. s. Allg. Weltgesch. LXXXI. S. 235.

## 196.

Profecturus itaque per Marcianas silvas, viasque junctas Istri fluminis ripis, inter subita vehementer incertus id verebatur, ne contemtus, ut comitantibus paucis, multitulinem offenderet repugnantem. Quod ne fieret, consilio soletti praevidit, et agminibus distributis, per itinera Italiae nota quosdam properaturos cum Jovino misit et Jovio: alios per meditercanea Rhaetiarum magistro equitum Nevitae commissos, quo diffusi per varia opinionem numeri praeberent immensi, formidineque cuncta complerent. (Amm. Marcell. l. XXI. c. 8.) Quibus ita, ut videbatur, apte dispositis porrectius iter pergebat, cumque ad locum venisset, unde navigari posse didicit flumen, lembis ascensis, quos opportune fors dederat plurimos, per alveum, quantum fieri potuit, ferebatur occulte. (Idem 1. c. c. 9.) Adulta jam aestate, compositis barbarorum trans Rhenum rebus, cum partim eos bello coegisset modeste se gerere, partim experientia praeteritorum persuasisset, ut pacem. quam bellum, amplecti mallent; velut ad profectionem longamomnem exercitum instruit. Quamque civiles et militares duces oppidis atque limitibus praesecisset, versus Alpes com copiis pergit. Ad Rhaetos ubi venisset, unde fluvius Ister ortus, Nori cos et universam Pannoniam permeat, itidemque Dacas et Thraciae Moesos et Scythas, atque ita semet in pontum Euxinum exonerat, construction navigiis fluvialibus, ipse cum tribus millibus Istro secundo devectus, viginti millia Sirmium itinere terrestri petere jussit. (Zosim. 1. III. c. 10.) - Mamertini gratiarum actio Juliano dicta c. VIII. et IX p. 289. Ammian. Marcell. l. XXI. c. 3, 4 u. 8. Zosim. III. c. 9. Mascop a. a. D. I. p. 264. Tillem. IV. p. 459 - 464. Muratori III. 568 etc.

## 197 a).

Fama — per Hiyrios omnes celebrior fundebatur, Julianum, strata per Gallias multitudino regum et gentium, numeroso exercitu et successibus tumidum variis adventare. Que rumore perculsus praefectus praetorio Taurus, ut hostem vitans exterum mature diaecssit: vectusque mutatione celeri cursus publici, transitis Alpibus Juliis, codem ictu Florentium itidem praefectum secum abduxit. (Ammian. Marcell. L XXI. c. 9.)

# 197 b).

- tota Germanorum natio, revocatis ad animum iis, quae perpessa temporibus illis fuisset, quibus Julianus Caesaris auctoritatem habuerat; simul atque de morte ipsius accepissent, excusso metu, qui animis corum infixus erat et innata genti audacia resumta, pariter universi subjecto imperio Romano loca invadebant. (Zosim, l. IV. c. 9.) Hoc tempore velut per quiversum orbem Romanum bellicum canentibus buccinis, excitae gentes saevissimae limites sibi proximos persultabant. Rhaetiasque simul Alamanni populabantur; Sarmatae Pannonias e Quadi; Picti Saxonesque et Scotti et Atacotti Britanos aerumnis vexavere continuis; Austoriani Mauricacque aliae gentes Africam solito acrius incursabant; Thracias et diripiebant praedatorii globi Gothorum. Persarum rex manus Armeniis injectabat, eos ad suam ditionem ex integro vocare vi nimia properans, sed injuste; cassando, quod post Joviani excessum, cum quo foedera firmarat el pacem, nihil obstare debebit, quo minus ea recuperaret, quae antes ad majores suos pertinuisse monstrabat. (Amm. Marcellin. 1. XXVI. c. 4.)

# 198.

Exercitu, caeterisque necessariis hortantibus, imperii consortem sibi deligeret, ut, si quis casus accideret, uon deesset, qui rebus opem ferret; nec cadem perpeterentur, quae morte Juliani perpessi fuissent: huic admonitioni obtemperat; animoque secum hincinde versato, de cunctis, quos mente conceperat, Valentem fratrem deligit, ratus hunc omnium sibi fidissimum fore. Illum igitur imperii consortem adpellat. (Zosim. I. IV. c. 1.)

#### 199.

Ammian. Marcell. I. XXVI. c. 5. — visum est Valentiniano, diviso cum fratre imperio, curae quidem illius orientem ad Aegyptum usque, Bithyniamque ac Thraciam, permittere: se vero sortitum Illyrias urbes, in Italiam transire atque urbes in ea sitas unacum transalpinis nationibus et Hispania et insula Britania totaque Africa, juri suo reservare. (Zosim. l. IV. c. 3.) Ammian. Marcell. l. XXVI. c. 5. Chron. Cod. Theod. p. LXXI. Pagi I. p. 508. Tillemont. V. p. 21. — Ueber die Bereinigung der Präfectur Illyricum, Italiam und Africa unter Mamertinus schreibt Aminianus Marcellinus a. a. D.: Orientem — regebat potestate praesecti Sallustius: Italiam vero cum Africa et Illyrico Mamertinus. Diese Bereinigung der beiden Präsecturen unter Einen Präsecten war das Borspiel der spätern Berfügung, vermöge welcher das abendlandische Illyricum, nachdem es von dem morgenländischen getrennt worden, seine eigene Präsectur, selbst nicht dem Ramen nach, weiter bils

dete, sondern zu einer Diocese der Prafectur Italien geworden ist. Bergleiche den Comentar des Godestron zur l. 2. Cod. Theod. de Const. Princip. et Edict. (T. I. p. 8 et 9.)

## 200.

Ammian. Marcellin. l. XXVII. c. 6. Gratianus Valentiniani filius Ambianis Imperator factus. (Hieron. Chron. p. 512.) Imperator autem Valentinianus morbo correptus est, quo vita propemodum excessit. Et quum liberatus esset, congressi proceres aulici, successorem ut designaret imperii, cohortabantur, ne, si quid humanitus ipsi attigisset, detrimentum respublica caperet. Hac oratione permotus Imperator, Gratianum filium, imperatorem, principatusque consortem dixit, juvenem adhuc, nec plenos pubertatis annos ingressum. (Zosim.il. IV.c. 12.) Nach der Angabe des Epitomator Aurelius Bictor ernannte Balentinian seinen Sohn Gratian auf Fürbitte seiner Schwiegermutter und Gattinn zum Augustus: ac demum Gratianum filium, nec dum plane puberem, hortatu socrus et uxoris Augustum creavit (c. 45). — Mascov I. p. 271. Tillemont V. p. 36. Pagi I. p. 514 a. 5. Chron. Cod. Theod. p. LXXXI. Eckhei VIII. p. 157. Idat. Desc. Conss. I. c p. 92.

## 201.

Diem functus Valentinianus senior XV. Kal. Decemb. in Castello Virgitione. Et levatus est Valentinianus junior Aug. filius Aug. Valentiniani ab exercitu in tribunali die X. Kal. Decemb. in civitate Acimco. (Idacius in Fast. ap. Pagi I. p. 540.) Caeterum extincto Valentiniano, quum legionum tribuni, Merobaudes et Equitius, Valentem et Gratianum viderunt in locis procul remotis degere; quod alter adhuc esset in oriente, alter apud occidentales Gallos a patre relictus fuisset, veriti ne quando usu veniret, ut transistriani barbari rebus principe destitutis irruerent: arcessitum minorem Valentiniani filium, natum ei de conjuge, quae Magnentii prius uxor fuerat, nec procul inde cum matre degentem in regiam purpura vestitum producunt, quum vix quintum aetatis annum ageret. (Zosim. I. IV. c. 19.) — Ammian. Marcellin. l. XXX. c. 10.

#### 202.

Dividentibus imperium inter se Gratiano et Valentiniano minore, prout ils videbatur, qui apud eos res moderabantur (nam principes ipsi propter aetatem sui juris non erant). Gratiano quidem Celticae nationes et Hispania tota, cum insula Britannia, adtribuebantur: Valentinianum vero placuit Italiam et Illyrios et totam Africam possidere. (Zosim. l. IV. c. 19.) Pagi I. p. 542. Tillemont V. p. 140 et 707. Chron. Cod. Theod. p. XCVIII.

mit welchem er im Janner bes Jahres 27 begrußt wurde; ben größten Bewinn brachte aber bas Sahr 23. In biefem Jahre erhielt er bie lebenelangliche tribunicifche Gewalt, bas Recht, neue Relationen im Genate felbft bann ju erftatten, wenn er auch nicht Conful mare; ferner die ebenfalls lebenslängliche proconfularifche Gewalt mi ber Bestimmung, bag er auch in ben Genate Provingen eine bo Macht befige, ale die jebesmaligen Statthalter berfelben, und baffe. bie Zeichen feines Proconfulates, Schwert und Rriegofleid, innertal bes Pomeriums von Rom behalten burfe. Wie viel Muguftus bird biefe Bugestandnife gewonnen glaubte, geht am beutlichsten barant hervor, daß er von bem Tage ber erhaltenen tribunicischen Gewalt; bas ift vom 27. Juni bes Jahres 731 nach Erbauung ber Stadt Ren (23 3. n. Chr. Geb.), Die Jahre seiner Berrichaft gahlte, und auch ba ben folgenden Raisern die Ereignisse nach den Jahren dieser tribunitifden Gewalt bezeichnet werden 4). Die von Augustus erworbene Rade haben feine Rachfolger, wie die Beschichte lehret, oft und mit tolle Billführ gemigbraucht, bennoch aber bie republikanischen Forme geschont, so, bag man oft geneigt wird, zu glauben, als hatten & burch Beobachtung bieser Formen bie alte Zeit nur zu höhnen gedacht. Als zweiten Reformator bes romifchen Staatswefens nimmt man geni lich ben R. Sabrian an b), und zwar auf dem Grunde ber we me oben Rote 174 angeführten Stelle bes Epitomators Aurelius fine. Ich habe bereits oben bemerft, bag und zur Bestätigung baridm faffenden Worte des genannten Epitomatore entscheidende Bemit me geln. Wenn wir jedoch das Eigenthümliche in dem Charafter Sabiai. feine Eifersucht, seine hohe Meinung von den eigenen Borzügen unb im Diftrauen erwägen, fo werben wir nicht vertennen, bag Sabria in seinen Einrichtungen, von welchen ich einige schon oben Rote 174 anführte, bei feiner mefentlichen burch bas Edictum perpetuum für Im und die Provinzen begrundeten Juftig.Reform, bann bei feinen Berfi gungen in Italien und in ben Provinzen eine unumschrantte Berricht übte, und zwar um so leichter, da er auf seinen Reisen nur auf die Benthung mit ben taiferlichen Begleitern beschranft mar. Daß unter be Coldaten Raifern, welche feit Comodus gefolgt waren, alle Soffun geschwunden, bon veralteten republifanischen Formen eine Birtlidie ju verschaffen, zeigt die wiederhohlte Weigerung bes Senates, ju Raifer-Bahl zu schreiten, zu welcher er nach bem Tobe. Aurelien burch bas heer aufgeforbert murbe c), bann ber fcmeichelnbe Burn,

a) D. Höd a. a. D. S. 318 — 343.

b) Onupbr. Panvinii Imp. Rom. c. 23 im Thes. Antiq. von Graevius T. 1. p. 540. Guther. 1. c. p. 401 — 404:

c) — exercitus, qui creare imperatorem raptim solchat, ad senatua literas misit. — petens ut ex ordine suo principem legerent Verum senatus sciens, lectos a se principes militibus not placere, rem ad milites retulit. Dumque id sacpius fit, sextus peractus est mensis. (Vopisc. in Tacito Imp. p. 227.)

# 206.

Jam totiens, Auguste, licet Campbua cruore Hostili post bella madeus, artissima toto Corpora fusa solo, submersas amne repleto Victrix miretur turbas, aciemque ferocem. Plurima conabor Phoebeo carmine gaudeus Margensis memorare boni coelestia facta, Introitus et bella loqui perculsa ruinis Queis devicta jacet gens duro Marte caduca. Testis maguerum vicina Bononia praesens Sit voti compos excisaque agmina cernens Det jaga captivis et ducat caetera praedas. (Optatianus panegyr. c. 22 bei Mascov I. p. 228.)

Ueber die Lage von Campona Pauly in der Real-Encyflop. ber Alterth. II. 113. Rach Mannert III. 664 das heutige Stadtchen St. Andrea.

# 207.

Si quis Barbaris scelerata factione facultatem depraedationis in Romanos dederit, vel si quis alio modo factum et viserit, vivus amburatur, Dat IV. Kal. Mai Severo et Rafino Coss. (l. 1. Cad. Theod. de re militari.)

### 208.

Chronolog, Cod. Theod, p. XXX, Eutrop. X. c. 4. Die Taifalen waren ein Nebenvolk ber Gothen, dazumal in ber Nachbarschaft, ber Theismundung. (Zeuß S. 433 u. s. f.)

### 209.

Januario et Justo Coss. Constantinus Pius Dauubium pluries trajecit, ponte lapideo in eumdem fluvium strato. (Chron. Paschale sive Alexandrinum. S. S. Hist. Byz. IV. p. 226 [284]. Theophan. ibidem VI. p. 17 [22] Cedren. VIII. p. 233 [295]. Bergleiche Eckhel D. N. VIII. p. 85 — 87.

# 210.

— adversum Gothos bellum suscepit et implorantibus Sarmatis auxilium tulit. Ita per Constantinum Caesarem centum prope millia fame et frigore exstincta sunt. Tunc et obsides accepit, inter quos et Ariarici Regis filium. Sie cum his pace firmata in Sarmatas versus est, qui dubiae fidei probantur. (Anon. Vales. p. 301 et 302.) Zonaras III. p. 6. I. XIII. c. 2. p. 5 [6]. Romani Gothos in Sarmatarum regione vicerunt. (Hieron. Chron. p. 497.) — Pagi I.

revocatus, - testamentum concredit; cui mandat ut aulli alii, quam filio suo Constantio, quem Orienti praesecerat, illud in manu daret. (Socratis H. E. l. 1. c. 26.) Presbyter iste testamenten et mandata, quae ab Imperatore jam mortue acceperat, Constante Imperatoris filio, defert. Ille, ut intellexerat, hoc ipsum in testamento scriptum esse, quod sibi erat maxime in optatis (testamente enim partium Imperii ad Orientem spectantium haeres institutu fuit) presbyterum in magno honore habuit, multum illi tribum coepit libertatis: libere et audacter in regiam ingredi jubet. Quie quidem libertas illi ab Imperatore concessa, tum ad uxoris Imperatoris, tum ad eunuchorum ejus familiaritatem aditum cito patefect (Socratis. H. E. 1. II. c. 2.) Bon bemfelben arianischen Priefte erzählt auch Sozomen (H. E. l. III. c. 1.): — erat quoque Constantio Imperatori perchargs, proptèrea, quod ei patris testamentum salvam tradiderat. - Conscripto testamento tribus liberis Constantise, Constantio, et Constanti reliquit Imperium. - Testamentum ven Ariano cuidam sacerdoti a Constantia sorore malitiose subinducto mandans, ne cuiquam alteri, quam Constantio orientalium partim Imperatori exhiberet, consignavit. - Presbyter traditis Constantio testamenti tabulis, magnam in Imperatoris palatie familiaritatem et auctoritatem est assecutes. (Thephanis Chron. La p. 19 [28]).

# 179.

Creditum fuit, Constantinum a fratribus suis exhibite lefali veneno extinctum esse, ideoque cum sua manu scriptis litters mandasse filio, ut a patruis sibi caveret, eosque ulcisceretur. Visua autem fuit absurdum, patruos istos simul universos velle occidere; ideoque decretum est, rem caute agendam. (Cedreaus l. c. p. 235. Edit Venet. p. 337. Edit. Paris.)

# 180.

Zosim, I. II. c. 40. Caesar autem Dalmatius statim pot magni Constantiui obitum, non imperante quidem, at non prohibem caedem Constantio, a militibus est interemptus. (Theophanes p. 23. Edit. Venet. p. 29. Edit Paris.) Tillemont. IV. p. 664 gega Pagi I. p. 435, welcher bie Blutscenen in bie Zeit vor bem 11. Ecst. 337 sest.

### 181.

Juniore Dalmatio militum tumultu sublato, Gallo et Juliane Constantii magni Constantini fratris liberis, par interitus intentabatur, ni Gallum morbus, Julianum vero infantiae tenerior aetas, octensis enim erat solummodo, servasset. (Theophanes I. c. p. 23. Edit. Venet, pag. 29. Edit. Paris.) Socrates H. E. I. III. c. 1.

Tann nicht verfannt werben, bag, wenn man auch bas Italien, in welches ein Theil ber fluchtigen herren Sarmaten aufgenommen wurde, für den von Jordan bezeichneten Theil Pannoniens halten will, Die Ansiedlung jeben Falles nur in einem fleinen Theile des beutigen Innerofterreich's erfolgt mare, dagegen von einer Anfiedlung in Pannonien und Morifum burchaus feine Rebe ift. Die Annahme, daß die Sarmaten und Slaven ein und dasselbe Bolk sepen, hat in neuerer Zeit einen gewichtigen Berfechter an S. Schafgrif verloren, (Clawifche Alterthumer 1. 368 u. f.) obicon auch er feinen Wiberfpruch gefunden bat. (Die Glawen in den alteften Zeiten bis Samo 623 von Roman St. Kaulfuß Berlin 1842 S. 24 u. f.) Allein da Schafarik bie Sarmaten-Limiganten für ein ursprünglich flawisches, von ben Sarmaten unterworfenes, und beshalb nach biefen, bloß mit dem unterfcheis benben Beiworte limigantes (b. i. servi, Unterworfene) benanntes Bolt halt (a. a. D. S. 344), so konnte boch noch immer behauptet merben, baß burch die Aufnahme ber Sarmaten-Limiganten in einen Theil Innerofterr., namlich in bas an Steiermart und Rarnten grangenbe Rrain, in ber Birklichkeit nur Glawen aufgenommen worben fepen. Denn bie Sarmaten Limiganten, b. i., nach Schafarit, die von ben Sarmaten unterworfenen Glawen, haben fich nicht gegen ihre Unterstuder, Die freien Sarmaten, emport, sondern in bem Bolte ber Sarmaten, Eimiganten felbst haben herren und Sclaven unter fich gestritten, und diese jene ausgetrieben. Die Ausgetriebenen maren eben fo gut Limiganten, wie die Buruckgebliebenen, und erft in ber Rolge wurden die Ausgetriebenen Herren, nach hieronimus, Arcaraganten genannt. Jeden Falles wurde man, meines Erachtens, zu weit geben, wenn man die ganze Thatsache, daß nämlich Constantin 300,000, ober boch eine große Bahl Garmaten in fein Reich genommen habe, für unwahr erflären wollte. Die Quellenftellen lauten hierüber zu flar und zu bestimmt. Die Aufnabme zahlreicher Barbaren Saufen in bas romis iche Reich ift eine in ber römischen Raifergeschichte febr oft wiederfehrende Erscheinung, und ba nicht die ganze Boltsmaffe, fondern nur ein Theil, und zwar, wie es scheint, nur bie Waffenunfabigen, in Schtbien, (oftlichftem Möffen), in Thracien, Macedonien und Stalien aufgenommen murbe, die Baffenfähigen aber in bas heer untergetheilt worden find, fo war auch für die Sicherheit der Reichsgränze von den Aufgenommenen nichts zu befürchten.

## 212.

Interea Sapores impunitatem nactus orientem vastat, et magna praeda parta multisque captis domum revertitur. Sie imperator curis hostilibus utrinque circumventus Gallum — nomine Caesaris dignatum — in Orientem delegat. (Zonaras III. p. 14. l. XIII. e. 9. p. 15 [28]) Quum igitur in his occupatus esset Constantius, Persae, qui Saporem habebant regem, Mesopotamiam infestis grassationibus et vastatis omnibus ad Nisibin sitis, urbem ipsam totis viribus obsidebant. (Zosimus l. III. c. 8.)

et Vetranio apud Sirmium Kal, Martiis eo anno et Nepotiango Romae III. Non. Jun. (Idat. Degc. Cons. ap. Roncali p. 89.). Post Constantis necem Magnentio Italiam, Africam, Gallias obtinente etiam Illyricum res novas habuit. Vetranione ad imperium connensu militum electo: quem grandaevum jam et cunctis amabilen diuturnitate et felicitate militiae, ad tuendum Illyricum principem creaverunt: virum probum et morum veterum ac jucundae civilitatis, sed omnium liberalium artium expertem, adeo, ut ne elementa quidem prima literarum nisi grandaevus et jam Imperater acceperit. (Eutrop. X. c. 6.) Vetranio literarum prorsus experet ingenio stolidior, ideircoque agresti vecordia pessimus, quum per Illyrios peditum magisterio milites curaret, dominationem, ortus Moesiae superioris locis squalidioribus, improbe occupaverat. (Aurel. Victor in Caes. c. 41.) Magnentio imperium adepto et jam in potestate transalpinas nationes et ipsam Italian habenté, Vetranio, dux exercituum in Pannoniia, audite. Magnentium ad imperium evectum esse: incensus eadem libidine, buarum legionum soffragio dictus est imperator et ad Mursum, quet 'est oppidum Pannoniae, substitit. (Zonim. II. c. 43.) Vetrania, magister militum, imperium in Pannonia apud Mursiam Corripait. (Epit. Aurel. Vict. c. 41.) Vetranio Mursac, Nepotianus Bunse Imperatores facti. (Hieron. Chron. p. 504.) Tillemont. IV p. 360 — 362 Murat, i. c. 111. 475. Chronol. Cod. Theod. p. XLIX.

185.

Erat is (Vetranio) Illyricarum legionum dux, cogniteque Magnentii motu, et caede Constantis, Tyranno haud cesserat, sed dipae tyrannidem alibi occuparat: etsi et per litteras se tyranni resistere profitebatur, ipsumque Constantium ad illum propere opprimendum vocabat. Vetranio igitur et Magnen tros certic conditionibus reconciliati ambo communiter legatos ad Costantium mittunt, petentes, ut armis positis principem honores obtineret. (Zonaras I. III. p. 14. I. XIII. c. 7. p. 12 [15]). Magnentius omnem operam et studium adhibebat, ut amicitiam Vetranionis impetraret et eo socio susceptum adversus Constantium, bellan conficeret. (Zosin: I. II. c. 44.)

186.

Constantius Augustus Gallum patruelem consortem Imperii Caesarem renuntiavit, dato illi Constantii cognomine, Idibus Martiis, ac, Antiochiam in Orientem misit, Persis tum ingruentibus. (Chron. Paschale I. c. p. 233, Edit. Venet. p. 292. Edit. Paris,) Levatus est Constantius Caesar Idib. Mart. (Idat. Fast. I. c. p. 19.) Aurel. Vict. Caes. c. 42. Eckhel VIII. p. 115 124. Zonaraz III. p. 14. I. XIII. c. 8. p. 13 (16). Sieb unten Rote 212.

Principis congruebat. Höchst wahrscheinlich wurde die Befestigung ber Mbeingranze im Jahre 367 begonnen, und bis zum Jahre 368 ober 369 vollendet, und in dem letteren Jahre mit den Bersuchen angefangen, auch auf fremdem Boden Römer-Schanzen aufzuwerfen.

# 217.

— hos (Hunnos), ut refert antiquitas, ita extitisse comperimus. Filimer rex Gothorum et Gundarici magni filius, post egressum Scanziae insulae jam quinto loco tenens principatum Getarum, qui et terras Scythicas cum sua gente introisset, sicut a nobis dictum est, reperit in populo suo quasdam magas mulieres, quas patrio sermone Aliorumnas is ipse cognominat, easque habens suspectas de medio sui proturbat, longeque ab exercitu suo fugatas in solitudinem coegit terrae. Quas spiritus immundi per eremum vagantes dum vidissent, et earum se complexibus in coitu miscuissent, genus hoc ferocissimum edidere. (Jordancs de reb. get. c. 24.)

### 218.

— natio quaedam harbara transistrianas gentes Scythicas est adorta: prius illa quidem incognita, sed quae subito tum temporis emersit. Eos adpellabant Hunnos O'v'yyeo sive adeo regii Scythae nuncupandi sunt, sive quos ait Herodotus Istri adcolas esse, homines fimos et linbelles; sive denique in Europam ex Asia trajecere. (Zosim. 1, IV. c. 20.)

### 219.

(Hunnorum) natio saeva, ut Priscus historicus refert, in Mocotide palude ulteriorem ripam insedit, venatione tautum, nec alio labore experta, nisi quod postquam crevisset in populos, fraudibus et rapinis vicinam gentem conturbavit. Hujus ergo (ut assolent) venutores, dam in alteriori Mocotidis ripa venationes inquirunt, animadvertunt, quomodo ex improviso cerva se illis obtulit, ingressaque palude nunc progrediens, nunc subsistens, indicem se viae tribuit. Quam nequuti venatoren, paludem Mocotidem, quam imperviam ut pelagus existimabant, pedibus transiere. Mox quoque ut Scythica terra ignotis apparuit, cerva disparuit. (Jordanes l. c. c. 24.) - Gothi, qui trans Istrum fluviam ante habitabant, et aliis imperabant Barbaris, ab Hunnis inde exacti, in fines Romanorum venere. Hunnorum gens Thracibas et Gothis, qui ad Istrum accolant, aute hoc tempus fuerat omnino incegnita. Hique omues minime intelligebant, se vicina inter se loca incolere, propterea quod lacus maximus inter eos interjectus erat: ned ninguli terram, quae lacum attingebat, extremam oram faisse illius partis orbis, in qua ipsi inhabitabant, et nihil deinceps esse praeter mare et aquam

Chron. Cod. Theod. p. LIII. Tillemont IV. p. 894 — 400. Muraten III. p. 511 — 519. Der Hinrichtungsort wird verschieben angegeten. Ammian. Marcellin sagt unbestimmt ad Istriam duxit prope oppidum Polam, ubi quondam peremtum Constantini filium Crispum. Des Chron. paschale, Sofrates, Sozomen und Cebrenus reden von einer Insel. Der erste nennt sie Iso, der zweite Flavone, der britte Pladone, der vierte Thalamone. Es hat daher schon Tillemont auf eine Insel gerethen, welche in der Rahe von Pola gelegen und Flanona geheißen haben musse.

# 193.

— percussores centra illum (Gallum) mittit (Constantius) a suis in citatus, cujus rei quum poenituisset, per alios caedem ejus averti jubet. Ils Galli inimici, ac potius Eusebius Eunuchus, qui praepositi magistratum curabat, bomo apud Constantium gratiesus, persuasit, ne Galli percussoribus poenitentiam Imperatoris primi indicarent, quam hominem caesum esse cognovissent. Sic ille intertectus est. (Zonaras l. III. p. 17. l. XIII. c. 9. p. 15. [19]).

### 194.

Ammian. Marcell. l. XV. c. 8. Chronolog. Cod. Theody LV. His Conss. (Arbitione et Lolliano) levatus est Julianus Caese de VIII. Idus Novembris. (Idat. Desc. Cons. l. c. p. 90.) Set Castantius Imperator eum jam Caesarem cum paucis omnino milita in Gallias ablegavit, ut inde suspicio nasceretur, Julianum non deletum esse Imperii collegam, sed ad dissimulandas insidias bain Caesareo ornatum esse, ut paribus tanto bello copiis non instructus d hostibus caederetur. (Zonaras III.p. 18. I. XIII. c. 10. p. 16 [20]) Roch nach ber Ankunft Julians suchte man am hofe bie Erhebung bed ben jum Cafar ju hintertreiben: Julianum patruclem, haud ita dudm ab Achaico tractu accitum, etiam tum palliatum, in societatem imperii asciscere cogitabat. Id ubi urgente malorum impendentium mob confessus est proximis, succumberé tot necessitatibus tamque creiris unum se, quod nunquam fecerat, aperte demonstrans: illi in assettationem nimiam eruditi, infatuabant hominem, nibil esse ita asperum dictitantes, quod praepotens ejus virtus fortusque tam vicina sideribus non superaret ex more. Addebantque. noxarum conscientia stimulante complures, deinceps caveri debere Caesaris nomen, replicantes gesta sub Gallo. (Am. Marcell. XV. c. &)

### 195.

A quo medicis copiis apud Argentoratum Galliae urbem, ingentes Alemanorum copiae extinctae rex nobilissimus captus, Galliae restitutae. Multa postea per eundem Julianum egregie adversum barbaros gesta sunt: submotique ultra Rhenum Germani et finites suis Romanum imperium restitutum (Eutrop. X. c. 7.) — Die

206.

Jam totiens, Auguste, licet Campbua cruore
Hostili post bella madens, artissima toto
Corpora fusa solo, submersas amue repleto
Victrix miretur turbas, aciemque ferocem.
Plurima conabor Phoebeo carmine gaudens
Margensis memorare boni coelestia facta,
Introitus et bella loqui perculsa ruinis
Queis devicta jacet gens duro Marte caduca.
Testis magnorum vicina Bononia praesens
Sit voti compos excisaque agmina cernens
Det juga captivis et ducat caetera praedas.
(Optatianus panegyr. c. 22 bei Mascov I. p. 223.)

Ueber die Lage von Campona Pauly in der Reals Encystop, der MIterth. II. 113. Rach Mannert III. 664 bas heutige Städtchen St. Andrea.

# 207.

Si quis Barbaris scelerata factione facultatem depraedationis in Romanos dederit, vel si quis alio modo factum et viserit, vivus amburatur, Dat IV. Kal. Mai Severo et Rafino Coss. (l. 1. Cad. Theod. de re militari.)

# 208.

Chronolog, Cod. Theod, p. XXX. Eutrop. X. c. 4. Die Tai-falen waren ein Nebenvolk der Gothen, dazumal in der Nachbarschaft, der Theismundung. (Zeuß S. 433 u. s. f.)

### 209.

Januario et Justo Coss. Constantinus Pius Danubium pluries trajecit, ponte lapideo in eumdem fluvium strato. (Chron. Paschale sive Alexandrinum. S. S. Hist. Byz. IV. p. 226 [284]. Theophan. ibidem VI. p. 17 [22] Cedren. VIII. p. 233 [295]. Bergleiche Eckhel D. N. VIII. p. 85 — 87.

#### 210.

— adversum Gothos bellum suscepit et implorantibus Sarmatis auxilium tulit. Ita per Constantinum Caesarem centum prope millia same et frigore exstincta sunt. Tunc et obsides accepit, inter quos et Ariarici Regis filium. Sie cum his pace firmata in Sarmatas versus est, qui dubiae fidei probantur. (Anon. Vales. p. 301 et 302.) Zonaras III. p. 6. I. XIII. c. 2. p. 5 [6]. Romani Gothos in Sarmatarum regione vicerunt. (Hieron. Chron. p. 497.) — Pagi I.

p. 426. n. VIII. Chron. Cod. Theod. p. XXXII. Jordan. Orig. Slav. p. 30 n. 670 p. 33. Eckhel VIII. p. 76, 90 — 107. Ranfo S. 302. Tillemont IV. 248 — 250. Muratori III. p. 395.

#### 211.

– servi Sarmatarum adversum omnes dominos rebellarunt; quos pulsos Constantinus libenter excepit et amplius trecenta millia hominum mixtae aetatis et sexus per Thraciam, Scythiam, Mucedoniam, Italiamque divisit. (Anon. Vales. p. 302.) Sauromatas vero Deus ipse Imperatoris pedibus substravit: quos barbara superbia elatos hoc modo fregit et compressit. Cum a Scythis Sauromatae invaderentur servosque auos cogerentur armare, ut eorum vim et impetum repellerent: postquam penes servos victoria constitissel, ii jam eadem arma, quibus contra hostem usi sunt, in dominos convertunt, omnesque suis sedibus et domiciliis deturbant, at domini salutis portum praeter Constantinum reperiebant nullum. Is cum solitus esset, salutem dare miseris, omnibus in Romanam regionem receptis, quos idoneos reperiebat, in suorum militum ordines referebat; reliquis vero ad necessarios vitae usus agros ad colendum dividebat. (Eusebii vita Canst. l. 4. c. 6.) His Consulibus (Optato et Paulino) Sarmatae servi universa gens dominos suos in Ramaniam expulerant. (Idatii Descriptio Consulum ad 334 II. p. 88.) Sarmatae Limigantes dominos suos, qui nunc Arcaragantes vocantur, facta manu, in Romanorum solum expulerunt. (Hieron. Der Auswanderung ju ben Bictofalen Chron. ad 337 I. p. 497.) ermähnet Ammianus Marcellinus 1. XVII. c. 12: - conjuratio claudestina servos armavit in facinus. Atque ut barbaris esse omne jus in viribus assuevit, vicerunt dominos ferocia pares, sed numero praeminentes. Qui, confundente metu consilia, ad Victobatos discretos longius confugerunt. — Chronologia Cod, Theod. p. XXXV. Pagi I. c. I. p. 430 N. V. Tillemont IV. p. 257. Muratori III. 405. - Jordan balt bie Carmaten, welche zwischen bem Don und ber Wolge fagen, und feit ihrer Wanderung in das bacifche Uferland, weil sie an ber romischen Reichsgranze (limes) fagen, Sarmatae Limigantes genannt worden fenn sollen, (Orig. Slav. c. X. u. 7.) für bie Stammväter ber Glaven (Orig. Slov. c. XI.), und ba er im eigentlichen Italien teine Spuren ber flavifchen Sprache finbet, fo glaubt er, bag unter bem Italien, in welches burch R. Conftantin bie fluchtigen herren : Sarmaten aufgenommen wurden, derjenige Theil von Pannonien ju verstehen fen, welcher vom Dranberge bis zu ben sublichen julischen Alpen reichte, und zur Zeit Constantin 1. zu Italien gerechnet wurde. Auf bem Grunde diefer Unnahme murbe bann weiter gefchloffen, daß Die von Conftantin I. aufgenommenen Sarmaten ale Die erften inner, öfterreichischen Glaven anzusehen fenen. (Linhart Geschichte von Mrain I. 411, 383. Beitrage jur Losung ber Preisfrage G. f. f. Dobeit bes Ergh. Johann I. 3, 4) Diefe Spypothese hat balb Biber. ipruch gefunden, (Steiermart. Zeitschrift VII. G. 34 u. f.) und ce

kann nicht verkannt werden, daß, wenn man auch das Italien, in welches ein Theil der flüchtigen herren Sarmaten aufgenommen wurde, für den von Jordan bezeichneten Theil Pannoniens halten will, Die Ansiedlung jeben Ralles nur in einem fleinen Theile bes beutigen Innerösterreich's erfolgt mare, bagegen von einer Ansiedlung in Pannonien und Noritum burchaus feine Rebe ift. Die Annabme, Daß die Sarmaten und Slaven ein und basselbe Bolt fenen, bat in neuerer Zeit einen gewichtigen Berfechter an S. Schafarit verloren, (Slawifde Alterthumer 1. 368 u. f.) obicon auch er feinen Wiberspruch gefunden bat. (Die Glawen in ben alteften Zeiten bis Samo 623 von Roman St. Kaulfuß Berlin 1842 S. 24 u. f.) Allein da Schafarik Die Sarmaten-Limiganten fur ein urfprunglich flawisches, von ben Sarmaten unterworfenes, und beghalb nach diefen, blog mit dem unterfcheis benben Beiworte limigantes (b. i. servi, Unterworfene) benanntes Bolt halt (a. a. D. G. 344), so fonnte boch noch immer behauptet werben, bag burch die Aufnahme ber Garmaten Limiganten in einen Theil Innerofterr., nämlich in bas an Steiermart und Rarnten granzenbe Rrain, in der Wirklichkeit nur Glawen aufgenommen worden feven. Denn die Sarmaten Limiganten, b. i., nach Schafarit, die von ben Sarmaten unterworfenen Glawen, haben fich nicht gegen ihre Unterbruder, die freien Sarmaten, emport, sondern in bem Bolte ber Sarmaten, Limiganten felbst haben herren und Sclaven unter fich gestritten, und biefe jene ausgetrieben. Die Ausgetriebenen maren eben fo gut Limiganten, wie die Zuruckgebliebenen, und erft in der Kolge wurden bie Ausgetriebenen herren, nach hieronimus, Arcaraganten Reben Kalles murbe man, meines Erachtens, ju meit geben, wenn man bie gange Thatfache, bag nämlich Conftantin 300,000, ober boch eine große Bahl Sarmaten in fein Reich genommen habe, für unmahr erflären wollte. Die Quellenftellen lauten bierüber gu flar und ju bestimmt. Die Aufnahme gablreicher Barbaren . Saufen in bas romi. iche Reich ift eine in der römischen Raisergeschichte fehr oft wiederkehrende Erscheinung, und ba nicht die gange Bolksmaffe, sondern nur ein Theil, und gwar, wie es scheint, nur die Waffenunfabigen, in Scothien, (offlichstem Mösten), in Thracien, Macedonien und Italien aufgenommen murbe, die Baffenfähigen aber in bas heer untergetheilt worden find, fo mar auch für bie Sicherheit ber Reichsgranze von ben Aufgenommenen nichts zu befürchten.

# 212.

Interea Sapores impunitatem nactus orientem vastat, et magna praeda parta multisque captis domum revertitur. Sic imperator euris hostilibus utrinque circumventus Gallum — nomine Caesaris dignatum — in Orientem delegat. (Zonaras III. p. 14. l. XIII. c. 9. p. 15 [28]) Quum igitur in his occupatus esset Constantius, Persae, qui Saporem habebant regem, Mesopotamiam infestis grassationibus et vastatis omnibus ad Nisibin sitis, urbem ipsam totis viribus obsidebant. (Zosimus l. III. c. 8.)

### 213.

Capiens — augustissima omnium sede morari diutius Imperator — assiduis nuntiis terrebatur et certis, indicantibus, Suevos Raetias incursure, Quadosque Valeriam et Sarmatas, latrocinande peritissimum genus, superiorem Moesiam et secundam populari Pannoniam, quibus percitus, tricessimo postquam ingressus est die, IV. Kalend, Junias ab urbe profectus, (Ammian. Marcell. XVI. c. 10.) 21m 24. Juni befand er sich bereits in Mailand. (Chronol. Cod. Theod. p. LVI.)

# 214.

R. Constantius sagt von sich selbst bei Ammian a. a. D. NVII. c. 13: communitis aditivus Raeticis, tutelague pervigili Galliarum securitate sundata, terrore multo relicto post terga, venimus in Pannonias. In der oben Note 213 angeführten Stelle fährt Ammian Marcellinus fort: per Tridentum iter in Illyricum sestinavit. Daß Constantius nicht sogleich über Trident nach Illyricum abgegangen sep, was man nach Ammian's Wortstellung fast glauben könnte, zeigen die die zum 18 Dezember in Mailand gegebenen Gesete. (Chron. Cod. Theod. p. I.VII.) Constantius nahm den Weg offenbar über Feltre, Opitergium, Comordia und Aquileja.

# 215.

Italia tota cum Illyrico, extra omne positum erat periculum, propterea, quod trans Istrum habitantes barbari prae metu, ne per Galliam profectus Caesar, Istrum transjiceret, et ipsos adoriretur. (Zosimus l. III. c. S.)

# 216.

Nach der Chronologia Cod. Theod. p. LXXXVIII begann der Bau der Schanzen und Castelle am Rhein erst im Jadre 369. Alein Ammianus Marcellinus zeigt durch den Ansang des 2. Kapitels des 28. Buches selbst an, daß die Befestigungen während der vordergegangenen Ereignisse erfolgten: At Valentinianus, magna animo concipieus et utilia, Rhenum amnem a Ractiarum exordio adusque fretalem Oceanum magnis moltdus communiedat, castra extollens altius et castella, turresque assiduas per habiles locos et opportunos, qua Galliarum extenditur longitudo: nonnunquam etiam ultra slumen aedisiciis positis kubradons hardaros sines. Die Festungswerte müssen vor dem Jahre 369 vollendet worden seyn, da Ammianus Marcellinus bald nach obiger Stelle, somit im Ansange des zweiten Rapitels, mit welchem er in die Erzählung der Begebenheiten des Jahres 369 einsleitet, sortsähtet: talibus laetus exultansque, pro anni et temporis statu dilapsos conducens, respublicae curam haduit, ut ossicio

# 3meite Periobe.

Principis congruedat. Höchst mahrscheinlich wurde die Befestigung Mheingranze im Jahre 367 begonnen, und bis zum Jahre 368 1 369 vollendet, und in dem letteren Jahre mit den Bersuchen angefang auch auf fremdem Boden Römer-Schanzen aufzuwerfen.

### 217.

— hos (Hunnos), ut refert antiquitas, ita extitisse comp mus. Filimer rex Gothorum et Gundarici magni filius, post egi sum Scanziae insulae jam quinto loco tenens principatum Getar qui et terras Scythicas cum sua gente introisset, sicut a nobis tum est, reperit in populo suo quasdam magas mulieres, quas pa sermone Aliorumnas is ipse cognominat, easque habens sust tas de medio sui proturbat, longeque ab exercitu suo fugata solitudinem coegit terrae. Quas spiritus immundi per eremum gantes dum vidissent, et earum se complexibus in coitu misc sent, genus hoc ferocissimum ediders. (Jordanes de reb. c. 24.)

# 218.

— natio quaedam harbara transistrianas gentes Scythicas adorta: prius illa quidem incognita, sed quae subito tum temp emersit. Eos adpellabant Hunnos O'v'yyeo sive adeo r Scythae nuncupandi sunt, sive quos ait Herodotus Istri adcolas echomines fimos et imbelles; sive denique in Europam ex Asia trajec (Zosim. 1. IV. c. 20.)

### 219.

(Hunnorum) natio saeva, ut Priscus historicus refert, Mocotide palude ulteriorem ripam insedit, venatione tantum, alio labore experta, nisi quod postquam crevisset in populos, fr dibus et rapinis vicinam gentem conturbavit. Hujus ergo (ut as lent) venatores, dum in ulteriori Moeotidis ripa venationes inc runt, animadvertunt, quomodo ex improviso cerva se illis obtu ingressaque palude nunc progrediena, nunc subsistens, indicem viae tribuit. Quam sequuti venatores, paludem Mocotidem, qu imperviam ut pelagus existimabant, pedibus transiere. Mox quo ut Scythica terra ignotis apparuit, cerva disparuit. (Jordanes l c. 24.) - Gothi, qui trans Istrum fluvium ante habitabant, et a imperabant Barbaris, ab Hunnis inde exacti, in fines Romanor venere. Hunnorum gens Thracibus et Gothis, qui ad Istrum ac lant, aute hoc tempus fuerat omnino incognita. Hique omi minime intelligebant, se vicina inter se loca incolere, propte quod lacus maximus inter eos interjectus erat: ned ninguli terra quae lacum attingebat, extremam oram faisse illius partis orbis, qua ipsi inhabitabant, et nibil deinceps esse præter mare et aqu p. 426. n. VIII. Chron. Cod. Theod. p. XXXII. Jordan. Orig. Slar, p. 30 n. 670 p. 33. Eckhel VIII. p. 76, 90 — 107. Manfo & 302. Tillemont IV. 248 — 250. Muratori III. p. 395.

### 211.

- servi Sarmatarum adversum omnes dominos rebellarun: quos pulsos Constantinus libenter excepit et amplius trecenta millia hominum mixtae aetatis et sexus per Thraciam, Scythiam, Macetniam, Italiamque divisit. (Anon. Vales. p. 302.) Sauromata vero Deus ipse Imperatoris pedibus substravit: quos barbara superbia elatos hoc modo fregit et compressit. Cum a Scythis Sauronatae invaderentur servosque suos cogerentur armare, ut eorum vim et impetum repellerent: postquam penes servos victoria constitisse, ii jam eadem arma, quibus contra hostem usi sunt, in domine convertunt, omnesque suis sedibus et domiciliis deturbant, at domini salutis portum praeter Constantinum reperiebant nullum. Is cus solitus esset, salutem dare miseris, omnibus in Romanam regionen receptis, quos idoneos reperiebat, in suorum militum ordines referbat; reliquis vero ad necessarios vitae usus agros ad celeadea dividebat. (Eusebii vita Const. l. 4. c. 6.) His Consulibus (Oztato et Paulino) Sarmatae servi universa gens dominos suos in Romaniam expulerant. (Idatii Descriptio Consulum ad 334 II. p. 88.) Sarmatae Limigantes dominos suos, qui nunc Arcaragates vocantur, facta manu, in Romanorum solum expulerunt. (Hiere. Chron. ad 337 I. p. 497.) Der Auswanderung zu ben Bictofalen erwähnet Ammianus Marcellinus 1. XVII. c. 12: — conjuratio clasdestina servos armavit in facinus. Atque ut barbaris esse omne jus in viribus assuevit, vicerunt dominos ferocia pares, sed numere praeminentes. Qui, confundente metu consilia, ad Victobatos discretos longius confugerunt. — Chronologia Cod. Theod. p. XXXV. Pagi I. c. I. p. 430 N. V. Tillemont IV. p. 257. Muratori III. 405. — Jordan halt die Sarmaten, welche zwischen bem Don und ber Wolge saßen, und seit ihrer Manberung in das dacische Userland, weil sie an der römischen Reichsgränze (limes) saßen, Sarmalse Limigantes genannt worden seyn sollen, (Orig. Slav. c. X. n. ?.) für die Stammväter der Slaven (Orig. Slov. c. XI.), und da er im eigentlichen Italien feine Spuren ber flavischen Sprache findet, so glant er, daß unter bem Italien, in welches durch R. Conftantin Die flüchtigen herren : Sarmaten aufgenommen wurden, derjenige Theil von Pannonien ju verstehen sen, welcher vom Dranberge bis zu ben sublichen julischen Allpen reichte, und zur Zeit Constantin 1. zu Italien gerechnet wurde Auf bem Grunde biefer Annahme wurde bann weiter geschloffen, baf die von Conftantin I. aufgenommenen Sarmaten als die erften inner (Linhart Geschichte von österreichischen Slaven anzusehen sepen. Strain I. 411, 383. Beitrage jur losung ber Preisfrage G. f. f. Sobeit bes Erzh. Johann I. 3, 4.) Diese Supothese hat balb Biber, spruch gefunden, (Steiermart. Zeitschrift VII. G. 34 u. f.) und et

# 225.

— cruditis adulatoribus in majus fortunam Principis extollentibus: quod ex ultimis tot tirocinia trahens ei nec opinanti offerret, ut collatis in unum suis et alienigenis viribus invictum haberet exercitum et pro militari supplemento, quod provinciatim annuum pendebatur, thesauris accederet auri cumulus magnus. (Ammian. Marcell. l. XXXI. c. 4.)

#### . 226.

Scytharum audaciores et elatiores transitum sibi vi aperire constituerunt, sed vi repulsi deleti sunt. At illi, qui eam Scytharum exercitus partem a reliquo separatam confecerunt, magistratu privati sunt et capitis periculum adierunt. — Qui autem apud Imperatorem primas partes gratiae occupabant et plurimum apud ipsum valebant, eos irridebant, tamquam homines militares, et bello quidem aptos, sed prorsus rerum civilium rudes et imperitos esse dicebant. (Eunap. p. 13 et 14. [19].)

#### 227.

Ammian. Marcelliu. I. XXXI. c. 4. Cum traducti barbari victus inopia vexarentur, turpe commercium duces invisissimi cogitarunt, et quantos undique insatiabilitas colligere potuit canes, pro singulis dederunt mancipiis, inter quae et filii ducti sunt optimatum. (Amm. Marcell. I. c.) — quid non auri sacra fames compellit adquiescere? Coeperunt Duces, avaritia compelleute, non solum ovium, boumque carnes, verum etiam canum et immundorum animalium, morticina eis pro magno contradere: adeo ut quodlibet mancipium in unum panem aut decem libras in unam carnem mercarentur. Sed jam mancipiis et supellectili deficientibus filios eorum avarus mercator victus necessitate exposcit. (Jordan. reg. c. 26.)

#### 228.

— rapinis et caedibas, sanguineque et incendiis, et liberorum corporum corruptelis omnia foedissime permiscentes. Tunc erat spectare cum genitu facta dictu vissuque praedira, attonitas metu feminas flagris concrepantibus agitari, foetibus gravidas adhuc immaturis, antequam prodirent in lucem, impia tolerantibus multa, implicatos alios matribus parvulos, et puberum audire lamenta puellarum nobilium, quarum stringebat fera captivitas manus. Post quae adulta virginitas, castitasque nuptarum ore affecto flens ultima ducebatur, mox profanando pudorem optans morte, licet cruciabili, praevenire. Inter quae cum belluae ritu traheretur ingenuus paulo ante dives et liber, de Fortuna ut inclemente querebatur, et caeca, quae cum puncto temporis brevi opibus exutum et dulcedine caritatum domoque extorrem, quam concidisse vidit in cincrem et ruinas, aut laceran-lum membratim, aut serviturum sub verberibus et tormentis dure

### 213

Capiens — augustissima onmium sede morari diutius Inperator — assiduis nuntiis terrebatur et certis, indicautibus, Sueva Raetias incursare. Quadosque Valeriam et Sarmatas, latrocinadi peritissimum genus, superiorem Moesiam et secundam populari Panoniam, quibus percitus, tricessimo postquam ingressus est die, IV. Kalend. Junias ab urbe profectus. (Ammian. Marcell. XVI. c. 10.) Am 24. Juni befand er sich bereits in Mailand. (Chronol. Cod. Theol. p. LVI.)

# 214.

R. Constantius sagt von sich selbst bei Ammian a. a. D. XVII. e. 13: communitis aditibus Racticis, tutelaque pervigili Galliaren securitate sundata, terrore multo relicto post terga, venimus is Pannonias. In der oben Note 213 angeführten Stelle fährt Ammia Marcellinus fort: per Tridentum iter in Illyricum sestinavit. Dis Constantius nicht sogleich über Trident nach Illyricum abgegange sep, was man nach Ammian's Wortstellung sast glauben könnte, jegen die die zum 18 Dezember in Mailand gegebenen Gesetse. (Corn. Cod. Theod. p. I.VII.) Constantius nahm den Weg offender über Feltre, Opitergium, Comordia und Aquileja.

# 215.

Italia tota cum Illyrico, extra omne positum erat pericula. propterea, quod trans Istrum habitantes barbari prae metu, ne per tialliam profectus Caesar, Istrum transjiceret, et ipsos adoriretu. (Zosimus I. III. c. S.)

# 216.

Nach der Chronologia Cod. Theod. p. 1.XXXVIII begann de Bau der Schanzen und Castelle am Rhein erst im Jahre 369. Alm Ammianus Marcellinus zeigt durch den Anfang des 2. Kapitels des 28. Buches selbst an, daß die Befestigungen mährend der vorhergegangens Ereignisse erfolgten: At Valentinianus, magna animo concipiens et utilia, Rhenum amnem a Ractiarum exordio adusque fretalem Oceanum magnis mollbus communiedat, castra extollens altius et castella, turresque assiduas per habiles locos et opportunos, que salliarum extenditur longitudo: nonnunquam etiam ultra suma aedisiciis positis subradons barbaros sines. Die Festungswerke müssen vor dem Jahre 369 vollendet worden sen, da Ammianus Marcellinus bald nach obiger Stelle, somit im Ansange des zweiten Rapitels, mit welchem er in die Erzählung der Begebenheiten des Jahres 369 ein leitet, sortsährt: talibus laetus exultansque, pro anni et temporis statu dilapsos conducens, reipublicae curam habuit, ut ossicio

tricossimo tertium, imperium committit. (Epit. Aurel. Vict. c. 47.) - Gratiangs Theodosium conctis faventibus apud Sirmium purpura induit, actatis annum tricessimum et tertium agentem Orientisque et Thraciae simul imperio praesecit. Consulata Ausonii et Olybrii decimo octavo Kalendas Februarii (Historia Miscella I. XII. c. XX.) Theodosium Novae Romae Imperatorem appellat, partim ut ejus industriam remuneraretur, partim, quod neminem ad Imperii societatem magis idoneum judicabat. Tradito igitur illi universo Oriente et Thracia, Occidentem sibi reservavit. (Zonaras III. p. 29 1. XIII. c. 17. p. 27 [34].) - legit et ipse Theodosium aeque Hispanum virum et restituendae reipublicae necessitate apud Sirmium purpura induit, Orientisque et Thraciae simul praesecit Imperio. (Oros. l. VII. c. 84.) - regni participem (Theodosium) fecerat (Gratianus), quum parvulum habuit fratrem, avidior fidas societatis, quam nimiae potestatis. (Augustin. de civitate Dei l. V. c. 25.) — Cedren. p. 248 [314] Jord. d. Regn. Sucess. c. 93. Chronolog Cod. Theod. p. CV. Pagi I. 551. u. V. Tillemont. V. 156, 157. Gibbon p. 876 le Beau l. XX. c. 43 u. 44. — Hoc (Theodosio) Thraciae rebus et orienti praesecto, ipse ad occidentales Gallos tendit (Gratianus) (Zosim. l. IV. c. 24.) -Gleichzeitig mit ber Theilung bes Reiches zwischen Gratian und Thes boffus nimmt Pagi I. p. 555 n. IV, bann VI - VIII, ferner p. 577 - 579 bie Theilung Illyrifums in das abends und morgenländische an, wogegen Gothofredus in feinen Commentaren gur 1. 2 de Const. Princip. et Edict. u. l. un. si per obreptionem fuerint impetrata die Theis lung Illyritums nicht por bem Tobe R. Balentinian II., also nicht por bem 15. Mai 392 annehmen zu konnen behauptet, obschon er im Commentare jur 1. 8. de metallis et metallariis die genannte Theilung gleiche zeitig erflart mit ber Annahme bes Theodofine als Mitregenten burch R. Gratian. Pagi ftupt seine Behauptung vorzüglich auf die oftmalige Unwesenheit bes R. Theodosius in Theffalonich, ber hauptstadt bes offl. Allyritums, wo er auch die Taufe empfing (Socrates I. V. c. 6.), auf Die vielen von Theffalonich aus erlaffenen Gefete, befonders auf Die 1. 17 Cod, Theod, de cohortalibus, wodurch R. Theodos bie Reluitionen ber von bem Prat. Praf. bes Drientes an den Prat. Praf. von Juyritum einzusenbenden Militar, Proviantbetrage bestimmt, bann auf bas von R. Theodoffus über Theffalonich verfügte Strafgericht. (The odoret V. c. 17.) Diese Umftande sprechen allerdings dafür, daß R. Theodos find, wenigstens in dem öftlichen Theile Illprifumd, zu welchem Theffalonich gehörte, oberherrliche Rechte ausgeübt hatte. Allein ich glaube nicht, bag man burch felbe berechtiget werbe, weiter ju foliegen, bag bas öffliche Illyrifum icon bazumal von bem westlichen getrennt, und bem Reichstheile des R. Theodofius zugewiesen worben fen. Bor Allem ift es nicht mahrscheinlich, daß R. Gratian feinem Bruber Balentinian II., welchem er nebst Italien auch Illyrifum jugewiesen batte, (G. 161) biefes wieber hatte entziehen wollen, und auch von R. Theo. boffus ift eine Zueignung nicht mahrscheinlich, ba er, wie wir in ber

arbitrabantur. Verum forte fortuna bos cestro percitus, lacua transmittit, sequitur bubulcus. Qui cum terram trans lacum vidisset, tribulibus suis nuntiat. Sunt alii, qui dicunt, cervum quibusda Hunnis venantibus, cum per lacum ab illis fugeret, monstrame viam, cujus extrema pars aqua operta fuit. (Sozomen. l. c. l. V. c. 37.)

### 220.

Nam et hoc memoriae proditum in historiis reperi, e lino, quem Tanais devehit, Cimmerium Bosporum, ad terrae forman redactum, facultatem eis praebuisse, terrestri ex Asia in Europan itinere transeundl. (Zosim. l. IV. c. 20.)

# 221.

Nam mox ingentem illam paludem (Mocotidem) transiere, ilico Alipzuros, Alzidzuros, Itamaros, Tuncassos, et Boiscos, qui ripae istius Scythiae insidebant, quasi quidam turbo gentum rapuere. (Jord. reb. g. c. 24.)

# 222.

Tertia vero sedes supra mare Ponticum. jam humanime, e ut superius diximus, prudentiores effecti (Gothi) divisi per tudia populi, Vesegothae familiae Balthorum, Ostrogothae praclaris Amalis serviebant. (Jordan. de reb. get. c. 5.)

### 223.

Ablavius enim historicus refert, quia ibi super limbum l'outi, ubi eos diximus in Scythia commanare, pars eorum, qui erientales plagum tenebant, eisque pracerat Ostrogotha (incertum utrum si ipsius nomine, an a loco orientali) dicti sunt Ostrogothae, residui vero Vesegothae in parte occidua. (Jord. reb. get. c. 14.)

### 224.

— Gothi — proceres suos quasi qui fortuna vincebant, son puros homines, sed semideos, id est Anses vocavere. Quoren genealogiam ut paucis percurram, ut quo quis parente genitus est aut unde origo accepta, ubi finem efficit, absque invidia qui legi vera dicentem ausculta. (Jordan. l. c. c. 13.) Horum ergo (ut issuis fabulis ferunt) primus fuit Gapt., qui genuit Halmal; Halma vero genuit Augis, Augis genuit eum, qui dictus est Amala, a que et origo Amalorum decurrit. Et Amala genuit Isarna, Isarna auto genuit Ostrogotha, Ostrogotha genuit Vnilt, Vnilt genuit Athal Athal genuit Achiulf, Achiulf genuit Ansilam et Ediulf, Vuldulf (Hermerich etc. (Jord. l. c. c. 14.)

ľ.

ł.

Ċ

ŧ

ì

von Illyrien ergingen, sind aus dem Abendlande batirt, a) mit einziger Ausnahme der 1. 21 do naviculariis, welche von Constantinopel aus an Apodemius, den Prät. Präf. von Illyrien und Afrika, am 15. Febr. 392 erlassen wurde, dessen Datirung aber schon durch den Beisas von Afrika in der Ausschrift verdächtig ist, da Afrika nicht zum morgenländischen Reichstheile, sondern nur zum abendländischen gehörte. An zweierlei Prät. Präf., d. i., an einen Prät. Präf. für das abendländ., und einen andern für das morgenländ. Illyrikum kann nicht gedacht werden, da nach der Notitia Imperii nur das östliche Illyrikum eine eigene Präsektur bildete, wogegen das westliche Illyrien eine Diözese der Präsektur Italien h) war, und seit dem Tode des K. Balentinian II. auch alle Gesese, welche unbezweiselt an Prätorial Präsekten erlassen wurden, nicht weiter aus dem Abendlande, sondern nur aus dem Morgenlande datirt sind, e) obsidon das westliche Illyrien selbst nach der Theilung zwischen Honorius und Arcadius dei dem abendländischen Kaiserthume blieb.

# 231.

- Theodosio principe pene tunc usque ad desperationem aegrotante, datur iterum ad Gothos audacia, divisoque exercitu,

a) So die 1, 2, de principidus agentium in redus ad Produm Pf. P. ddo. IV. Id Martii (4. März) 380. Hadrumeto, an eben denfelben die 1. 10 de privileg, corum, qui in sacro pal. aus Aquileja vom 27. Juni 380, an Flavianus den Präf. v. Ilhrien und Italien die 1. 13 de poenis aus Berona vom 29. Aug. 382, an Produs die 1. un. si per obreptionem aus Mailand vom 29. Jänner 383, an eben denfelben die 1. 6. de Palatinis S. L. aus Mailand vom 26. Oft. 384, an Polemius den Prät. Präf. von Italien und Ilhrien die 1. 28 de operid. publicis aus Mailand 4. April 390, an eben denfelben die 1. 9. Cod. Just. de officio Rectoris provinciae aus Mailand vom 23. Dez. 390.

b) Notitia utr. imperii 1. c. p. 1793.

e) So 3. B. die 1. 12 de legatis an den Apodemius von Illyrifum aus Constantinopel vom 28. Juli 392, an eben denselben die 1. 51 de appellat. aus Constantinopel vom 9. Juni 393, an Herculius aus Constantinopel vom 11. April 408 die 1. ult. de equorum contatione, — die 1. 32 de crogat, mil. annonse an Leontius aus Constantinopel vom 11. August 412, an eben denselben die 1. 177 de Decurionidus aus Constantinopel vom 16. April 413, an Strategius die 1. 1 de decurionid. et silentissiis aus Constantinopel vom 31. Oktober 415, an Islovus die 1. 4. de spectaculis aus Constantinopel vom 22. April 424, an denselben die 1. 33 de annons et trib. aus Constantinopel vom 10. Oktober 424.

Fridigernan ad Thesaliam praedandam, Epiros, et Achajam digressus est: Matheus vero et Safrach cum residuis copiis Pannoniam petierunt. (Jord. de reb. get. c. 27.)

# 232.

Athanarich war nach bem unglücklichen Treffen mit den Sunnen und Alanen in das Cancaland, d. i., in das siebendurgische Sochgebirge, a) geflohen, und trieb bort die sarmatischen Bewohner aus. d. d. Bahrscheinlich nach Fritigern's Tode begab er sich wieder zu den Therwingern, und ward Fritigern's Nachfolger in der Herrschaft, c) bald darauf aber das Opfer von Parteigängern d) und flüchtig nach Conkantinopel. e)

# 233.

Nach ber Erzählung bes Zosimus wurde R. Gratian in Singidunum ermordet, wohin er burch Rhatien, Roritum, Pannonien und Obermössen gestoben seyn foll. D Allein ber gleichzeitige Ambrosius beutet zu beutlich auf Lyon, E) und auch Prosper Aquitanus,

a) Zeuß a. a. D. G. 410 n: \*. gothifch hauhalan - hochlanb.

ad Caucalandensem locum altitudino silvarum inaccessum et montium cum suis omnibus declinavit, Sarmatis inde extrusis. (Am. Marcell, l. 31. c. 4.)

c) Athanacicum quoque regem, qui tunc Fridigerno successerat, datis sibi muncribus sociavit (Theodosius) moribus suis benignissimis, et ad se eum in Constantinopolim accedere invitavit. (Jornand. de reb. get. c. 28.)

d) Athanaricus proximorum factione genitalibus terris expulsus — (Amm. Marcell. I. 27, c, 5.)

e) Athanarichus dux Gothorum se cum omnibus suis copiis ei (Theodosio) dedidit. (Socrat. 1. V. c. 10.)

desperatis rebus sumtisque secum trecentibus equitibus pleno cursu cum cis versus Alpes aufugit. Eas quum nullo munitas praesidio reperisset, versus Rhaetias et Noricum et Pannonias et Moesiam superiorem tendit. Hac illius fuga non neglecta Maximua magistrum equitum Andragathium, oriundum Ponto Euxino, qui esse peramico in ipsum animo videretur, cum equis laborem tolerantibus ad eum persequendum mittit. Is impetu continuo Gratianum persequens, quam Singiduni pontem transiturum adsecutus esset, occidit, stque hoc modo stabilius imperium Maximo reddidit. (Zosim. 1. IV. c. 35.)

g) Quomodo rapidiora utriusque vitae (Gratiani et Valentiniani) fuere curricula, quam ipsius Rhodani sunt fuenta. O mibi Gratiane et Valentiniane speciosi et carissimi, quam angusto

a) Prosper Lito, 16) Caffiobor, c) Marcellinus, d) Cuspinians ungenannter Chronift, e) Sofrates f) und die Historia Miscella g) geben knon als den Aodesort an. Nach Angabe des Drosus wollte. Gratian nach Italien flieben: (Maximus) Gratianum Augustum audita inoursione perterritum, atque in Italiam transire meditantem, dolis circumventum interfecit — 1. VII. c. 84).

234.

Gratianus ab exercitu suo proditus, ab obviis urbibus non receptus, ludibrio hosti fuit, cruentaeque mauus vestigia parietes tuae, Lugdune, testantur. (Hieron. Ep. 60 ad Heliodorum. [l. p. 341, 342].) Auch über die Todesart sind die Angaben verschieden. Nach den Angaben des Cedrenus, des Sokrates und der Historia Miscella ließ Maximus den Ruf verbreiten, als obdem R. Gratian, da er eben dei Lyon die Mone überschritt, dessen Sattinn entgegen eile. Gratian traute dem Ruse, und eilte zu dem Wagen, in welchem er seine erst vor kurzer Zeit angetraute Gattinn, Greusa, vermuthete. Allein der Wagen barg nicht die Kaiserinn, sondern den Feldherrn Andragathus, welcher unversehens bervorsprang und

vitam fine clausistis, quam proni'ma vobis mortis fuere confinia, quam sepulchra confinia. (Ambros, de obitu Valent. Consolatio n. 79. [IV. p. 273].) Lyon liegt am Mones flusse, und Balentinian ward in dem Pallaste zu Bienne in der Nähe von Lyon ermordet.

a) In Britania per seditionem militum Maximus Imperator est factus, quo mox ad Gallias transfretante, Gratianus Parisiis Merobaudis magistri militum proditione auperatus et fugiens, Lugduni captus atque occissus est, (Chron. p. 637.)

b) Maximus in Gallias transfretavit, et conflictu contra Gratianum habito eundem fugitantem Lugduni interfecit. (Chron. p. 740.)

e) Ricimer et Clearchus. His Cons. Gratianus apud Lugdunum captus occiditur. (Chron. p. 224.)

d) Gratianus Imperator Maximi tyranni dolo apud Lugdunum occissus est VIII. Car. Septembris. (Chron. p. 268.)

e) Merobaudo II. et Saturnino. His Coss. Gratianus occissus est a Maximo leuduno VIII. Kal. Septemb. (Chron. p. 121.)

<sup>1)</sup> Siehe folg. Seite N. a.

<sup>8)</sup> Siehe folg, Seite N? s.

<sup>1.</sup> Ab theil. 3. Seft.

Folge sehen werben, die Territorialrechte, welche sein Mitregent in 3. 375 erhielt, auch bann noch achtete, als er sich über selbe mit einem noch bei weitem mahrscheinlicheren Rechte batte binaussegen tonnen. Et ist nicht zu läugnen, daß, seitdem die Westgothen über die Donar gewandert und die hunnischen Bolkerschaften nebst den Alanen bis an die Donau vorgedrungen waren, das östliche Illyritum der höchsten Gefate feindlicher Unfälle preisgegeben erscheinen mußte, und, follte nicht and Stalien gefährdet werden, eines fraftvollen friegerischen Schutes be burfte, welcher von bem achtjährigen R. Balentinian II. nicht zu erwes ten mar. Allein auch biefes Berhaltniß tann, meines Grachtens, bie Annahme einer Trennung bes öftl. Illyritums vom Reichstheile Balentinian II. nicht rechtfertigen. Auch das westliche Illyrien und Italien maren gefährbet, und R. Gratian nahm fich ber Bermaltung berfeben, mie mir später seben merben, thatia an, ohne baf man befibalb murbe behaupten wollen, bas westliche Illyrien und Italien fenen bem Reichtheile Gratian's zugewiesen worden. Nur ale Reichevermefer für R. Balentinian II. fonnte R. Gratian in Italien und Illyritum banbeln, und auch nur zu einer folden Reicheverwefung fur & Balentinian II. scheint er das östliche Illyrikum seinem tapfern Mit: Regenten Theodosius zugewiesen zu haben Nach bem Zeugnisse bes Chronisten Prosper Aguitanus erhielt Debofius in ber Reichstheilung ben Drient allein, nach ben Ungale tes Paulus Diakonus in der Hist. Miscella, des Zonaras, Des Errins und des Zosimus nebst dem Driente auch Thracien, und wenn beier Sozomen erzählt, baß Gratian bem Theodofius die Juprier und be herrschaft im Driente zugewiesen habe, fo mag er entweber nur eine einstweilige Berwaltung Illyriens, ober, weil er Thraciens nicht erwähnt, burch die Illyrier die Thracier bezeichnen, beren Landstrice ju Illyrien gehört hatten. Auch nach bem Zeugniffe bes Theodoret erhicht Theodosius nichts Beiteres, als bas, mas unter ber herrschaft bes &. Balens gestanden, und es fann baber seine spätere Angabe, von bem Mitleibe bes R. Theodofius, als er ben Balentinian, aus beffen eigenem Reiche verjagt, auf sein Gebieth flüchtig fab, a) wohl nur fur eine auf Effett berechnete Redensart, und nicht für ein historisches Datum ange feben werben. In Uebereinstimmung mit den oben angeführten Gefciot schreibern erklärt auch die Rirchenversammlung von Constantinopel von 3. 381 biejenigen Bischöfe für abendlandisch, welche nicht zu ben Die gefen: Thracien, Pontus, Afien, Driens und Aegypten gehören. Die Gefete, welche feit der Theilung zwischen Gratian und Theodosius, und bis auf ben Tob des R. Balentinian II., an unbezweifelte Prat. Draf.

a) Atque simul ut occepit de fuga Valentiniani, venit ei subsidio: illumque jam e proprio imperio ejectum, et ad suam ditionem accedentem conspicatus, primum animo ejus adhibet curationem, impietatis morbum altius insitum evellit et ad pictatem paternam reducit (l. V. c. 15),

# 235.

Nec pia Haemona constantius, ubi te affore nunciatum, impulsis effusa portis obviam provolavit, et ut est omne desiderium poet spem impatientius, parum credens, patere venienti, festinavit occursare venturo. Fingit guidem, ut scimus, timor gandium, sed ita intimos mentis affectus proditor vultus enunciat, at in speculo frontium imago extat animorum. Velut illa civitas a longa obsidione respirans, quod cam tyrannus Alpibus objacentem tamquam bellimen attriverat, tanta se et tam simplici exultatione jactabat, ut ni essot vera lactitia, nimia videretur. Ferebant se obviae tripudiantium catervae. Cancta cantu, et crotalis personabant. Hic tibi triumphum chorus, ille contra tyranno funebres nacuias et carmen exequiale dicebat. Hic perpetuum victis exitum, ille victoribus crebrum optabat adventum. Jam quocumque tulisses gradum sequi, circum cursare, praecedere; vias denique, quibus ferebaris, obstruere. Nullus cuiquam sui tuive respectus blandam tibi faciebat injuriam contumacia gaudiorum. Quid ego referam pro mocnibus suis festum nabilitatis occursum, conspicuos veste nivea senatores, reverendos municipali purpura flamines, insignes apicibus sacerdotes? Quid portas virentibus sertis coronatas? Quid aulacis undantes plateas, accepsisque fanalibus auctum diem? Quid effusam in publicum turbam domorum, gratulantes annis senes, puezos tibi longam servitutem voventes, matres lactas, virginesque securas? Nondum omue confeceras bellum, jam agebas triumphum. (Latini Pacati Panegyr. Theodosio dictus. c. 37 l. c. p. 341 et 342.)

# 236.

Arcadie H. et Refino Coss. Valentinianus ad fastidium vitre nimia Arbogastia magietri militum austeritate ductus, laquee apud Viennam periit. (Prosp. Aquit. Chron. p. 641.) Arcadio Augusto El. et Refino. His Consulibus Valentinianus Junior apud Viennam est interfectus. (Idut. Descriptio Cous. p. 98.) Taciano et Symmache. His Coss. defunctus est Valentinianus Viennae III. Idus jun. (Chron. Anonymi Caspin p. 122.) Arcadius II. et Rufinus. His Coss. Valentinianus vitac tacdio apud Viennam laqueo periit. (Casaled, Chron. p. 294.) Heber bie Chronologie Tillemont V. p. 354. Chronolog. Cod. Theod. p. CXXXVI. Pagi I, 581 n. HI. Siehe Rote 237.

deleribus laborens, plurime tempore seger persitit: quem quidem, dem in Gircum Constantinopolitanum, speculatorum inspiciendorum gratia, per Cochleam conscenderet, versus pertam, quam Decimi vecami, Justina noverca, utpote Catholicum, per imidias occidi curavit, cum ipse esset Ariana. (p. 242 [50]].)

# 237.

Interes temporis nunciatur, Valentinianum Imperatorem strasgulatione interiisse. Dicebatur autem, hanc mortem illi per cubicularios eunuchos et alios quosdam aulicos et Arbogastem praefectum exercitus esse structum ob id, quod patrissantem in Imperio invenem et ad multa difficilem reperissent, quae losis placuissent. Alti putant, cum sibi ipsi manus intulisse, quod quaedam conatus, grae ejus actatis fervori non convenirent, prohibitus fuerit, ac propterea vivere dignatus non sit, quod Imperator cum esset, quod vellet facere, non permitteretur (Sozom. I. VII. c. 22). Ambe (Arbogastes et Eugenius.) - Valentiniano Imperatori caedem machinari, eunuchosque Imperatoris cubicularios de ea re solicitare aggrediuntur. Hi promissis majoris honoris et dignitatis inducti. Imperatorem dornientem opprimentes, strangulant. (Secrat. I. V. c. 24.) — contra Valentinianum necem machinabantur, cubicularios apud Viennam Galliae urbem corrumpentes eunuchos. At illi dormientem Principem suffocaverunt, atque ut voluntariam mortem sibi conscivisse putaretur, laqueo suspensus est. (Hist. Miscella 1. XIII. c. 11.) (Valentinianus) apud Viennam dolo Arbogastis, comitis sui, ut ferunt; strangulatus, atque ut voluntariam sibi conscivisse mortem putaretur, laqueo auspensus est. (Oros. l. VII. c. 35.) — Zonaras fcreibt ben Gelbstmord ber Furcht ju: Eugenius - mota seditione regnum affectavit: qua Valentinianus perteritus, laqueo sibi necem conscivit. (III. p. 29 l. XIII c. 18 p. 27 [34].) Bermuthung eines Gelbstmorbes findet fich auch bei Cedrenus p. 256 [324]: Cum Eugenius tyrannidem invassisset, Arbogastus etiam Gallus socium se ejus tyrannidi praebuit. Id cum Romae percepisset Valentinianus junior, Valentiniani Magni filius, suspendio sese vita edaxit. - Adolesceus Valentinianus et pene puer i post fugam, post recuperatum multo sanguine imperium, haud procal ab urbe fraterase mortis conscia, necatus est, et cadaver exanime suspendio infamatum. (Hieron. ep. 60 ad Heliod. I. 342.) Rach ber Angabe bei Bosimus murbe Balentinian im offenen Felbe, por ber Stadt Bienne, ermorbet: (Arbugustus) imperaturom, qui apud oppidum Galline Viennam commorabatur, et propter moros ejus iudiera com quibusdam militibus exercebat, nibil tale cogitantem adortus, letaliter vulnerat et interficit. Quum omnes taciti facinus admissum ferrent, ob viri dignitatem, et fortitudinem bellicam: ac praeteren, quod hominem magna benevolentia milites prosequerentur, qui pecuniam contemnerat. (l. IV. c. 54.) Aehnliches erzählt auch Philostorgius: Arbogastes – Viennae Galliarum, ubi imperatorem prausum medio diei ju secessu Begiae ad fluminis ripam, quibus delectabatur volutantem vidisset, satellites in cum immissit. Illi vero miserum manuum vi et immanitate strangularunt, nullo tum ministrorum Imperatori praesente, co quippe tempore pranaum iverant. Il igitur cum eum strangulassent, ne ilico quidam cos, qui id fecerant, quaesitum irent, sudarium

ejus! collo ejus laqueo instar circumligantes eum suspenderunt, quasi aj semetipso spoute suspensus fuisset. (l. XI. c. 1.) Der heil. Augustin läst die Sache unentschieden: sive per lusidias, sive quo allo pacto, vel scasu proxime extincto (de civ. Dei 1. V. c. 36.)

238.

Post hace (noch bem Siege über Eugen) Imperator Mediciani constitutus filium suum Honorium accersivit, eique totum occidentem commisit. (Philost. l. XL c. 2.) Romam ingressus (Theodosius) Honorium filium imperatorem declarat, Stelichons legionum in iis locis duce creato, et eodem filio suo tutore relicto. (Zosim. l. IV. c. 59.) Caeterum Theodosius imperator, Italiae populis et Hispanis et Celtis et universa praeter hace Africa, Honorio filio suo traditis. (Zosim. l. et) Chranolog. Cod. Theod. p. CXLII. Sozomen. l. VII. c. 22 in fine. le Beau l. XXV. c. 40. Tillemont V. p. 386. Hac parta victoria, Theodosius iu morbum delapsus, filiis imperium distribuit; ac majori natu eam partem, quam ipse rexerat, minori autem Europae tradit gubernacula. (Theod. V. c. 25.)

239.

Theodosio Imperatore mortuo Olybrio et Probino Coss. ad decimum sextami, Calend. Februarit, ejus filli gubernacula Imperli Romani susceperunt, atque Arcadius partium ad Orientem sitarum, Honorius autem earum, quae spectant ad Occidentem, principatum obtinnit. (Socrates VI. c. 1.) — Theodosius — successores imperli reliquit Arcadium filium, natu majorem, in Oriente, Honorium vero in Occidente (Sozom. I. VIII. c. 1.) Anno ab urbe condita milesimo centesimo quadragesimo sexto Arcadius Theodosii filius in Oriente, Honorius frater ejus in Occidente quadragesimo sexto loco ab Augusto comune imperium divisis tantum sedibus tenere coepevunt. (Hist. Miscella l. XIII. c. 19.) — Die Theilung Illyrifume in das abende und morgenländische zeigt die spätere Geschichte und die Notitia Imperii:

Myrici occidentalis provinclae sex, videlicet Pannonia prima habebat Consularem
Pannonia secunda
Savia sive Pannonia Ripariensis habebat Correctorem
Valeria Ripensis habebat ducem limitaneum
Dalmatiae habebant Praesidem
Noricum mediterraneum
Noricum Ripense habebat Ducem limitaneum. (l. c. p. 1785.)

237.

Interes temporis nunciatur, Valentinianum Imperatorem strasgulatione interüsse. Dicebatur autem, hanc mortem illi per cubicularios eunuchos et alios quosdam aulicos et Arhogastem praefectum exercitus esse structum ob id, quod patrissantem in Imperio favenem et ad multa difficilem reperissent, quae ipsis placuissent. Alti putant, eum sibi ipsi manus intulisse, quod quaedam conatus. quae ejus actatis fervori non convenirent, prohibitus fuerit, ac propterea vivere dignatus non sit, quod Imperator cum esset, quel vellet facere, non permitteretur (Sozom. l. VII. c. 22). Ambe (Arbogastes et Eugenius.) - Valentiniano Imperatori caedem machinari, eunuchosque Imperatoris cubicularios de ea re solicitae aggrediuntur. Hi promissis majoris honoris et dignitatis indacti, Imperatorem dormientem opprimentes, strangulant. (Socrat. I. V. c. 24.) - contra Valentinianum necem machinabantur, cubicularies At illi dormiand Viennam Galliae urbem corrumpentes eunuchos. entem Principem suffocaverunt, atque ut voluntariam mortem siki conscivisse putaretur, laqueo suspensus est. (Hist. Miscella l. XIII. c. 11.) (Valentinianus) apud Viennam dolo Arbogastis, comitis sui, ut ferunt, strangulatus, atque ut voluntariam sibi conscisine mortem putaretur, laqueo suspensus est. (Oros. 1. VII. c. 35.) -Bonaras schreibt ben Gelbstmord ber Furcht zu: Eugenius - mote seditione regnum affectavit: qua Valentinianus perteritus, laques sibi necem conscivit. (III. p. 29 l. XIII c. 18 p. 27 [34].) Tu Bermuthung eines Gelbstmorbes finbet fich auch bei Cedrenus p. 256 [324]: Cum Eugenius tyrannidem invassisset, Arbogastes dia Gallus socium se cjus tyrannidi pruebuit. Id cum Romae percepise Valentinianus junior, Valentiniani Magni filius, suspendio sese via eduxit. - Adolescens Valentinianus et pene puer, post fugam, pest recuperatum multo sanguine imperium, haud procul ab urbe frateras: mortis conscia, necatus est, et cadaver exacime suspendio infimatum. (Hieron. ep. 60 ad Heliod. I. 342.) Nach ber Angabe bit Bofimus murbe Balentinian im offenen Felbe, vor ber Stadt Biem, ermorbet: (Arbogustus) imperaturem, qui apud oppidum Gallie Viennam commorabatur, et propter muros ejus ludicra cum quibudam militibus exercebat, nihil tale cogitantem adortus, letaliter vinerat et interficit. Quum omnes taciti facinus admissum ferrent, 🕏 viri dignitatem, et fortitudinem bellicam: ac praeterea, quod homnem magna benevolentia milites prosequerentur, qui pecuniam contenerat. (l. IV. c. 54.) Aebnliches erzählt auch Philostorgius: Arbogastu – Viennae Galliarum, ubi imperatorem pransum medio diei in secesa Regiae ad fluminis ripam, quibus delectabatur volutantem vidisset. satellites in eum immissit. Illi vero miserum manuum vi et immasitate strangularunt, nullo tum ministrorum Imperatori praesente, et quippe tempore pransum iverant. Il igitur cum eum strangulassent. ne ilico quidam cos, qui id fecerant, quaesitum irent, sudarium Jam post edenitas Alpes, defensaque regna Hesperiae, merita complexus sede parentem Auctior udjecto fulgebat sidere mundus, Jamque tuis, Stilicho, Romana potentia curis, Et rerum commissus apex. Tibi credita fratrum Utraque majestas, geminaeque exercitus aulae. (Claudian in Rufinum I. II. c. 1 — 8.)

# 242.

Claud, in Bul. I. v. 305 et aq. Interen cum a Thordesie Imperatore seniore, singulis potissimis infantum cura et disciplina utriusque palatii commissa esset, hoc est Rufino Orientalis autac, Stilicopi Occidentalis imperii, quid uterque egérit, quidve agere conatus sit, exitus utriusque docuit: cum alius sihi, alius filis suo adfectans regale fastigium, ut rebus repente turbatis, necessitas Beip. scelus ambitus tegerat, barbaros gentes ille immisit, hic fovit. (Orosius l. VII. c. 37.) — De Regu. Success. c. 94. — Rufinus Patricius Archadio principi insidias tendens, Alarichem Gothorum regem missis ei clam pecuniis, infestum Reip. fecit, et in-Graeciam missit. (Marcellini Com. Chron. p. 272.) — Zosim, l. V. c. 5.

#### 243.

Eutropius — jis, quae agerentur in aula, piena cum potestato pracerat. — Eutropius omnes, qui essent alicujus auctoritatis, submovere volens, ne quis alius practer ipsum, potestate Imperatori proximus esset. (Zosim. V. c. 8.) Eutropius — jam opibus ebrius, supraque nubis imaginatione sua se ferri existimuns, a pud o mu es prope nationes habebat, qui curiose scrutarentur, quidquid ageretur, et quae esset cujusque fortuna, nec omnino quidquam erat, quod ei pecuniae lacrum non ferret. (Zosim. l. V. c. 10.)

### 244.

Limitis, hortaris Grajus futerre ruinas.
Jonium tegitar velis, ventique laborant
Tot carvare sinus, servaturasque Corinthum
Presequitur facili Neptunus gurgite classes;
Et puer Istàmiaci jam pridem literis exsul
Secura repetit portus cum matre Pulaemon.
Plaustra eruore nutant: metitar pellita juventus.
Pars morbo, para euso perit. Non lustra Lycaei,
Non Erymantheae jam copia sufficit umbrae
Innumeris exusta rogis, nudataque ferro.

Sic flagrasse suas lactantur. Macuala ailvas.

Excutiat cineres Ephyre, Spartanus et Arcas

Tutior exsangues pedibus proculcet accervos;

Fessaque pensatis respiret Graecia poenis.

(Claud, in IV. Cons. Honorii v. 459 — 473.)

Josimus keint 1. V. c. 7 mur ein einmaliges Einschreiten Sti licho's jum Schutze Griechenlands, wogegen Claudian a) den Stilicho zweimal gegen Alarich ziehen läßt; das erste Mal zu kande die Theffalien zur Zeit Kufin's, das zweite Mal zur See nach Corinth. Zosimus kennet auch nur einen fortgesetzten Berheetungszug Marich's in Griechenland, und sest benselben in die Zeit des Kusinus, wogegen die Angeden Claudian's von dem wiederholten Einschreiten Stilicho's einen unterbrochenen und wieder begonnenen Kampf Marich's voraussehen Jöchst wahrscheinsich setzt Josimus in Eine Zeit, was verschieden Beitpunkten angehört. Ich solgte daher in der Erzählung der Marich'schen Berherrungszuges den, freilich nicht ganz Naren, Andeutungen Claudian's, welchen auch Tillemont T. V. p. 426, 427, 433, 434, u. de Boan'l. 26 c. 13, 15, dann c. 22 — 28 gefolgt zu seprscheinen.

245.

Pridem mos ille vigebat,
Ut meritos colerent, impacatisque rebelles
Urgerent odiis. At nunc, qui foedere cumpit,
Ditatur, vai servat, eget. Vastator Achivae
Gjentis, et Epirum nuper populatus danitam
Praesidet Hlyrico. (Claud. in: Eutrop. M. v. 211 — 216.)

Bosimus beschuldiget I. V. c. 7 ben Stillicho, ben Alarich aus bem Peloponnes entweichen gelassen zu haben.

246.

Postquam vero Theodosius amator pacis generisque Gothorum rebus excessit shumanis, coeperunt ejus filit utramque Rempublicauriose viventes adnihilare, auxiliariisque, suis id est, Gothis consueta dona subtrahere. Mox Gothis subaidiam porum increvit, verentesque ne longa pace gorum resolveretur fortitudo, ordinant super se regem Alaricum, cui erat post Amalos secunda mobilitas, Baltharumque ex genere origo mirifica, qui dudam ob analaciam virtatis Baltha, id est audax, nomen inter suos acceperat. Mox ut esgo antefatus Alaricus erentus est rex, cum suis deliberans suasit suo labore quaerere regna, quam alienis per ocium aubjacere: et sumpto exercitu per Panaguias, Stilicono et Aureliano Coss. et per Firmium

. . . . . . . . . . . . . .

a) Siehe Text S. 221 n.

dextro latere quasi viris vacuata Intravit Italiam. (Jurd. de reb. get. c. 29.) — Claudían de laud. Stilic. I. v. 235 — 245 H. v. 247 — 255 in Butr. I. v. 393 — 395. Tillement V. p. 503. Mas. cop I. p. 333.

247.

Stilicho beschulbiget den Alarich später des Trenbrucke, und da er ihm die Trenbssigkeit gegen beide Kaiserhöfe, den abende und morgen- ländischen, vorwirft, a) so ift es höchk wahrscheinlich, daß Stilicho schon dazumal sich mit Alarich in Berträge wider das morgenländische Kaiserreich eingelassen babe.

248.

249.

Addebant palchrum nova moenia vultam

Audito perfects recens rumere Getarum. Profecitque opifex deceri timor, et, vice mira, Quam pax intulerat, bello discussa senectus; Brrexit sabitas turres, cinctosque coegis Septem continue montes juvenescere mure. (Claudian de VI. cons. Honor. v. 580 --- 586) \_ Jam jam conscendere puppes, - Sardoesque habitare sinua, et inhospita Cyrni Saxa parant, vitamque freto spumanto tueri, Ipsa etiam diffissa brevi Trinacria pento, Si rerum natura sinat, discedere longe : Optet et Jenium refuge laxare Peloro. . (Claud. de bello get. v. 317 - 278) - migrantisque fugam compescuit aulae. (Claud. l. c. v. 315.) - Tillemont V. p. 804, 805. Jordan. de reb. get. c. 29.

Ludit, et siternae perjuria venditat aniae, (Claudian de delle get, v. 466, 567.)

Sic flagrasse suas lactantur Macuala silvas.
Excutiat cineres Ephyre, Spartanus et Arcas
Tutior exsangues pedibus proculcet acervos;
Fessaque pensatis respiret Graecia poenis.
(Claud. in IV. Cons. Honorii v. 459 — 473.)

Josimus kennt 1. V. c. 7 mur ein einmaliges Einschreiten Si licho's jum Schutze Griechenlands, wogegen Claudian a) ben Stuige zweimal gegen Alarich ziehen läßt; das erste Mal zu Lande bis Thessatz zur Zeit Rusin's, das zweite Mal zur See nach Corinth. Josims kennet auch nur einen fortgesetzten Berheerungszug Marich's in Griechenland, und setzt benselben in die Zeit des Russinus, woggen die Angaben Claudian's von dem wiederholten Einschreiten Stillich's einen unterbrochenen und wieder begonnenen Kampf Marich's verantsehen. Höchst wahrscheinlich setzt Josimus in Eine Zeit, was verschieden. Höchst mahrscheinlich setzt Josimus in Eine Zeit, was verschiedenen Beitpunkten angehört. Ich folgte baber in der Erzählung ber Marich'schen Berheerungszuges den, freilich nicht ganz karen, Ander tungen Claudian's, welchen auch Tillemont T. V. p. 426, 427, 433, 434, u. de Bean'l. 26 c. 13, 15, dann c. 22 — 28 gefolgt zu sorischeinen.

245.

Pridem mos ille vigebat,
Ut meritos colerent, impacatisque rebelles
Urgerent odiis. At nunc, qui foedere cumpit,
Ditatur, uni servat, eget. Vastator Achivae
Gjentis, et Epirum nuper populatus inultam
Praesidet Illyrico. (Claud. in Eutrop. II. v. 211 — 216.)

Bosimus beschulbiget 1. V. c. 7 ben Stilicho, ben Alarich aus ben Peloponnes entweichen gelassen zu haben.

246.

Postquam vero Theodosius amator pacis generisque Gothorn rebus excessit {humanis, coeperunt ejus filii utramque Rempulaxuriose viventes adnihilare, auxiliariisque, suis id est, Gothis cosueta dona subtrahere. Mox Gothis subsidiam corum increvit, veretesque ne longa pace corum resolveretur fortitudo, ordinant supe se regem Alaricum, cui erat post Amalos secunda nobilitas, Baltharumque ex genere origo mirifica, qui dudum ob andaciam virtatis Baltha, id est audax, nomen inter suos acceperat. Mox ut ergo antefatus Alaricus creatus est rex, cum suis deliberans suasit suo labore quaerere regna, quam alienis per ocium subjacere: et sumpto exercitu per Pannonias, Stilicone et Aureliano Coss. et per Firmium

3.0

a) Siehe Tert G. 221 n.

(Jordan, de regn. Biccess. C. 93.) Dum Alarichus in hoc inten-Two onnet (Siebe oben G. 229 beb Texted, Rote a)), ut Imperatis Chtemperaret: Rodagalesus ex transistrianis et transrbenapis Celticisque germanicisque nationibus collectis hominum quadrinentis millibus, ad transcundom in Italiam se parat. Qua re nun-Clats cunetos mirifice prima fama percussit. Quumque desperassent webes, et ipsa Roma jam in extremo periculo turbata esset: Stilicho, muntis secum universis copils, Ticino Liguriae impositis (erant mutem legionés frigints) eum alils sociorum auxilils, quae ab Alanis et Hunnin impetrare potaerat, hostium adventu non exspectato, cum embi exercitu letrafu ipec frajecit, et barbaros nec opinantes adgressus, universus hostium copies ad internecionem cecidit; adeo quidem, ut horum prope builts incolumis evaderet; exceptis paucissimis, quos ipse Romanis auxiliis adscripsit. Ob hanc victoriam Stelicho non abs re magnas animos gerens, cum exercitu ab omuibus propemodum coronatus redibat: quum praeter omnem spem formidatis periculis Italiam liberasset. (Zosim. l. V. e. 26) Die Quellenftellen über ben Berbeerungejug bes Radagais find theils mangelhaft, theile fceinen fie fich ju miberfprechen. 3ch fuchte fie möglichst zu vereinen. Bergl. übrigens Tillem. V. p. 588 - 544 le Bean I. XXVII c. 44 - 46. Pagi II. p. 72 Nro. II. Beuf p. G. 417 u. 418.

### 251.

— Stillchome jam parato ad lityricas urbes eum exercitu adeundas, et Alarichi auxiliis ab Arcadio quidem avertendas, Monorii quidem regno adjicientias, impedimenta duo contigit intervenire; famam solliest hino inde de Aisricht morte sparsam, et litteras Honorli principis, adlatas Roma, quibus in litteris perscriptum erat, Constantinum perducilum jam in insula Britannia transvectum, ad transalpinas gentes accessisse, ac se pro imperatore in civitatibus gerere. Veram de Alarichi morte rumor incertus cese vieus fuit; donec quidam intervenissent, et ipsum, ut erat, rem muntiasseut. Quae autem de Constantini designatione perhibebantur, apud omnes fidem invenere. Quapropter in Illyrienm praepeditas expeditione Stiliche, Romam proficiseltur, uti cum allis de robus agendis consultaret. (Zosim. l. V. c. 27.) Ad Stilichonem vero nuntium quidam pertulit, Alarichum relictis Epirie et auperatio augustiin, quae a Pannonia transitum ad Venetos impediant: apad Emonam oppidum castro locusse, quod inter Pathoniam aupremam et Noricem situm est. - Emone vere pregressus Alexichus et Aquili famine transjecto, jum asperatin Apenninis: montibue, ad Noricum accessit. Hi montes extremes Pannonine limites finites, et lie, qui ad Noricam gestem transire volunt, artisquem viam prachent: cui enstediendes praesidiarif panci sufficiust, ctiam ai magna multitudo vi transire conctur. Aterichus tamen his transitis, a Nortes legates ad Stilichonem mittit, pecuniam

poscens, cum eigs morae nomine, quast suam Stilichonis ajedat a Epiris kaesisse; tum hujus in Italiam et Noricum profectionicausa. Stilicho, hac legatione accepts, relicta Ravenusae legatis. Romam abiit; cum imperatore ac senatu de eo, quod agendus esset, consilia collaturus. (Zosim, l. V. c. 29.) Da Marich voc Epirus aufwärts an die Engpässe, welche Pannonien won Beneim trennen, und unter welchen Zosimus offenbar nur den südlichen Die der julischen Alei der julischen Alei ber julischen Aleinen, daß er nicht, wie früher, die Henrona gezogu war, so muß man annehmen, daß er nicht, wie früher, die Herrinischen Grundlichen Birmbaumerwald por Laibach gezogen sep. In dem aponinischen Engpässen ist der Uebergang über den Oranderg zwischen Krainn dem Cillier-Areise nicht zu verkennen.

# 252

Interea comes Stilleo, Vandalorum imbellis, avarae, perfidz et dolosae gentis, genere editus, parvi pendens, quod sub Impen tore imperaret, Eucherium, filium suum, sicut a plerisque traditar jam inde Christianorum persecutionem a puero privatoque meditas-Quaobrem tem, iis imperio quoquo modo sustinere nitebatur. Alaricum, cunctamque Gothorum gentem pro pace optima et quibescumque sedibus supliciter ac simpliciter orantem, occulto sedere fovens, publice autem et belli et pacis copia negata, ad terrendam terrendamque Rempublicam reservavit. Praeterea gentes alias copiis viribusque intolerabiles, quibus nune Galliarum Hispaniarumque provinciae prementur, hoc est Alauorum, Suevorum, Vandalorum, ipsoque simul motu Bargandionam, ultro in arma solicitans, determ semel Romani nominis metu, suscitavit. Has interim Rhent rips quatere, et pulsare Gallias voluit, sperans miser sub hac necessitatis circumstantia, quod et extorquere imperium genero posset à filium et barbarae gentes tam facile comprimi quam commovert valerent. (Oros. l. VII. c. 38.) — Stilico Honorii exercitus dux. quod suspectus esset, qui suum flium Encherium Orientis Imperaterem declarare vellet, a militibus Ravenune occiditur. Hie autes et antea vivente adbuc Arcadio, qui illius ducibus infensus erzi, atrumque imperium inter se collidere studuorat, et Alarichum Gotheram ducem, est apud Honorium Romani exercitus praefecturas confecerat, hortzbatur, ut Illyrios invaderet. Et: Jovium coren ordinatum praefectum inito pacto praemiserat, ut is ad Romanes milites quoque transiret, quo en natio videlicet ad imperium Honorii transferretur. Atque Alarichus quidem suis militibus ex vicina Dalmatine ac Pannoniae Barbarerum terra assumptis, in mediterraness profectus est et maltum temporis ibi commoratus, re infecta rediit in Italiam. Nam cum ex composito Imperil Remani fines egressurus essot, Honorii litteris impeditus fuit. (Sezem. I. IX. e. 4.) Stillehonem — insidian Honorio atruentem tum ipaum tum factionis participes, exercites accepts ab imperatore tessera interfecit. (Phi-

lostorg. 1 XI. c. 3.) - Quod circa praedicta tempora Alarichus Gothus genere, circa superiores Thraciae partes vires colligens Graecium ingressus sit, et Illyricum Alpibusque transcensis Italiam irruporit. A Stilichone scilicet, ut hic quidem alt (Philostorgius) suporatite immissus, qui et et Alpium claustra reserarit; omnes enim cogitationes Stilichonem contra Imperatorem direxisse: neque quod generum eum haberet ob Miam deductam, sed et venenum mortis el misculsse; se ipsum vero injuria affecisse in eo, quod Encherium filium contra jus Imperatorem facere studeret, pepotem vero imperio, quod el debebatur, per successionem et secundum jus praecideret, multaretque. Ita vero aperte et confidenter Tyran-nidem: affectasse Stillehonem sit, ut etiam numisma, sola forma excepta, cuderet. (Philost, I. XII. e. 2.) Ind. VI. Basso et Philippo Coss. Stilicho Comes, cujus duae filiae Maria et Thermantia singulae axores Honorii principis fuere, utraque tamen virgo defancta, sprete Honorio, regnumque ejas inhians, Alanorum, Suevorum, Wandetorumque gostes donis pecuniteque illectas contra regnum Honorii excitavit, Bucherium filium suum paganum et adversum Christianos insidias molientem cupiens Caesarem ordinare; qui cum eodem Eucherio dolo suo detecto occissus est. (Chron. Marcell, com. p. 277.) Diversarum gentium rabies Gallias dilacerare exorsa, immissu quam maxime Stilichonis indigne ferentis filio suo regnum negatum. (Tiro Prosper Chron. p. 745.)' - Die Banbalen, beren Ramen man balb von manbeln, balb von Band ober Bend a) herleitet, tommen querft unter bem Ramen Binbill bei Plinius vor, als einer ber funf germanis fchen Bolfsftamme, zu welchen die Burgunder, Bariner, Cariner und Guttonen gehörten. b) Als einen beutschen Bolfsnamen fennt die Bandalen auch Tacitus. c) Die Mohnste ber Bandalen duefen wir im Morben bes Riefengebirges, in ber fublichen Lauft, d) annehmen,

<sup>100</sup> Neerhaupt jedes Aeußerste, daher auch Lüfte u. Meer, Bandalen, Meer-Anwohner, Tüftenbewohner. Bilbelm G. 87 h. P. J. Schafarick (Glawische Alterthümer I. 406, 418 — 421 halt die Bandalen für Sueven, welche die Boneden ober Winiden, die ursprünglich auch zwischen der Ober und Weichsel wohnten, bestegt, sich mit den Bestegten vermischt, und daher den Namen Wandilen, Bandalen, ober Bandaler, d. i., Bindistrte) (Powindelei erhalten batten.

b) Germanorum genera V. Vindili, quorum para Burgundiones, Variai, Carini, Guttones (Plin. IV. c. 14).

c) Quidam autem, licentia vetustatis, plures Deo ortos, pluresque gentis appellationes, Maraos, Gambrinios, Suevos, Vandalies affirment. (Tacit. Germ. c. 5.)

d) Reichard's Germanien unter ben Rönfern S. 77.

da Dio Cassius das Gebirge, welchem die Elbe entstömmt, die vandelischen Berge nennt. a) Sie theilten sich, andern deutschen Bolfern gleich, in mehrere Bolfedzweige, wovon wir wenigstens die Silinger und Aftinger kennen. ") Die Silinger kennt schon Ptolemaus die der heutigen Oberlausig. "") Sie sind wahrscheinlich diejenigen Bardalen, welche unter ihrem Stammnamen zuerk historisch bervortreten, als Schicksis Genossen der Sarmaten, Markomannen und Quaden im Kriege mit M. Aurel Antoninus. ") Sie standen unter besonderen Schuge des K. Comodus, «) und wohnten zur Zeit des K. Caracase noch in der Nähe der Markomannen, e) und K. Aurelian und Proint tämpsten mit diesen Bandalen an der Ober-Donau. f) — Auch der andere Bolkszweig der Bandalen, die Aftinger, erscheinen zur 3eit des Markomannen, Krieges. Sie suchten neue Wohnste in Dacien, g)

a) — ad Albim usque perrexit (Drusus), qui ex Vandalicis mentibus profluens, in Oceanum Septentrionalem magnus admodum factus effluit, (Dio Cass, 1, 55 c, 1 p. 547.)

<sup>\*)</sup> Bisselm S. 236. Die Silinger nennet Isidor, Hispal. ausbrich lich Banbalen: Vandalos Silingos in Baetica omnes belie extinxit (Chron, Era 454 p. 716) Vandali autem eogaomine Silingi Baeticam sortiuntur. (Hist. Wandalorus Era 449 p. 733.) Ebenso Ibatius: XXII. Cui (Ataulso) succedens Wallia in regno, — Alanis ot Wandalis Silingis, in Lusius et Baetica sedentibus, adversatur. (Chronicon, p. 48.) XXIV. Wandali Silingi in Baetica per Walliam regem ammes entineti. (Chron, p. 19.) Ueber die Aftinger siehe unten Rote 3)

b) Sub Senosibus habitant Silingae (Geog. II, c. 41.)

<sup>••)</sup> Zeuß G. 455. Reichhard a. a. D. G. 78.

c) Pannonias ergo Marcomannis, Sarmatis, Wandalis, simul etiam Quadis, extinctis, servitio liberavit. (Capitel in M. Ant. Philos, p. 29.) — (M. Antoninus) bellum Marcomannicum confecit, qued cum his Quadi, Vandali, Sarmatse, Suevi, atque omnis hacharis commoverat. (Eutrop. 1, YIII. c., 18.)

d) Unter den Bedingungen, die Comodus den Marfomannen juge standen, ne vel Jasygas, vel Buros, vul Vandilos bello peterent.
(Dio 1, 72 c. 1 p. 824.)

e) Caracalla rühmte, daß er die Markomannen und Bandalen, früher Freunde, an einander geheht habe. (Dio 1. 77 c. 20.)

f) S. 90 u. 91.

g) Astingi vero, qui Rhaum Rhaptumque duces habebant, venere quidem et illi, ut Daeiam incolorent, spe consequendi pecuniam et agros, sub conditione foederis; at nibil harum adepti, unores

ud muiffen felbe auch erhalten haben, ba fle fpater in ber Rachbaufchaft: er Gothen erfcheinen ... a) R. Probus nahm Banbalen in bas romifibe Bebieth an ber Unter Donau auf. Mit ihnen wurden zugleich Geviben nd Greuthungen aufgenommen. Gie brachen bie Treue, und verbeerten as romifche Gebieth ju Baffer und ju land, und erft nach mehreren Siegen gelang es bem Raifer fie ju unterbruden. b) Bur Beit R. fonftuntin bes Großen fagen fie noch in ber Rabe ber Gepiben an ber Raros und Körös unter Bisumar, einem Könige aus dem Stamme ber Sie wurden von Geberich, bem Ronige ber Gothen, an ber Minger. Raros angegriffen. Lange wurde ohne entscheidenden Erfolg von beiben Beiten gefochten. Endlich fiel Bisumar mit bem größten Theile feines Bolles, und Geberich fehrte nach feinem Giege, und nachbem er bas tand ber Banbalen ausgebeutet batte, in fein gand gurud. Die, welche verschont geblieben, verließen ihr Baterland und übersiedelten nach Pannonien, welches ihnen R. Conftantin eingeraumt hatte. Dort blieben fle so lange unter romischer Herrschaft, bis sie endlich, wie man sagte, auf Anftiften Stillco's, mabriceinlich aufwärte ber Donau, burch Ufer-

ac liberos suos apud Clementem deposuere, velut armis Costubocorum regionem occupaturi. Sed quum illos vicissent, Daciam quoque nibilo minus infestabant. Itaque metuentes Dacrigi, ne timore illorum adductus Clemens, in agrum, quem incolebant ipsì, eos immitteret, nihil tale expectantes adorti sunt, et longe superiores eis facti, adeo quidem, ut Astingi nihil amplius hostile contra Romanos moliti sint; multisque Marcum precibus obtestati supplices, ut pecuniam et agrum ab eo acciperent, hac con ditione rogaverint, si nationibus tunc bellum cum eo gerentibus cladem intulissent. Ac praestiterunt sane nouni hil eorum, quae pollicebantur. (Diol. 71 c. 12 p. 813.) Venerunt et Astingi et Lacriugi in auxilium Marci (Excerpta ex Hist. Petri Patricii et Magistri p, 18 [54]).

a) (Ostrogotha rex Osthorum) triginta millia virorum armatu produat ad proclium, adhibitis-sibi Taiphilis et Astringis. (Jordan, de rob getic, e. 16,)

B) Facta igitur pace cum Persis, ad Thracias rediit (Probus) et centum millis Besternarum in solo Romano constituit, qui amnes fidem servaverunt. Sed quum et ex aliis gentibus plerosque parlter transtulisset, id est ex Cepidis, Gautunnis (bei Zeuß S. 446 Orautungis) et Vandalis, illi omnes fidem fregerunt, et occupato bellis tyranicis Probo, per totum pene orbem pedibus et navigando vagati sunt, nec parum molestise Romanae glorise intulerunt, quos quidem ille diversis vicibus variisque victoriis oppressit, paucis cum gloria domum redeuntibus, quod Probi evasiment manus (Vopiscus in Probo p. 240) Die Genossenschaft ber Gepiben und Grenthungen beutet auf landstrice an der Unterporana.

Sic flagrasse suas lactantur Machala silvas. Excutiat cineres Ephyre, Spartanus et Arcas Tutior exsangues pedibus proculcet acervos; Fessaque pensatis respiret Graecia poenis. (Claud. in IV. Cons. Honorii v. 459 — 473.)

Josimus fennt I. V. c. 7 nur ein einmaliges Einschreiten Stilicho's jum Schutze Griechenlands, wogegen Claudian a) ben Stilicho zweimal gegen Alarich ziehen läßt; das erste Mal zu Lande bis Theffalien zur Zeit Rusin's, das zweite Mal zur See nach Corinth. Zosimus kennet auch nur einen fortgesetzten Berheerungszug Alarich's in Griechenland, und setzt benselben in die Zeit des Rusinus, wogegen die Angaben Claudian's von dem wiederholten Einschreiten Stilicho's einen unterbrochenen und wieder begonnenen Kampf Alarich's voraussehen. Höchst wahrscheinlich setzt Zosimus in Eine Zeit, was verschiedenen Zeitpunkten angehört. Ich folgte daher in der Erzählung der Marich'schen Berheerungszuges den, freilich nicht ganz klaren, Andeutungen Claudian's, welchen auch Tillemont T. V. p. 426, 427, 433, 434, u. le Bean'l. 26 c. 13, 15, dann c. 22 — 28 gefolgt zu senschenen.

### 245.

Pridem mos ille vigebat,
Ut meritos colerent, impacatisque rebelles
Urgerent odiis. At nunc, qui foedere cumpit.
Ditatur, qui servat, eget. Vastator Achivae
Gjentis, et Epirum nuper populatus inultam
Praesidet Illyrico. (Claud. in Eutrop. II. v. 211 — 216.)

Bosimus beschuldiget 1. V. c. 7 ben Stilicho, ben Alarich aus bem Beloponnes entweichen gelaffen ju haben.

# 246.

Postquam vero Theodosius amator pacis generisque Gothorum rebus excessit (humanis, coeperunt ejus filii utramque Rempubluxuriose viventes adnihilare, auxiliariisque, suis id est, Gothis consucta dona subtrahere. Mox Gothis subsidium corum increvit, verentesque ne longa pace corum resolveretur fortitudo, ordinant super se regem Alaricum, cui erat post Amalos secunda nobilitas, Baltharumque ex genere origo mirifica, qui dudum ob audaciam virtutis Baltha, id est audax, nomen inter suos acceperat. Mox ut ergo antefatus Alaricus creatus est rex, cum suis deliberans suasit suo labore quaerere regna, quam alienis per ocium subjacere: et sumpto exercitu per Pannouias, Stilicone et Aureliano Coss. et per Firmium

a) Siehe Tert G, 221 n.

Spater nach Spanien übergingen, und endlich durch den Feldherrn in Afrika, Bonifacius, nach Afrika gerufen wurden, und dort das gefürchetete Bandalen-Reich grundeten. a)

253.

Benati Frigeridi lib. 12. Historiarum ap. Gregor. Turon. Mist. Francorum I. II. c. 8 in Biblioth. Patrum T. VI. P. II. p. 426. Der Bater des Aetius war Gaubentius, ein vornehmer Scythe, ber fich bis jum heermeister ber Reiterei (magister equitam) emporges Schwungen hatte. Die Mutter war Itala, eine vornehme und reiche Frau. Aetins tam frubzeitig in Die Leibwache, hielt fich als Geißel burch Drei Jahre bei Alarich, bann bei ben hunnen auf, murbe Oberbefehlehaber der Leib. Haustruppen (comes domesticorum), und erhielt auch unter Johannes die oberfte Aufficht im faiferlichen Pallafte. Der Gefchichtschreiber Frigerib schildert ihn als einen in den Runften des Krieges und bes Friedens ausgezeichneten, unerschrockenen, mäßigen und uneigennüsigen Mann: Gaudentias pater Scythiae provinciae primoris loci a domestica exorans militia usque ad magisterii ignitum culmen profectus est. Mater Itala nobilis ac locuples foemina. Actius filius a puero practorianus, tribus annis Alarici obses, debine Chunerum, post hace Carpilionis gener, ex comite domesticorum et Joannie curam palatii gerere coepit: medii corporie, virilis habitadinis, decenter formatus, quo neque infirmitudini esset, neque oneri: animo alacer, membris vegetus, eques promtissimus, sagittarum jactu peritus, conto impiger, bellis aptissimus, pacis artibus celebris, nullius avaritiae, minimae cupiditatis, bouis avimi pracditus, nec impulsoribus quidem pravis ab instituto suo devians, injuriarum patientissimus, laboris adpetens, impavidus periculorum, famis sitisque, atque vigiliarum tolerantissimus. Cui ab incunte aetate praedictum liquet, quantae potentiae fatis destinaretur temporibus suis locisque celebrandus. (Figeridus l. c. p. cit.)

ţ

۲

į

Ė

į

ţ

1

rento, qui cos etc. — Was aber die zweite Einwendung betrifft, so sagt Jordanes nicht, daß Ermanrich nach einer langen Regies rung, sondern nur, daß er in einem hoben Alter gestorben sep. — Grandaevus et plonus dierum centesimo decimo anno vitae sune desunctus est. Die Eroberungen, welche dem Ermanrich zugeschrieben werden, konnten bis zu seinem Todesjahre c. 375 sehr leicht gemacht worden seyn, wenn er dem Geberich auch erst im Jahre 344 gefolgt wäre. Aus dem hoben Alter Ermanrich's muß nicht nothwendig auf eine ungewöhnlich lange Herrschaftsbauer geschlossen werden, weil nicht zu ermitteln ift, in welchem Lebenssiahre Ermanrich die Herrschaftsbauer

a) Mannert III. S. 350.

<sup>1.</sup> Abtheil. 3. Seft.

poscens, cum ejus morae nomine, quast suaau Stilichonis ajedat in Kpiris haesisse; tum hujus in Italiam et Noricum profectionis causa. Stilicho, hac legatione accepta, relicta Ravenuae legatis, Romam abiit; cum imperatore ac senatu de eo, quod agendam esset, consilia collaturus. (Zosim. l. V. c. 29.) Da Marich von Epirus aufwärts an die Engpässe, welche Pannonien von Benetien trennen, und unter welchen Zosimus offenbar nur den südlichen Dei der julischen Alpen verstehen konnte, und erst dann vor Aemona gezoge war, so muß man annehmen, daß er nicht, wie früher, die Heerstraft an Sirmium vorüber, sondern durch Dalmatien und Liburnien und über den heutigen Birnbaumerwald vor Laibach gezogen sey. In den appeninischen Engpässen ist der Uebergang über den Dranderg zwischen Krain und dem Gillier-Kreise nicht zu verkennen.

### 252.

Interea comes Stilico, Vandalorum imbellis, avarae, perfida. et dolosae gentis, genere editus, parvi pendens, quod sub Impentore imperaret. Eucherium. filium suum, sicut a plerisque traditu. jam inde Christianorum persecutionem a puero privatoque meditastem, iis imperio quoquo modo sustinere nitebatur. Alaricum, cunctamque Gothorum gentem pro pace optima et quibuscumque sedibus supliciter ac simpliciter orantem, occulto foedere fovens, publice autem et belli et pacis copia negata, ad terrendan terrendamque Rempublicam reservavit. Praeterea gentes alias com viribusque intolorabiles, quibus nune Galliarum Hispaniarumque provinciae premuntur, hoc est Alanorum, Suevorum, Vandaleran, ipsoque simul motu Bargandionum, ultro in arma solicitans, determ semel Romani nominis metu, suscitavit. Eas interim Rheni ripa quatere, et pulsare Gallias voluit, sperans miser sub hac necessitatis circumstantia, quod et extorquere imperium genero posset a filium et barbarae gentes tam facile comprimi quam commoveri valerent. (Oros. l. VII. c. 38.) — Stilico Honorii exercitus dex. quod suspectus esset, qui suum filium Eucherium Orientis Impersterem declarare vellet, a militibus Ravenuae occiditur. Hic autea et antea vivente adhuc Arcadio, qui illius ducibus infensus era. utrumque imperium inter se collidere studuorat, et Alarichum Gethorum ducem, cui apud Honorium Romani exercitus praefecturas consecerat, hortabatur, at Illyrios invaderct. Et Jovium coren ordinatum praesectum inito pacto praemiserat, ut is ad Romans milites quoque transiret, quo ea natio videlicet ad imperium Honori transferretur. Atque Alarichus quidem suis militibus ex vicina Damatine ac Pannoniae Barbarorum terra assumptis, in mediterranes profectus est et multum temporis ibi commoratus, re infecta redi in Italiam. Nam cum ex composito Imperii Romani fines egressure esset, Honorii litteris impeditus fuit. (Sozem. l. IX. c. 4.) -Kullichonem — insidias Honorio struentem tum ipsum tum fuctionis participes, exercitus accepta ab Imperatore tessera interfecit. (Phi-

lostorg. 1 XI. c. 3.) - Quod circa praedicta tempora Alarichus Gothus genere, circa superiores Thraciae partes vires colligens Graeciam ingressus sit, et Illyricum Alpibusque transcensis Italiam irruperit. A Stilichone scilicet, ut hic quidem ait (Philostorgius) superstite immissus, qui ei et Alpium claustra reserarit; omnes enim cogitationes Stilichonem contra Imperatorem direxisse: neque quod generum eum haberet ob filiam deductam, sed et venenum mortis el miscuisse; se ipsum vero injuria affecisse in eo, quod Kucherium filium contra jus Imperatorem facere studeret, nepotem vero imperio, quod ei debebatur, per successionem et secundum jus praecideret, multaretque. Ita vero aperte et confidenter Tyran-nidem affectasse Stilichonem ait, ut etiam numisma, sola forma excepta, cuderet. (Philost. l. XII. c. 2.) Ind. VI. Basso et Philippo Coss. Stilicho Comes, cujus duae filiae Maria et Thermantia singulae uxores Honorii principis fuere, utraque tamen virgo defuncta, spreto Honorio, regnumque ejus inhians, Alanorum, Suevorum, Wandalorumque gentes donis pecuniisque illectas contra regnum Honorii excitavit, Bucherium filium suum paganum et adversum Christianos insidias molientem cupiens Caesarem ordinare; qui cum eodem Eucherio dolo suo detecto occissus est. (Chron, Marcell, com. p. 277.) Diversarum gentium rabies Gallias dilacerare exorsa, immissu quam maxime Stilichonis indigne ferentis filio suo regnum negatum. (Tiro Presper Chron. p. 745.) - Die Bandalen, beren Ramen man bald von wanbeln, balb von Banb ober Benb a) herleitet, fommen querft unter bem Ramen Bindili bei Plinius vor, als einer ber funf germanis schen Bolfsstämme, ju welchen die Burgunder, Bariner, Cariner und Guttonen gehörten. b) Als einen beutschen Bolfsnamen fennt die Bandalen auch Tacitus. c) Die Mohnste ber Bandalen durfen wir im Norden bes Riesengebirges, in ber fublichen Laufis, d) annehmen.

ı

5

5 3

J!

ø

Ueberhaupt jedes Meugerste, baber auch Rufte u. Meer, Banbalen, Meer-Anwohner, Ruftenbewohner. Wilhelm G. 87 S. P. 3. Schafaric (Glawische Alterthumer I. 406, 418 — 421 balt bie Mandalen für Gueven, welche bie Beneben ober Biniben, bie ursprünglich auch zwischen ber Dber und Beichsel wohnten, beffegt, fich mit ben Besiegten vermifcht, und baber ben Ramen Banbilen, Mandalen, ober Mandaler, b. i., Mindisirte) (Powindelci erhale ten hätten.

<sup>1.</sup> Germanorum genera V. Vindili, quorum para Burgundiones, Varini, Carini, Guttones (Plin. IV. c. 14).

Quidam autem, licentia vetustatis, plures Deo ortos, pluresque gentis appellationes, Marsos, Gambrinios, Suevos, Vandalios affirmant. (Tacit. Gerin. c. b.)

**d**) Reichard's Germanien unter ben Römern S. 77.

Donau nach Thracien geführt, raubte im Lande umber, und Rboilus brobte sogar Constantinopel belagern und die Stadt dem Erdboden gleich machen zu wollen. Er verlor fein Leben burch einen Blipftrall, und auch ber größte Theil seines heeres ging zu Grunde. a) einzelne horben fich einem gludlichen ober gewaltigen Groberer anschlofen tann nicht bezweifelt werben. Es beuten babin bie Thaten Balamirs pher Balamber's, bie Thaten und ber hochmuth bes Ulbes, welche mobl berfelbe mit R. Sulbin ift, und ber Stolz bes Rugas, welche auch Rhoilus genannt wirb. In folden Kallen bienten bie Furften bar perbundeten Sorden bem gemeinfamen Oberhaupte nach Bafallenan, wie wir biefes bei Ulbes feben, welchen bie Rrieger, Die gunachft m ibn maren, und feine Leibmache bilbeten, fammt ihren Leuten verliefen Olympiodor b) nennt auch einen hunnen Chareton, welchen er ale ciner Fürften unter ben Königen ber hunnen bezeichnet. Bon einer herrichan über bas gefammte hunnenvoll ift aber noch teine Rebe, und noch wir Octar und Roas, ben beiden Brudern Mundzuch's und Obeimen Attiles, fagt Jordanes ausbrudlich, baß fie nicht über alle hunnen geberricht baba. Detar fiel im fernen Kriege gegen die Burgunder, und sein Sm icafte Antheil fiel feinem Bruber Roas ju. d) Diefer bachte bereits m

a) Post tyranni (Joannis) necem barbari, quos ille ad auxilium sibi contra Romanos ferendum accersiverat, in fines Imperii Romani incursionem facere constituerunt. — Primum illorum dux, somine Rugas, fulminis jactu interiit. Deinde pestis subsecuta maximam partem hominum, qui ei parebant, e medio sustulit. (Sacratis Hist. Eccl. l. VII. c. 42.) — cum Rhoilus dux Scytharum, qui Nomadae dicuntur, trajecto Istro cum ingentibus copiis Taraciam populari et praedas agere inciperet, et Constantinopolim urbem primariam obsessurum momentoque temporis capturum, atque adeo solo aequaturum minaretur, deus, fulminum jactu et facibus coelitus demissis cum illum combussit, tum universum ejus exercitum penitus absumsit. (Theodor. II. B. V. c. 36.)

b) Refert item de Donato et Hunnis, deque regum corum sagittandi peritia. Se ipsum ad illos et Donatum, oratorem missum scriptor ait, multisque maris erroribus, periculisque jactatum, tragice narrat: Donatum quoque jure jurando circumventum, contra fas jugulatum esse et Charatonem inter reges primum ob caedem ira incensum, Imperatoris donis rursum mitigatum, placatumque fuisse. (ex Photii Cod, LXXX in S. S. Hist. Bys. I. p. 148 [7].)

c) Octar et Ross, qui ante Attilam regnum Hunnorum tenuismarrantur, quamvis non omnino cunctorum. (Jord à reb. get. c. 35.)

d) Est gens quaedam barbara, locum trans Rhenum fluvium incolens, quos vulgo Burgundiones vocant. — Hunnorum gens crebro in corum fines incursionem faciens, agros depopulata est.

eine Herrschafts Ausbehnung, wie wir fle unter Attila bemerken. 3hm gehorchten die Bölker am asowischen Meere und bis herab an die Donau. Denn der Bersuch der Amalbsuren, der Ithamaren, Tancasser, Boisker und übrigen Bölker an der Donau, sich mit den Römern zu verbinden, a) war wohl nichts, als der Bersuch eines Abfalles, und das Begehren, alle Ueberläuser aus dem Scythen-Lande zurückzustellen, deutet auf eine vorausgegangene Unterjochung, wie auch die Drohungen des Rugas und die Bereitwilligkeit der Römer zum Bergleiche den kühnen Muth des Barbaren-Fürsten beurkundet. Der Tod hinderte ihn am Bollzuge seines Eroberungs und Herrschafts-Planes. Derselbe blieb seinem Neffen Attila vorbehalten.

### 255.

Pray Annal. Hann. p. 130. Unter ben wieberhohlten Gefandt= schaften Attila's an R. Theodofius bat eine besondere Bichtigkeit die bes Ebefon und Dreftes im Jahre 448. Man suchte in Conftantinopel ben Gefandten Ebefon fur ben Plan zu gewinnen, ben R. Attila meuchlings aus bem Wege ju fchaffen. Den Dolmetich gwifchen ben Sunnen und bem Griechen Chrpfaphine machte Bigilas, Ebeton ichien einzuwilligen, und R. Theodostub billigte ben Anschlag. Um ben Mords plan mit Ebefon vollständig zu entwerfen, murbe die Sendung bes Bigilas an Attila befchloffen, und er einer Gefandtichaft, welche Friebendunterhandlungen zum Gegenstande hatte, und ben Ebeton zurud-begleiten follte, ale Dolmetsch beigegeben. Die Gesandtschaft übernahm Maximinus, und sein Gefährte war der Rhetor Priscus, ohne baß der Eine oder der Andere den wahren Grund, warum ihnen Bigilas beigegeben murbe, gefannt batte. Priecus beschreibt und feine Reife, und Diefer Bericht liefert und Scenen aus dem Leben am Attila'ichen Sofe, welche den Belden und seine Berrichaft carafterifiren. Der Beg führte über Sardica und Naissus, dann übersetten sie in Kähnen die Donau; Attila mar bajumal gegen die Donau herabgezogen, um ben Krieg gegen Theodofius zu beginnen. Das Zelt bes Konigs befand fich in einem Thale, und ben Gesandten ward nicht gestattet, ihre Zelte in ber Mabe bes foniglichen aufzuschlagen. Rur nach vielen Schwierigkeiten erhielten fle die Erlaubniß, vor Attila zu tommen. Das Zelt Attila's war von einem Rreife, welchen feine Leibmache bilbete, umgeben. Attila faß auf einem hölzernen Thronftuble, und empfing die Gefandten mit harten und ftolzen Borten und mit Bormurfen, daß der Raifer nicht

et complures corum non raro trucidavit. — Uptaro Ilunnorum rege nocte, cum se cibo nimio ingurgitasset, medio disrupto, Burgundiones Hunnos duce carentes adorti, pauci cum permultis (tria enim millia contra decem impetum faciunt) commisso praelio victoriam consequuntur. (Socrates 1, VII, c. 30.)

n) Siehe S. 260 bes Textes

alle Ueberläufer herausgeben wolle. Bigilas, welchen Attila befondert bart behandelte, mußte mit Esla nach Conftantinovel gurudtebren. um bie Auslieferung aller Ueberlaufer zu fordern. Den zweiten Tag nach der Abreife des Bigilas zogen die Gefandten mit dem Heere des Attila nordwarte, mußten jedoch balb barauf einen andern Beg nehmen, mahrend Attila in einer Ortschaft sich eine Frau nahm, obschon er berm bereits viele hatte. Die Gefandten murben über brei Aluffe gefest, von benen der eine Dercon, der andere Ligas, ber britte Tipbisus biet. Aus ben benachbarten Ortschaften wurde ihnen hirse und Ded juge bracht, und aus Berfte ein Getrante bereitet, welches Camon genamt Nach einem zurückgelegten weiten Bege tamen fie an einen Sumpf, ber jeboch Trinfmaffer hatte, und schlugen bort ihr Lager. In ber Nacht wurde ihr Zelt burch Sturm und Regenguß jusammengefürgt, und ihre Sachen murben gerftreut. Mit Rurcht und Schreden verliefen fle bie Stelle, irrten einzeln umber, und fanden fich erft in ber nachfin Ortschaft zusammen, wo die Leute, burch bas gegenseitige Rufen bir Fremden aufgeschreckt, Licht machten, und, nachdem fie bas Geschehen vernommen, die Fremben gastfreundlich einluden und Feuer anzundeten. Die herrinn des Fledens war eine Witwe Bleda's. Diese ließ Speisen herbeibringen und hubsche Mädchen, welche Babe bei ben hunnen als ein Beichen besonderer Ehrenbezeigung galt. Die Gefandten tanften ben Mädchen fur die herbeigebrachten Speisen, zogen sich nach dem Mable in ihre Gemacher gurud, und brachen am fruheften Morgen auf, um bas aufzusuchen, mas sie von ihrer habe noch vermisten. Sie fanden diefelben theils an dem Orte, wo fie felbe den Tag vorher gelaffen, theils am Ufer des Sumpfes, theils im Sumpfe felbst, trockneten seibe einen ganzen Tag hindurch, gingen bann zur Begrüßung ber Koniginn Witwe. Sie gaben ihr filberne Schalen, rothe Tucher, indifden Pfeffer, Datteln und andere getrodnete Fruchte, und schieben mit bem Dante für die empfangene Gastfreundschaft. Rach feche Tagen mußten fle bei einem Flecken Halt machen, um fic bann wieder an Attila anzw schließen, welcher bort vorüberziehen mußte. Nachdem Attila angetow men war, hielten sie noch einige Zeit an, und folgten ihm erft fpater mit der übrigen Menge. Gie mußten wieder mehrere Fluffe überfegen, bis fie endlich bei einer großen Ortschaft anlangten. Gie war bie Residenz Attila's und zeichnete sich vor allen übrigen aus, bie er aller Orten hatte. Die Gebaube maren von getäfeltem und geglatetem bolge gebaut. Gie maren mit einer holzernen Mauer umgeben, welche nicht fowohl zur Bertheidigung ale nur vielmehr zur Zierde biente. Dem foniglichen Gebaube junachft ftand bas haus bes Onegefius, welches zwar ebenfalls einen großen Umfang batte, aber nicht fo, wie bas königliche Gebäude, mit Thurmen geziert mar. In einer bebeutenben Ferne vom Saufe mar bas Bab, welches Onegefius aus Steinen, bie von Pannonien hergebracht wurden, durch einen Gefangenen aus Sir mium aufbauen ließ. 216 Attila in dem Flecken, wo fich feine Refiden befand, angekommen war, ging ihm eine große Babl Mabden entgegen, welche bann in Reiben vorausgingen. Frauen hielten zur Seite lange, weiße Leinwandtücher in die Sobe, fo, daß unter jedem Tuche feche

ober auch mehrere Madchen einbergingen und Symnen und Lieder in bunnischer Sprache sangen. Der Beg führte an bem Saufe des Onegeflus porüber. Die Gattinn besielben trat in Begleitung vieler Dienerinnen bervor. Diese hatten Speisen und Wein herbeigebracht, welche ibre Frau bem Könige jum Beweise ihrer größten Sochachtung barboth. Die königlichen Diener hoben die Speisen und ben Weinbecher auf einem filbernen Tischen bem Ronige auf das Pferd, welcher etwas vom Beine verkostete, und sich bann in die königliche Burg begab, welche bober als Die übrigen Gebaube gelegen mar. Rur burch die Bermendung bes Onegesius, welcher burch Geschenke gewonnen murbe, erhielten bie Gesandten Zutritt in ber königlichen Burg. Gie fanden die Königinn Cerca, welcher fie Gefchente barbrachten, auf einem weichen Rubebette, ber Boben war mit Teppiden bededet, die mannliche Dienerschaft umgab an großer Zahl die Königinn, die Mägde sagen aber berfelben gegenüber und verfertigten ein vielfarbiges Gewebe, womit die hunnen Als die Gefandten von der Begrugung ber ihre Gewänder gierten. Königinn Cerca jurucaetommen waren, Onegesius aber noch feine Nachricht gebracht hatte, ob fie por Attila erscheinen burften, benütte Priscus Die Beit, um die übrigen Gebaude Attila's ju betrachten. Gab brang eine große Boltsmaffe bervor und machte einen großen garm. Es war nämlich Attila aus feiner Wohnung hervorgetreten, und hatte vor berselben seinen Sis genommen, um den ftreitenden Parteien bas Urtheil ju fprechen. Dann ging er wieder in bas haus gurud, und es wurden die Gesandten, welche von fremden Bolfern zu ihm gekommen, vorgelaffen. Obicon Attila barauf, daß nur Personen boben Ranges an ibn abgeordnet werden follten, bestehen zu wollen schien, so wurden boch Maximin und Priscus auf die neunte Stunde zur königlichen Tafel geladen. Sie erschienen zur bestimmten Zeit, und stellten sich an die Thur des Speisesaales, wo sie auch die Gesandten des abendländischen Raifers trafen. Munbschenke reichten ihnen die Becher zu ben landesüblichen Libationen, und nachdem sie von dem Beine gefostet, nahmen sie ihre Sipe ein. An beiden Banden bes Speise-Saales waren die Sipe angebracht. In der Mitte saß Attila auf einem Speise-Sopha, welcher gegenüber eine andere Sopha stand, neben welcher einige Stufen zur Schlafftatte Attila's führten, die mit weißer Leinwand und Teppichen in ber Art geziert war, wie Romer und Griechen bas Ehebette ber Neuvermählten zu zieren pflegten. Dann wurden ben vornehmern Baften die Sipe zur Rechten, ben übrigen die Sipe zur Linken angewiesen. Die Gesandten ethielten ibre Gipe auf ber linken Geite, und auch auf diefer murbe ihnen Berich, ein vornehmer hunne, vorgefest. Onegesius hatte seinen Plat jur Rechten bes foniglichen Giges, und ihm gegenüber fagen zwei Gohne Attila's. Der attefte Sohn fag auf demfelben Sopha wie fein Bater, aber weit unten, und hatte die Augen aus zuchtiger Schen megen Unmefenheit bes Baters immer fort nieber-Nachdem alle Gafte ihre Plate eingenommen, trat ber königliche Munbschent vor, und brachte bem Konige ben Beinbecher. Attila trant bierauf bem pornehmften Gafte ju, welcher bann aufftand, und nicht früher fich fegen burfte, bis er nicht ben Bein wenigstens

gefostet, und den Becher jurudgestellt batte. Das Zutrinken murbe nach ber Rangeordnung fortgefest, und endlich forberte Attila auch ben Mariminus und Pristus nach Thracier- Sitte hiezu auf. Neben dem Tifche Attila's ftanden Tifche mit Speifen für brei, vier ober noch mehr Bafte, welche nach ber Ordnung mit bem Deffer von ben Speifen nehmen fonnten. Der Diener Attila's erschien zuerft mit einem großen Teller voll Rleifc, bann trugen bie übrigen Diener Speifen auf von aller Urt und ber verschiedensten Burichtung, bann Brot auf filbernen Tellern; Attila allein bediente fich eines boigernen vieredigen Tellers, und af nichts als Kleisch. Er zeichnete sich überhaupt burch Mäßigkit Bahrend die Gafte aus goldenen und filbernen Bechern tranfen, bediente er fich eines bolgernen. Gein Rleid mar einfach und unterschied fich nur hiedurch von den Rocken der Hebrigen. Sein Schwert mir nicht verziert, und meber feine Schube noch ber Zaum feines Pfertes waren wie bei andern hunnen mit Gold, Edelfteinen und andem Schmude aufgeputt. Nach ber erften Tracht ftanben bie Gafte auf, erhielten Becher mit Bein, und tranten nach ber Rangordnung auf bes Wohl bes Königs. Nachdem man wieder Plat genommen, folgte be zweite Tracht. Gegen Abend wurde die Tafel aufgehoben, und es traten zwei hunnen vor Attila. Gie fangen Lieber zur Feier feiner Thaten, und die Augen Aller waren auf fie gerichtet. Die Einen ergetten fic an den Berfen, die Andern freuten fich ber Erinnerung an Die Rriege, die sie mitgemacht. Einigen rollten Thränen berab, weil fie megen Altereschwäche ihre Rampfluft nicht mehr befriedigen fonnten. hierim trat ein anderer hunne hervor, welcher, als ob er mabnfinnig ware, allerlei Unsinniges daher plauderte, und dadurch die Gafte zum Gelachter brachte. Ein anderer Poffenreisser mengte lateinische, gothische und hunnische Worte untereinander, und erregte dadurch ein unaufbörliches Gelächter. Rur Uttila veranderte feine ernfte Miene nicht, als aber fein jungfter Cohn Irnach eintrat, fab er ihn mit freudigen Augen an, und freichelte ihm die Bange, benn die Babrfager batten bem Ronige verfundet, daß Irnach das Geschlecht Attila's, das sonft zu Grunde geben murbe, erhalten werbe. Das Trinfgelage bauerte noch bie in bie Nacht, Marimin und Priefus zogen fich aber zurud. Um folgenden Tage batben fie bei Onegefius um ihre Entlaffung, und erhielten and bald barauf die Schreiben, welche in Attila's Rabinets : Rathe beschloffen, und von den Sefretaren ausgefertiget murden, unter welchen besonders ein Gefangener aus Dbermösten, Rusticius, genannt wird. Gie wurden hierauf auch noch zur Gemablinn Attila's, Recca, welche feinen Saus halt besorgte, geladen, welche sie sehr freundlich empfing, mit ibnen fcerate, und fie ausgezeichnet gut bewirthete. Jeber Gaft brachte ihnen ben Becher zu, umarmte und fußte ben Trinfenden. Auch Attila lub fie nochmale zur Tafel, bei welcher es wie früher gehalten murde, nur faß nicht mehr ber altefte Gobn an Attila's Geite, fondern ber Dbeim Onbar flus, ben er wie feinen Bater ehrte. Attila unterhielt biesmal fich auch mit den Gefandten freundlich, und begehrte von Marimin, daß Constantius, welchen Actius bem Konige als Gefretar gusenbete, Die versprochene Frau erhalten follte. Nach brei Tagen murben fie endlich mit Geschenken entlaffen. (Prisc. p. 33 - 47 [48 - 71])

256.

Schon Olabus hat in seinem Attila c. 4 bei Jordan de Orig. Stavicis u. 756 die Meinung aufgestellt, daß Attila sein heer durch Desterreich, Baiern und Schwaben den Weg nach Constanz, und von dort an den Rhein geführt habe. Jordan will unter diesen Durchzugs, Ländern die Landstriche jenseits nicht diesseits der Donau verstanden haben. Denn es sen unwahrscheinlich, daß Attila, welcher die Römer glauben machen wollte, er ziehe nicht gegen sie, sondern nur gegen die Westgothen, durch Länder gezogen seyn sollte, wo sich, wie in Noristum und Bindelicien, keine Westgothen befanden. Belser (1. VIII. Ker. Aug. Vind. ad 451 Opp. p. 331) glaubt, daß das ungeheuere Hunnenheer zu beiden Seiten der Donau gezogen seyn. Auch er hat Widerspruch gefunden, da man nicht glauben wollte, Attila habe den Weg durch das römische Gedieth, das so viele Festungen, Burgen und Schanzen hatte, eingeschlagen. (Luden II. S. 591 n. 36.) Eine Theilung des Heeres nimmt auch Luden (a. a. D. S. 414) an. Sie hatte jedoch, nach seiner Meinung, erst dann statt, als Attila bereits über den Rhein gegangen war.

Bor Allem glaube ich annehmen zu durfen, daß Attila bie trugerifchen Unterhandlungen mit R. Balentinian III. und mit ben Weftgothen früher gepflogen babe, bevor er gegen Gallien gezogen. Erzählung in der Ilist. Miscella 1. XV c. 3 hatte er zwar diese Unterhandlungen erft bann begonnen, ale er bereits gegen Orleans vorrudte. Allein das Unwahrscheinliche dieser Angabe ift zu auffallend. Sollte wohl Attila erwartet haben, bag bie Romer feinen Berficherungen glauben werben, nachdem die Bermuftung von Met und andern gallifchen Stadten feine Absichten nur zu beutlich verrieth? Es ift auch nicht glaublich, baß Attila die Unterhandlungen erst dann begonnen habe, ale er bereits am Rheine angelangt mar. Denn, wie mangelhaft auch bie Nachrichten sind, welche über Attila's Zug auf uns gefommen, fo geht aus benfelben boch so viel hervor, daß er schnell über ben Rhein gezogen, und in Gallien eingefallen sey. Wie eilig auch die Borbereitungen des Actius gepflogen murben, fo maren biefelben boch zu bedeutenb, ale bag ce möglich gewesen mare, gegen bas hunnen Deer bereits vor Orleans ju ruden. Die batte Metius in fo furger Beit die Unterhandlung mit den Weftgothen und mit den übrigen Bundes : Bolfern vermocht, befondere wenn Uttila, wie es fcheint, gleich, nachdem er am Rheine angelangt mar, auf ben eilig bereiteten Rahnen über ben Strom gesett, und in Gallien eingefallen mar?

;

1

E

ï

:

1

ż

£

Ift es aber anzunehmen, bas Attila die Unterhandlungen mit Balentinian und mit den Bestgothen eher gepflogen habe, bevor er noch nach Gallien aufgebrochen war; so erhalten wir einen Fingerzeig über den Beg, den Attila gegen Gallien genommen. Er sab nämlich nicht bloß seine Absicht, die Römer und Bestgothen zu Feinden zu machen, vereitelt, sondern es konnte ihm auch nicht entgehen, daß wider ihn

eine Bunbesmaffe aufgebothen werbe, welche burch gang Gallien, von Guben bis in ben Rorben, von ben Burgundern bis ju ben Franken reichte. Gollte diefer gefährliche Bund wo möglich icon in feinem Beginne vernichtet werben, fo mußte berfelbe fonell und zugleich an allen Punften feiner Ausbehnung angegriffen werben. Gine Theilung bes Beeres in verschiebene Maffen nach ben verschiebenen Stanbpuntten ber Gegner mar baber nothwendig, und wie fich bas Bunbesbeer bes Abendlandes vom Cuben Galliens bis hinauf in ben Norden erstrecke, fo mußte auch Attila feine Angriffelinie vom Guben bis nach bem Rorben, vom Obers bis an ben Unterrhein vorbereiten, weil ber Anguf nur bann ben ficherften Erfolg erwarten ließ, wenn er an allen Puntim gleichmäßig und, wo möglich, auch gleichzeitig gefcheben konnte. Es bilbete fic biefem nach eine fübliche und eine norbliche Beeresmaffe. wovon die eine gegen die Burgunder am Oberrbein, die andere gegen die verbundeten Romer und Gothen, bann gegen bie Franken jenfeits des Unterrheins zu wirken bestimmt war. Um den Angriff gleichzeitig burch beibe Heeressaulen zu thun, mußten dieselben schon bei ihrm Auszuge aus Pannonien Die fürzeste Marschlinie nach ben ihnen juge mielenen Standpunften nehmen. Die sübliche heeressaule hatte die Aufgabe erhalten, das feindliche Bundesheer im Guben anzugreifen. Ihre Marfcblinie mußte baber gegen die Burgunder bei Bafel und Augft gerichtet fenn. Dabin führte aber ber fürzefte Beg durch unfer Mittelnoritum, über Juvavium und Hugufta Bindelicorum binab nach Augusta Rauracorum (Augst). Die nördliche Heercabthei lung follte ben Reind im mittleren Gallien angreifen, und bam auch nach einer neuen Theilung jenseits des Rheines nordlich gegen benjenigen Theil ber Franken fampfen, die fic bem Bunde ber Romer angeschloffen. Mit biefer als ber bebeutenbern jog Attila, Die Geele bes gangen Beered. Der furgefte Weg nach bem Angriffspuntte, ben er fich felbft vorbehalten haben mochte, war der jenseits der Donau und durch die Mitte von Deutschland nach bem Mittel Rhein, wo bann nach bem Rhein-Uebergange eine britte Abtheilung gegen bie Kranken gesenbet wurde, mahrend Attila mit bem Mitteltreffen gegen Romer und Beile gothen, Die fubliche burch Mittel : Norifum und Bindelicien vorgerudte Beeresfaule aber gegen die Burgunder fampfte.

Aus diesen Gründen glaubte ich nun, wenigstens die Babricheinlichkeit aussprechen zu durfen, daß auf dem Zuge Attila's gegen Gallien
die südliche Heeressaule durch unsere Landstriche gezogen sey, wenn auch
Attila selbst unsern Boden nicht betreten, sondern als leitender Feldberr den angemessenen Plat im Mitteltressen fand, welches sich aus
der größern Heeresmasse bildete, die jenseits der Donau durch die Mitte
von Deutschland zog. Durch einen solchen Zug eines Hunnen-Heeres
über Birunum in unserem Zollselbe wird es erklärbar, warum zur Zeit
bes h. Severin, also bald nach der Ausschung des Hunnen-Reiches Teuxnia als die Metropole Norisums bezeichnet werde, während sich biezu,
nach Lage und sonstigen Andeutungen, Birunum viel eher geeignet hatte.
Birunum scheint daher, wenigstens von der früheren Bedeutsamteit,

berabgetommen zu senn, wogegen Teurnia im beutigen gurnfelbe, fern von ber großen Geerstraße, welche aus Pannonien nach Juvavum führte, langer von ben Leiden und Unfallen, die über Birunum gekoms men , verschont blieb, und baber beshalb fpater zu einer fruber nicht gefannten Bebeutsamteit gelangen tonnte. Man wende nicht ein, es fen unwahrscheinlich, daß Attila ein Heer durch römische Provinzen, wo felbes burch feste Plate aufgehalten werden konnte, gesendet habe, mahrend basselbe jenseits ber Donau unaufgehalten durch die Bohnsige verbundeter Bolter gieben fonnte. Allein die wiederhohlten Ginfalle ber Sunnen in die lander an der Unter Donau haben gezeigt, wie wenig fich die hunnen burch feste Plate aufhalten ließen, und der Widerstand, ben Attila vor Orleans und im folgenden Jahre vor Aquileja gefunden, gebort icon ju ben feltenen Musnahmen. Bubem mar, wie wir aus ber Lebensbeschreibung bes b. Geverin, welche Eugippius geliefert, erfeben konnen, die Bewachung ber Donaugrange bereits febr vernach-Läffiget worben. a) Bar biefes aber an ber wichtigen Reichsgranze ber Rall, fo tonnen wir leicht benten, wie viel geringer ber Schut gewesen, welcher dem Binnenlande zu Theil geworden. Und wenn es auch noch feste Plate gab, so scheinen boch die Besatungen berfelben Das Gelbstvertrauen verloren, und sich im gunftigften Falle hinter bie Mauern geflüchtet, und das flache Land preisgegeben zu haben. b) Ueberhaupt scheinet es, als habe Rom jur Zeit Attila's bereits bie fernen Oftprovingen fur verloren angeseben, und nur noch gegen bie nachften Gefahren gefampft.

#### 257.

Die Sciren erscheinen zuerst bei Plinius Hist. Nat. IV. c. 13. Rach ber von ihm mitgetheilten Meinung saßen sie im Often ber Weichsel c) (in Oftpreußen, oberhalb bes Spirding-Sees, a) im heutigen Regierungsbezirke von Gumbinen). Mit R. Theodosius I. kampfeten Sciren im Vereine mit ben hunnen, und wurden über die Donau zuruckgetrieben. e) Sciren befanden sich auch in bem heere, welches

¢

Ľ

a) Siehe oben S, 295 n. c) des Textes.

b) Siehe vben G. 3(17 des Textes.

c) Quidam haec habitari ad Vistulam usque fluvium a Sarmatis, Venedis, Scyris, Hiris tradunt. (Plin, II. N. IV. c. 13.) Ober nach der Leseart bei Dicuil, einem Geographen des 9. Jahrhund. (Gröffe Litt. Gesch. d. Mittelalt. I. 2. S. 774) quidam hacc habitari ad Vistulam usque fluvium a Sarmatis, Venedis, Scirisque tradunt. (Zeuf S. 156.)

d) Zeuß G. 156.

c) Seyros et Carpodacas permistos Hunnis propulsavit; et proclie superatos Histrum trajicore suasque sedes repetere compulit. (Zosim. l. IV. c. 34.)

mit Ulbes, den Sozomen, einen Anführer der am Ifter wohnende Barbaren nennet, a) über diesen Strom gegangen und die Thracie vorgedrungen war, jedoch im Kampse mit den Oftrömern verun glückte. h) Sciren waren mit Attila nach Gallien gezogen. c) Ras der Auslösung des Hunnen: Reiches besetzen Sciren mit Satagern und andern Alanen Klein: Schihien und Unter: Mössen unter ihrem Fürün Candar. d) Daß sich Sciren aber auch in der Nähe der Oftgotben ober der Donau niedergelassen, sehen wir aus Jordanes in der Stelle S. 301 des Textes n. a)

### 258.

Die Turcilinger kommen zugleich mit ben Sciren vor, umb befanden sich mit diesen auf dem Zuge Attila's gegen Gallien. -) Sie mögen baher mit den Sciren öftlich von der Beichsel gekommen seyn, und sich auch mit diesen an der Donau niedergelassen haben.

a) Vldes - Barbavorum Istri accolarum dux. (Sozom, IX. c. 5.)

b) Vides - vix tandem in ulteriorem fluvii ripam incolumis evasit, cum cx suis multos amississet: omnino autem illos, quos Scirros vocant. Gens erat haec satis populosa, antequam in hanc calamitatem incidisset, nam cum hi in fuga posteriores essent, alii ex ipsis interfecti, alii captivi ac vincti, Constantinopolim transmissi sunt. Et cum praesectis consultum videretur dispergere istos, ne forte, si numero valerent, aliquid tentarent novi, alios exiguo praetio vendiderunt, alios in servitutem gratuitos donarunt, ea tamen conditione, ne unquam vel in civitatem Constantinopolitanam, vel in ipsam adeo Europam ingrederentur deinceps, sed intermedio mari eo loco sécladerentur, qui ipsis deputatus est. Ex ca poro multitudine, quae ex his vendi nou poterat, alii alibi babitare jussi sunt, multos autem in Bythinia, quidem vidi, sparsim ad montem, quem Olympium vocant habitantes, et colles ibi et montium radices percolentes. (Sozomen 1, IX c. 5.)

c) Siehe S. 279 des Textes n. e).

d) Seiri vero et Satagarii et caeteri Alanorum eum duce aus, nomine Candax, Seythiam minorem inferioremque Moesiam suscepere. (Jord, de reb get, c. 50.) Zeuß findet es (G. 487) zweifelbaft, ob die Seiren des Jordanes dieselben sepen mit denen des Plinius ober nicht vielmehr ein alanisches Bolt, oder doch eine Ubtbeilung des Boltes an der Oftsee sepen, welche sich frühzeitig herab gegen das schwarze Meer gezogen.

c) Siebe S. 279 bes Textes n. c).

#### 259.

Die Rugier nennet zuerst Tacitus in der Nachbarschaft der Gothonen an der Oftsee, a) bei Ptolemäus erscheinen sie als Rutiklier zwischen der Oder und Weichsel. b) Frühzeitig scheinen sie sich auf die ihren Wohnsten gegenüber gelegenen Inseln (Rugen) und nach Scandinavien ausgedehnt zu haben. c) In dem Heere Attila's, welches er nach Gallien sührte, kommen auch Rugier vor. d) Nach der Auslössung des Hunnen-Reiches setzte sich eine Abtheilung des Bolkes am rechten Ufer der Unter-Donau sest, e) der Hauptheil ließ sich aber im Norden der Donau, Faviana (Wien) gegenüber, nieder, s) und gab dem Landstriche den Namen Rugiland. g)

### 260.

Die Stammsite ber heruler waren an ber Subfuse ber Offee. h) Ein Theil berselben erscheint im Gothen Bunde. i) hermanrich, ber König ber Oftgothen, unterwarf sich heruler an ber Palus Möotis (asowischen Meere). k) heruler zogen mit Attila gegen Gallien. 1)

a) Trans Lygios Gothones regnantur, —. Protinus deinde ab Oceano Rugii et Lemovii. (Tacit. Germ. c. 43.)

b) — Sidini usque ad Viadrum fluvium. Sub ipsis Ruticlii usque ad fluvium Vistulam. (Ptolem. Geog. II. c. 11.)

c) Ethelrugi —. Ex hac igitur Scanzia. — (Jord. de reb. get. c. 3 in fine.) Ex hac igitur Scanzia insula — Gothi egressi — promoventes ad sedes Ulmerugorum, qui tune Oceani ripas insidebant, castrametati sunt. (Jord. de reb. get. c. 4.) Solmerugi b. i. Inselrugen. (Zeuß S. 484.)

d) Siehe S. 279 bes Tertes n. e).

e) Rugii vero et aliseque nationes nonnullae Bizim et Arcadiopolim, ut incolerent, petivere. (Jord. de reb. get. c. 50.)

f) Favianis, quod a Rugis tantumodo dirimebatur Danubio. (Eugypp. in vita Severini c. 30.)

g) Adunatis ergo Odoachar gentibus, quae ejus ditioni parebant, id est Turcilingis, et Herulis Rugorumque parte, quos jam dudum possederat, nec non et Italiae populis venit in Rugiland pugnavitque cum Rugis. — (Paul, Diacon de Gestis Longobard, I. c. 19)

h) Zeuß S. 476. Schaffarit halt sie für Nachkommen ber hirren bes Plinius. (Siehe oben Note 257 n. a).) — (Schaffarit flawische Alterthumer I. 117, 436, 163 Anm. 1.)

i) Siehe G. 94 u. 95 bes Textes.

b) Giebe G. 184 bes Textes.

<sup>1)</sup> Siehe S. 279 bes Textes n. c).

Sie schloßen sich ben Gepiden zum Kampfe gegen die Sohne Attilat an. a) Nach dem Siege über diese ließ sich ein Theil der Heruka, im Westen der Rugier, dem alten Laureacum (Lorch) gegenüber, an linken Donau-Ufer nieder, wie dieses aus den von ihnen gewagten Uederfall von Juvavum (Salzdurg) d.) geschlossen werden darf. Her zogen auch mit Odoacer nach Italien; c) die Hauptmasse blieb aber in Mücken der Rugier, Turcilinger und Sciren, und bildete ein mächtige Reich, dessen Geschicke ich dei Gelegenheit der Geschichte der Longobarden erzählen werde. Bon diesen Herulern ist übrigens dersenige Teil bis vielbeweglichen Bolses wohl zu unterscheiden, welcher im 3. Jahren derte die Sitz an der Ostse verlassen und in Gallien eingefallen war. 1

### 261.

Pro decimis — dandis, quibus pauperes alerentur, Norie quoque populos missis exhortabatur epistolis. Ex qua consuctudir cum ad cum (S. Severinum) nonnulli erogandarum vestium copias direxissent, interogavit cos, qui venerant: si ex opido quoque Tiburnia similis collatio mitteretur? Respondentibus, etiam isde protinus adfuturos: Vir dei nequaquam cos veniro signavil, sed ditatam corum oblationem praedixit barbaris offerendam. Itaque non multo post cives Tiburniae, vario cum obsidestibes Gothis certamine dimicantes, vix inita foederis pactice, intercaetera etiam largitionem jam in unum collatam, quam mistre (Eugipp. c. 28.) Dei famulo distulerant, hostibus obtulerunt. Binceng Pallhaufen (Garibalb erfter König Bojoarieus und feine Tochte Theobelinbe, erfte Roniginn in Italien. Munchen. Belege 6. 40) balt Liburnia für Regensburg, weil felbes Liberina genannt worben fep. Möge aber auch Regensburg wirklich Liberina genannt worden seyn, so deutet boch Eugippius zu beutlich auf Mittel. Noritum, ale baf

a) Jord de reb. get. c. 50.

b) Siebe S. 306 bes Tertes n. a).

c) Siehe n. b.

d) — cum omnes barbarae nationes excidium universae Gallise minarentur, neque solum Burgundíones et Alamanni, sed etian Chaibones, Erulique, viribus primi barbarorum, lòcis ultimi praecipiti impetu in bas provincias irruissent, quis deus tam inspiratam salutem nobis attulisset, nisi tu affuisses? — Chaibones Erulosque — uno impetu, perculisti. — Chaibones Erulique cuneti, tanta internecione caesi interfectique suat, ut extinctos eos relictis domi conjugibus se matribus non profugualiquis e proclio, sed victoriae tuae gloria nunciaret. (Mamertini Paneg. Maximiano Aug. dictus c. 5.) — Gens Chabionum Erulorum que deleta, — (Mamertini Genethliacus Maximiani Aug. c. 7.)

wir sein Tiburnia anderswo als eben auch nur in Mittel-Norifum suchen könnten. Denn c. 28 erzählt er von Maximus, einem Norifer, ber zur Diözese bes h. Paulinus, welchen die Bewohner von Tiburnia zu ihrem Bischose gewählt hatten, a) also zur Diözese von Tiburnia gehörte, daß er über die hochalpe zu dem h. Severin, welcher sein Hauptkloster bei Wien (Favianis) hatte, gereiset sey. b) Hochalpen konnte aber nur der zu übersteigen haben, welcher aus Mittel-Norifum zu St. Severin wanderte. Das heutige Innichen im Pusterthale wird in einer Urfunde des K. Ludwig des Frommen vom 5. Febr. 816 die cellula Hinticha — in consinio videlicet tidurniensi ubi draus fluvius oritur — genannt. c) Der Bezirk von Tiburnia

a) Siehe S. 307 bes Textes n. b).

Per idem tempus Maximus Noricensis, cujus fecimus superius **b**) mentionem, fidei calore succensus, media byeme, qua regionis itinera gelu torpente clauduntur, ad beatum Severinum audaci temeritate, vel magis, ut postea claruit, intrepida devotione venire contendit; conductis plurimis comitibus, qui collo suo vestes captivis et pauperibus profuturas, quas Noricorum religiosa collatio profligaverat, bajularent; itaque profecti ad summa Alpium cacumina pervonerunt, ubi per noctem totam nix tanta confluxit, ut cos magna arborum protectione vallatos, vel ut ingens fovea demersos includeret. Et cum de vita sua penitus desperarent, (nullo scilicet subvenienti remedio) vidit ductor comitum per soporem in effigie Viri Dei stantem ac dicentem sibi: Nolite timere, pergite quo coepistis. Hac ergo revelatione protinus animati, cum coepissent fide magis quam gressibus proficisci, subito divino nutu ingentis formac ursus e latere veniens viam monstraturus apparuit: qui tempore hyemis speluncis se abdere consuevit, mox cupitum reserat iter, et per duodecim fere millia non ad sinistrum devians non ad dexteram, viam demonstravit optabilem. Tanta enim eos intercapedine praecedebat, quanta recenti vestigio semitam praepararet. Itaque progrediens bestia per eremi vastitatem, viros, qui egenis stipendia deferrebant, non reliquit, sed usque ad babitacula hominum, qua possit bumanitate perduxit: et mox in unam partem officio divertit expleto, ostendens tanto ducatus officio, quid homines bominibus praestare debeant, quantumque charitatis impendere, cum desperantibus iter bestia saeva monstraverit. Igitur cum Servo Dei nuntiarentur, qui venerant, ait: Sit nomen Domini benedictum. Ingrediantur, quibus viam, qua venirent, ursus aperuit. Quo audito, illi stupore nimio mirabantur, Virum Dei referre id, quod absentibus provenerat. (Eugipp. c. 28.)

e) Meichelbek Hist. Frising. P. I. T. 2. p. 252, n. 479, Monum. Boica, nova collectio IV. P. 1. p. 32 Nro. 13.

reichte also bis an den Ursprung ber Drau und unter bem! confinium Tiburniense mirb die Granze bes Drauthales bezeichnet. In Diefen muß alfo ein Tiburnia gelegen baben. Ein Bifchof Leonianus von Tiburnia erscheint noch auf ber Kirchenversammlung von Grabo im Sabre 579. a) Durch eine Berwechselung bes Buchstabens I in ? erscheint später Liburnia b) ftatt Tiburnia. Dag aber Liburnia im ben tigen gurnfelbe gelegen, zeiget ber zwifden Bifchof Ellenbard von Frei fingen und Erzbischof Gebhard von Salzburg im 3. 1074 geschloffen Bebent . Bergleich, in welchem St. Dichael in Bufarnitg und St. Peter (im Solz), Ortschaften, Die im Lurnfelde gelegen, als in Liburnia gelegen bezeichnet werden. Ift aber Liburnia nur aus Tiburnia gebildet worden, so muß das, was von jenem gilt, auch von diesem gelten, und somit auch von Tiburnia angenommen werden, daß selbes im Lurnfelde gelegen. Die zu St. Peter im Holz entdeckten Romersteine, dann die daselbst besindlichen Ueberreste von Umfangsmauen und Gebäuden zeigen, daß fich dafelbft, im Lurnfelde, eine bedeutente romische Riederlaffung befunden haben muffe, und ba in ber Rabe bes Lurnfeldes zu Millftadt ein Romerftein ift, welcher ber Curie von Teurnia erwähnt, so hat man mit Grund geschloffen, bag bie zu St. Peter im Solz bemerkten Ueberrrefte von ber romifden Rolonie Teurnia c) herrühren. Diesem nach wäre also Teurnia, Tiburnia, und Liburnia an einer und berfelben Stelle im gurnfelbe ju fuchen. Der beilige Severin, beffen ich bereits öfters ermähnte, war ein frommer Monch, ber bald nach bem Tobe Attila's von Often her nach Pannonien und in das Ufernorifum fam, d) und bort von feinem hauptfloter bei Faviana e) (Wien) ausging, und ben Christen Gemeinden in Ufer-

a) De Rubcis col. 235. 240, 254.

b) — tractarent de Basilicis, quas in Liburnia Frisingensis Ecclesia habuit, una scilicet S. Petri in Frezna, altera S. Michabelis in Bozzarniza, tertia S. Martini apud Veluz. — (Mcichelbeck I. c. I. p. 273.)

c) hierüber bas Mehrere in ber Geschichte ber innern Zustande unseres Kanbes mahrend bieser Periode.

d) Tempore, quo Attila Rex Hunnorum defunctus est, utraque Pannonia, confinia Danubii rebus turbabantur ambiguis, acl primum inter filios ejus de obtinendo regno magna sunt exorta certamins, qui morbo iniquae dominationis inflati, materiem sui sceleris accepere patris interitum. Tune itaque sanctissimus Dei famulus Severinus de partibus orientis adveniens, in vicinis ripensis et Pannoniorum partibus, quod Asturis dicitur, oppido morebatur. (Eugipp. c. 1.)

e) — antiquum — et omnihus majus monasterium suum juxta muros oppidi Favianis. — (Eugipp. c. 23.)

fluffe, den er auch auf die Gemuther ber Barbaren batte, auch ein Bermittler wurde. Geverin's Schuler, ber nachhinnige Abt bes Rlofters von Lucullanum, Eugippius, hat beilaufig in bem Zeitraume von 509 bis 512 bie Denkwurdigfeiten bes b. Geverin geschrieben, welche in ben Actis Sanctorum T. I. Jan. p. 484 bann in ben Werfen bes Marfus Belfar. Edit, Norimberg 1682 p. 629 bei Hier. Pez. Script, rer. aust. 1. p. 62 und von Muchar im rom. Norifum II p. 152 enthalten Luden fpricht benfelben (II. 596 u. 1) allen biftorifchen Charafter ab, und balt felbe jebenfalls fur weit junger. Allein wenn es auch richtig ift, daß Eugippius teine Geschichte Norifums fcreiben wollte, fondern nur Dentwurdigfeiten aus dem Leben feines Meiftere Geverin, so stellt sich boch das, mas er gelegenheitlich über die Greigniffe in Norifum ergablt, um fo glaubwurdiger bar, als bas, mas wir aus andern Quellen : Schriftstellern wiffen, mit dem Ergablten übereinftimmt, und die richtige Bezeichnung der Dertlichkeiten ben Mann verrathen, welcher felbe felbst gekannt, bort gelebt hatte. Eugippius erzählt mit großer Treubergigfeit, und läßt an vielen Stellen ben Zeitgenoffen und den Augenzeugen nicht verfennen.

### 262.

Ennodii Vita Epiphanii Episcopi Ticin. in Actis SS T. II. Januarii p. 364 - 377 c. V. Suscepta ad Anthemium Imp. pro pace legatio. Mox per universum mundum sanctam illius conversationem illa, quae licet in gloriosis actibus tardior esse solet, fama non tacuit, sed ad aures a Ricomeris, qui tunc secundis ab Anthemio Principe habenis Rempub. gubernabat, detulit. Nam Imperatore Romae posito, seminarium inter eos jecit scandali illa, quae dominantes sequestrat, invidia, et par dignitas causa discordiae. Surrexerat enim tanta rabies atque dissensio, ut mutuo bella praepararent: et praeterquam origo irarum proprios suggerebat stimulos, lis ipsa circumstantium consilio nutriebatur. Nutabat status periclitantis Italiae, et affligehatur ipsis discriminibus gravius, dum exspectabat futura discrimina. Interea apud Ricimerem Patricium Mediolani ea tempestate residentem, fit collatio Ligurum nobilitatis, qui flexis genibus, soloque prostrati pacem orabant Principum, et ut ab scandalo utraeque partes desinerent, occasiones gratiae ab una precabantur offeri. Quid plura contexam? Mulcetur Ricimer et velle se reparare concordiam, permotus multorum fletibus pollicetur: Sed qui, ait, potissimum hojus legationis pondus excipiet, quem tantae molis cura maneat. Quis est, qui Galatam concitatum revocare possit et Principem? nam semper cum rogatur exuberat, qui iram naturali moderatione non terminat. Tunc uno omnes ore responderunt. Vester tautummodo ad pacem declinetur assensus, est nobis persona nuper ad sacerdotium Ticinensis urbis adscita, cui et belluae rabidae colla submittant, cui ante preces offeratur beneficium, quod ad quodlibet petiturus advenerit, cui est valtus vitae similis, quem vent-

- rari possit quicumque, si est Catholicus et Romanus; amare certe, si videre mereatur, et Graeculus. Jam si ad sermonem illius veniamus, nunquam sic diras aspides verborum digitis incantator Thessalus violentis poterit evocare carminibus, quomodo ille effectum petitionis suae etiam a negaturis extorquet: pendet in arbitrio ejus, cum loqui coeperit, sententia audientis: perdet jus suum, qui excusare disposuit, si illi alligandi copia concedatur. Tunc Patricius Ricimer ita respondit: Detulit ad me hunc hominem, quem exponitis, fama gloriosum: et in hoc magis, admirationi mihi est, quod cum emnes habeat laudatores, nullos ejus, quibus per invidiam abundare solet novitas, prodit inimicos. Ite ergo et rogate hominem Dei, ut ambulet. Jungite etiam meas praeces.
- 20. Egressi de concilio statim Ticinum petent: causam narrant fusis, ut istum laborem susciperet, B Rpiphasius rogatur lacrymis. Qui, ne extenuaret beneficium, si filios diutina supplicatione torqueret, autecessit desideria postulantum, quos tamea taliter allocutus est. Quamvis tantae rei necessitas probatissimae personae pondus inquirat et titubet sub gravi fasce portitor immaturus, affectum tamen, quem debes patriae non negabo. Quibus breviter narratis, quoniam erat loquendi parcus, ad Ricimerem Patricium perrexit, a quo simul visus et electus est. Mandato ergo sibi legationis ordine Romam petiit. In quo itiuere, quid molestiarum sustinuerit, quidve virtutum gesserit, festinans ad majora praetereo.
- 21. Mox tamen, ut supradictae urbis portas ingressus est, fama, quae absentem illum notum fecerat, digito coepit ostendere, conversi illico omnium oculi, stupuere mentes attonitae, quod tantam aibi exhiberi reverentiam imago ejus index sanctitatis, exquireret: inexpiabilis se culpae reum fatebatur quilibet potentum, si tantum genua ejus amplexus est. Tollebatur clamor in coelum nemo illum in mortalium numero computabat, cui omnia coelestis gratiae videbant bona constare. Perfertur ad Principem Anthemium studie legationis Episcopum venisse Liguriae, hominem quem nullus possik etiam dives eloquio sufficienter exponere. At ille: Callida mecun Bicimer et in legationibus suis arte decertat. Tales dirigit, qui supplicatione expugnent, quos ille lacessit injuriis, perducite tamea ad me hominem Dei, qui si possibilia precatur, admittam; si difficilia, supplicabo, ne excusationem meam gravetur accipere. tamen, an Bicimer apud me, quod poscit, obtineat, cujus scio votorum intemperantem esse personam et in conditionibus proponendis rationis terminum non tenere: sed veniat directus Antistes, et latdatam jam pridem praesentet effigiem. Egrediantur officia Palatina: tota urbe, Jube, rogaris, audiebat Episcopus.
- 22. At venerabilis et seculis omnibus probatus Pontifex posteaquam ingressus est, et proferendi sermonis donatus licentia, quamvis fugitivae potestatis insignia ostrum gemmasque rutilantes reverendae imaginis fulgore conpresserit, (etenim quasi absente

Imperatore ita in se oculos traxerat singulorum) tali tamen naratione incipiens januam oris reseravit: Summa caelestis Domini, Venerande Princeps, est ordinatione dispositum, ut, cui tantae Reipub. cara mandabatur, per catholicae fidei dogma dominum et auctorem et amatorem pietatis agnosceret, per quem bellorum furorem pacis arma confringunt et calcans colla superbiae concordia superat, quod fortitudo non praevalet. Sic namque David praedicabilem, parcendi magis inimico animus reddidit, quam intentio vindicandi: sic perfecti seculorum Reges et domini supplicantibus indulgere, caelesti arte didicerunt. Supernae namque dominationis instar possidet, qui imperium suum pietate sublimat. Hoc ergo Italia vestra freta judicio, vel Ricimer Patricios parvitatem meam oratum direxit, indubitanter conjiciens, quod pacem Romanus Dominus tribuat, quam praecatur et Barbarus, Erit enim triumphus vestris propriae profuturus annalibus, si sine sanguine viceritis. Simul nescio, quae species fortior possit esse bellorum, quam dimicare contra iracundiam, et ferocissimi Getae pudorem onerare beneficiis: gravius enim percellitur, si postulata impetret, quem puduit hactenus supplicare. Tractandus deinde anceps bellandi eventus, in quo tamen, si ita praevaluerint peccata certamine, vestro regno defraudabitur, quod partes utraeque perdiderunt, nam quaccumque apud Ricimerom, si amicus est, salva sunt, eum ipso a vobis Patricio possidentur. Cogitate pariter, quia bene causae suae ordinem dirigit, qui pacem primus obtulerit.

# Caput VI.

### Pax sancita, alia praelara Epiphanii opera.

23. Hactenus admirandus Pontifex prosecutus loquendi finem fecit. Tanc Princeps crigens oculos, desertum se omnium vidit aspectibus, alque in cum invitatos vultus esse cunctorum, quem admirari nec ipse desinebat. Tunc alto trahens verba suspirio ita orsus est. Quamvis inexplicabilis mihi, sancte Antistes, adversus Ricimerem causa doloris sit, et nihil profuerit, maximis eum a nobis donatum fuisse beneficiis, quem etiam, quod non sine pudore et regni et sanguinis nostri dicendum est, in familiae stemma copulavimus, dum indulsimus amori Reipublicae, quod videretur ad nostrorum odium pertinere. Quis hoc namque veterum retro Principum fecit unquam, ut inter munera, quae pellito Getao dari necesse erat, pro quiete communi filia poneretur. Nescivimus parcere sanguini nostro, da servamus aliena. Nemo tamen hoc credat propriae causa factum Nam in tauta circumspectione salutis omnium, esse formidinis. solum pro nobis timere non novimus. Bene enim apud nos compertum est perire Imperatori laudem suae virtutis, qui pro aliorum cautela non metuit. Sed ut tuae venerationi ad liquidum conatus

universa rapinis, saevit ubique gladius, divina quoque privatațe aedificia ignis absumit. Captus demum Orestes ab hostibus Po centiam usque perducitur, ibique gladio detruncatur. Exinte per universas iidem barbari urbes diffusi, cunctam sine aliqua terditu Italiam juri proprio subdidere, multasque tunc civitat. parantes resistere, extinctis habitatoribus ad solu usque dejecere. Odoacer itaque prosperos sibi cernens se cessus accrescere, statim regiam arripuit potestatem. Augusta siquidem, qui Imperii praesumserat potestatem, cernens osivenu Italiam Odoacris viribus subdi, inopinabili metu perteritur, spost miserabilis purpuram abjiciens, cum vix undecim mensibus Rea. obtinuisset, Imperialem deposuit majestatem. (Hist. Miscella l. 1) ap. Muratori SS. Rer. Ital. I. p. 99.) Parte vero Hesperiae, Nepul Imperatore Orestes fugato, Augustulum suum filium in impens collocavit, sed mox Odoscer, genere Rugus, Thorcilisgons Scirorum, Herulorumque turbis munitus Italiam invasit, August lumque Imperatorem de Reguo evulsum in Lucullano Campana castello exilii poena dumnavit. (Jord. de Regn. Success. c. 103. Superveniente Odoacre cum gente Scyrorum, occidit Oresten Patr cium in Placentia et fratrem ejus Paulum ad Pineta foris Classes Ravennae. Ingrediens autem Ravennam deposuit Augustian de regno, cujus infantiae misertus, concessit ei sanguina el qui pulcher erat, tamen donavit ei reditum sex millia solites et misit eum intra Campaniam cum parentibus suls libere vivere. (Auon. Vales. p. 303.) Odoacer vero, cujus supra fecimus mentionem. mox deposito Augustulo de imperio, factus est rex, mansique in regno annos XIII. Cujus pater Aedico dictus. (Anon, Vales. Unter biefem Mebico ift nicht ber Gunftling Attila's, 1) p. 805.) fondern weit eber Ebica ber Sciren Rurft b) ju verfteben. Gothus quidem genere, Italico tamen solo educatus, vi barbarica Imperio sibi subdito, et regis nomine sibi assumpto, Romanaeque Rep. secundum patrias leges suas instituta, ad decem annos tenti imperium. (Theophanes I. c. p. 82 [102, 103].) Basilisco II. Armato. His Coss. levatus est Odoacer Rex X. Kl. Sept. Ed and occissus est Orestes Patricius. (Cuspin. Anon. Chron. p. 127.) (Cuspin. Anon. Chrov. p. 127.) Basiliscus II. et Armatus. His Coss. ab Odoacre Orestes et frakt ejus Paulus extincti sunt, nomenque regls Odoacer assumpsit, 🕬 tamen nec purpura nec regalibus uteretur iusignibus. (Cassiol. Chron, p. 233.) Ind. XIV Basilisco et Armato Coss. Rex Gothorum Romam obtinuit, Orestem Odoacer illico tracidaril Augustulum filium Orestis Odoacer in Lucullano Campanise castelle

a) — nemo ex omni multitudine, quae Attilam circumstabat, et cepto Edecone, auderet prac metu, qui omnium mentes p" vaserat, cum Attila sermonem instituere. — (Prisc. Rhetor, l. c. p. 37. [54].)

h) Siehe oben S. 301 des Textes n. b).

illi poena damnavit. — (Marcellini Comitis Chron. p. 298.) Le pau VIII. c. 51 — 54. Tillemont VI. 434 — 438. Muratori, p. 90 — 95. Manso's Geschichte bes Oftgothen Reiches in calien G. 32 u. s. f. f.

### 264.

Viginti et amplius anni sunt, quod inter Constantinopolim et pes Julias, quotidie Romanus sanguis efunditur. Scythiam, Thraiam, Macedoniam, Dardaniam, Daciam, Thessaliam, Achajam, ipiros, Dalmatiam, cunctasque Pannonias, Gothus, Sarmata, Juadus, Alanus, Hunni, Wandali, Marcomanni, vastant, trahunt, apiunt. Quot matronae, quot virgines Dei, et ingenua nobiliaque orpora his belluis fuere ludibrio? Capti Episcopi, interfecti Presyteri, et diversorum officia clericorum. Subversae ecclesiae, ad altaria Christi stabulati equi, Martyrum effossae reliquiae? ubique uctus, ubique gemitus, et plurima mertis imago. Romanus orbis ruit, et tamen cervix postra erecta non fectitur. (Hieron. Epist. 60 ad Heliodorum I. p. 342.) Olim a mari Portico usque ad Alpes Julias, quae erant nostra, non nostra sunt. Et per annos triginta fracto Danubio in mediis Romani Imperii pugnatur. Aruerunt vetustate lachrymae. Praeter paucos seaes, omnes in captivitate et obsidione generati, non desiderabant, quam non noverant, libertatem. Quis hec credet, quae digne aermene historiae comprebendent? Romam in gremie suo non pro gieria sed pro salute pugnare? immo ne pugnare quidem, sed auro et cuncta supellectili vitam redimere; quod non vitio principum, qui vel religiossissimi sant, sed scelere semibarbari accidit proditoris, qui nostris contra nos operibus armavit inimicos. (Hieron. Ep. 123 ad Ageruchiam. n. 17. p. 914 [908].)

# Verzeichnis

ber.

# P. T. Serren Gerren Gubfcribenten.

### (Fortsetzung.)

| \$ | 2061. S  | Arno | lb'ice Buchhanblung in Dresben.                                                                         |
|----|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          |      | ntrageriche Sortimente Buchhandlung in Ronigeberg.                                                      |
| 1  |          | _    | Germano, Constantino, Dottor in Trieft. (Durb Favarger.)                                                |
|    | <u>-</u> |      | Chmel, Joseph, f. k. Rath, erfter Archivar bes k. i<br>Haus-, hof- und Staats-Archives 2c. in Wien      |
|    |          | _    | Sagers & Comp., Buchhanbler in St. Petereburg.                                                          |
|    |          | _    | Gagner, Franz de Paula, Graf v. Labron ich: Pfleger in Smund.                                           |
|    |          |      | Sirt, Ferdinand, Buchhandler in Breslau.                                                                |
| •  |          |      | Ranbler, Pietro, Doft., Professor und Direttor bes archäologischen Museums in Trieft. (Durch Favenger.) |
| Ŀ  |          | _    | Kornte, Frang, Raplan in St. Paternian.                                                                 |
|    | <u> </u> | _    | Lugnani, Giufeppe di, Direttor ber Reals um<br>Rautifchen Alabemie in Trieft. (Durch Favarger.)         |
| •  |          |      | Ritter, S. B., Buchhandler in Wiesbaden.                                                                |
|    |          | _    | Sorober, E. S., Buchhanbler in Berlin.                                                                  |
|    |          |      | Suppan, Frang, Buchfändler in Agram.                                                                    |
| Ω  | ähe e.   | # 11 | niversitätseRibliothef in Olmün                                                                         |

- in Bien. (Birb fortgefetzt.)

# Berichtigungen.

# Bur Gefdicte.

Seite 168 Zeile 30 ftatt Conftantin - Conftantius.

- , 285 , 1 , Gailthal Kanals und Gailthal.
- . 332 . 9 . Obeacer Oboacer.



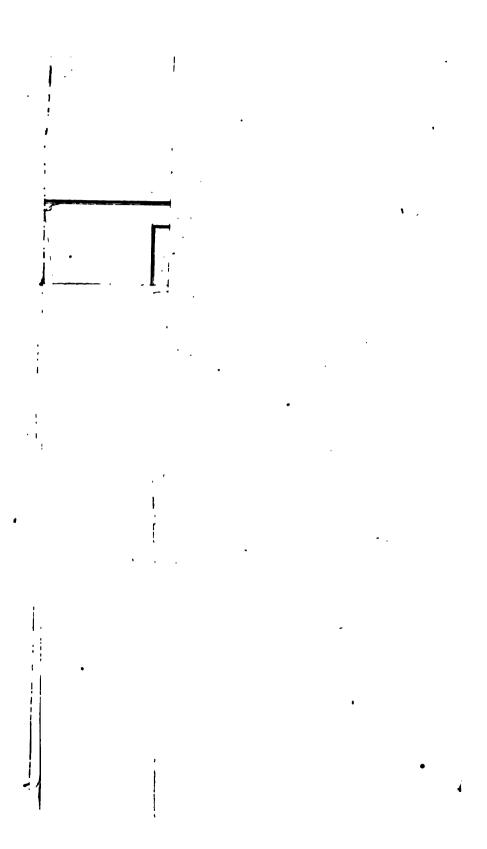





T. P. herr Binber, Math., Synbifus in St. Beit. Birnbacher, Abam, Dr. b. A., Magifter ber Genrichilfe und Stadtphyfter in Rlagenfurt. Bleiweis, Jatob, in Grabista. — Blumfeld, Leppold p. . f. f. Bez. Rommiffar in Gul' — Bofft, Jos. Mich., f. f. Kriegszahlmeister 2c. in Gra Brud, Dew., f. f. Areibingenieur in Billach. - Buchegger, Meinrab, Ronfift. Rath, Dechant m auslandischer Landwirthich. Bereine, forrespond. Dip ber f. f. Landwirthich. Gefellich. in Steiermart, m orbentl. Mitgl. bes Indust. u. Gewerbeber. in Inneift. - Buffa, Rarf Freih. v., ju Castellalto und Lilienieg, Burger, Joh., Dr. ber Debigin und t. f. Regimes Birgt in Rlagenfurt. Buggi, Anbread Ritter v., Praffbent bes f. E. Cab und Landvochten ic. in Rlagenfurt. Bussi, Lub. Geb., Boll-Legftatte-Chunchmer in Bilat Sec. 35 18 1 18 1 Capellari, Anton, Gutdbeffper in Malborgeth. Christalnig, Rarl Graf v., f. f. wirtt. Rammern 1 Prafes ber t. t. Landmirthich, . Befellich im Rarmten u. Klagenfurt. Christalnig, Alfred Graf wa in Riogenfurt. Dagarin, Gregor, burgl. Sanbelemann in Rlaggi Deutschmann, Loreni, Pfarger in Schwabegg. Diemer, Stephan, f. f. Rittmeifter in Rlagenfmt - Dietensheim, Jof., Roplan in Bleiberg. Dietrich, 3of., Pfarrer in St. Michael. Doliac, Carl, Dr. ber Rechte, Abuofat, und Gefreid ber f. f. Aderbau Befellichaft in Garg. Dreper, Pet., Rapitular bes Gervitenstiftes in Lugge Durchner, Jakob, in Klagenfurt, Chefmann, Friedrich, Dt. ber Rechte, Dof- und

1977 2 10 31

Esser, Ferbirand Gunf v., & & wirl. Rammerer,

Berg., Rab. u. Sammargewert, Juhaber mehrerer herrifchaften ic. in Rlagenfunt.

P. T. herr Egger, Guftav Graf v., Berg., Rab. und Sammergem., Befiger mehrerer herrschaften re. in St. Georgen. Egger, Math., geiftl. Rath und Pfarrer in St. Martin ob Billach. Eichler, Frang, f. f. Kreistommiffar in Biffach. Einfpieler, Und., Raplan in Althofen. Ginfpieler, Jof., Dechant u. Pfarrer ju Dbervellach. . Eifl, Joseph, Apotheter in Bollermartt. - Ellacher, Philipp, Lehrer in Lieding. Englert, Joseph, t. t. Gubernialeath in Trieft. Erlader, Ambrof., f. f. Beg. - Rommiff. in hermagor. Erlacher, Joh., Befiger bes Lattacherhofes ju Wieting. Lobl. t. t Erziehungshaus von Baron v. Prohasta's Linien-Infanterie - Regiment Dro. 7 in Rlagenfurt. P. T. herr Efter, Simon, Chirung und Bergverwefer in Dellach. Beldner, Johann, in Steinfeld. Fermann, Rarl, Marrer in Meifelbing. Lobl. K. Kerftl'sche Buchhandlung in Grat. P. T. herr Fichtel, Beinrich v., t. f. Beg. Aftuar in Grabisfa. Finbenigg, Ferbinand Mitter v. Daber auf Geperd. berg , farnt. ftanb. Buchhalter in Rlagenfurt. Findenigg, C. DR. Ritter v. , in Rlagenfurt. Fischer, Alois, Pfarrsprovisor in Tiffen. Fobransberg, Ferbinand Ritter v., f. f. Begirfs. Follins, Joh. Bapt., f. f. Unter Argt beim lobl. 2. Inf. Reg. Bar. v. Prohabla, in Gravista. Fortschnig, Ferbinand, Bergvermalter in Lolling. Fribrid, Frang, infulirter Domprobit, Roufistorial. Direftor ic., in St. Andred. Fris, Frang, Prafett bes f. t. Gymnasiums in Rlagen-furt, Rapitular bes Benebittiner Stiftes St. Paul. Ruchs, Anton, Dr. in Laibach. Gabriel, Ignag, Inftigiar, Guftav Graf v. Egger'icher Guter, Berter. u. Fabriten-Infpelt., Mitgl. ber t. f. Lanb. wirthichafte Gefellichaft in Rarnten und des Bereines sur Beforderung und Unterftützung ber Industrie und ber Gewerbe in Innerofterreich x. in Klagenfurt. Baggl, Joh., Dr. ber Rechte, Sof- und Gerichts. Abvolat in Rlagenfart. .. .. . . . . .

P. T. Derr Galler, Jof. Euftach Graf v., Bisth. Gurt. Bater. fpeftor ic. in Rlagenfurt. Gantidnigg, Matthaus Jof., herrichafts - Beis zu Ottmanach. Gartner, Ferb., Pfarrer in St. Johann am Brud Gaffer, Rubolph Joh., F. B. Gurt. Bertebeamund Schloß = Inspettor in 3mischenmaffern. Gaymayer, Jos., f. f. Stabt- und landrechte - Anical tant in Rlagenfurt. Germitsch, Jos. Pfarrer in St. Ruprecht. Geper, Simon, Gastwirth in Rlagenfurt. Glantschnigg, Thom., t. f. Kreisfommiffar in Bit. Se. Excelleng herr Peter Graf v. Goed, Freiherr gu Rarlem; und Moodburg, f. f. wirfl, geheimer Rath und Rammen. Dberft - Hofmarfchall Gr. f. f. Majeftat, Landmarie: von Rieberofterreich m., in Wien. P. T. herr Goes, Joh. Rarl Graf v., f. f. Gubernialratt m Rammerer zc. in Grab. Gorton, Joh., handelsmann in Deitenefelb. Gorton, Bingeng, Sandelsmann in Strafbum. Gregel, Joh., Zahnarzt in Klagenfurt .-Gregoritich, Jof. Gabriel, Bezirfe . Rommiffar u Straßburg. Grienmalber, Jafob Unbreas, Realitatenteffer in Cberftein. Grillitich, Frang, Inhab. ber herrich. Rleinwintlen Gruber, Rarl, Gemerte : Buchhalter in Billach. Grundner, Ignag, Apotheter in Rarfreit. Gutl, Mich., Pfarrer gu Bleiberg int Geraut. Gutzellnigg, Joh., Sanbelsmann in Arriach. Dabermann, Dtto, Rapitular bes Benediftinerftifus St. Paul, Doft und Professor ber Theologie in Rlageni. habemann, Frang, burgl. handelemann in Billad. Safner, Jof., Pfarrer in Bleiberg. Safner, Rarl, in Rlagenfurt. Sageleberger, Rarl, Beg. - Rommiff. in Grafenstein. Sammerichall, Matthaus, Pflegebeamter ju Fintenftein bei Billach. Hartwig, Ign., Dechant und Pfarrer in Saisnis. hasimayer, Franz Mitter v., zu Graffenegg und Fernstein, t. t. Lanbrath in Magenfurt. Sauer, Alois, t. t. Stadt- und Lanbrechts . Setretar in Rlagenfurt.

Lyceum in Rlagenfurt. Delv, Colestin, Rapitular bes Benebiktinerstiftes St. Paul, Moministrator von Cherndorf und Pfarrer zu Rlein .. Et. Paul. Berbert, Paul Freiherr v., Fabrifebefiger in Rlagenfurt. Dermann, Alex., Magiftrate. Gefretar in Rlagenfurt. Bermann, Beinrid,, Ronfiftorial Rangler in Rla-5 Er. genfurt. .- Dobel, Barth., Pfarrer ju St. Demalt in Seeland. Sod, Rarl, Bundargt in Rlagenfurt. Soffmann, Joh. Bilh., Senior ber evangl. Rirchengemeinde & G. in Innerofterreich und Paftor ber Gemeinbe Watschig. Sobenauer, Boreng Frang, Probft, Dechant und Stadtpfarrer in Friend). Soinigg, Jof., Pfarrer in Maria Gail. Solenia, Frang, Saupt Blei Gewert in Bleiberg. Solliber, Michael, Raplan in Gaifnis. Sueber, Jos. v., f. f. Stadt- und landrechte. Ausfultant in Rlagenfurt. Subelift, Joh., Pfarrer in Mirger. Summelauer, MIb. v., Serrid Befit. gu Freudenberg. Sabornegg, Eduard Freih. v., Ingrofift ber lobl. farnt. ftanb. Budhaltung in Rlagenfurt. Jabornegg, Mich. F. v., t. f. Landrathin Rlagenf. 2 Er. Jabornigg, Plagibus, Rapitular bes Benediftiner, fiftes St Paul und Profeffor bes Bibeiftublums bes alten Bundes am t. t. Lyceum in Rlagenfurt. Jager, MIbert, Rapitular bes Benebiftinerfliftes Da. rienberg, und Erzieher ber Gobne von Ge. Ercelleng bes herrn Guberneurs Grafen v. Brandis in Junebrud.

T. hete haufer, Ferbinand, Apotheter in Rlagenfuer.

nafium in Rlagenfurt.

=

ri.

: :

**(...** 

'n

::)

35

... • •

5

Ĺ

Haufer, Joh., Bezirks Kommiffar in Tentschach. Deber, Simon, Expositus zu St. Lorenzen und Beicht.

Sechenberger, Jof., Domlap., Stadthauptpfarrer bei St. Egiben, farnt. ftanbifch. Berordneter in Rlagenfurt. Beilmann, Joseph, Rapitular bes Benediftinerstiftes St. Paul, Professor ber Religionelehre am t. f. Gym-

Beilmann, Rorbert, Rapitular bes Benebittinerftiftes St. Paul, Professor ber Paftoraltheologie am f. t.

vater ber R. F. Elifabethinen in Rlagenfurt.

# Verzeichniß

ber

# P. T. Serren Berren Gubfcribenten.

### (Fortsetzung.)

| રહેલ. | Arno    | lb'iche Buchhandlung in Dresben.                                                                        |
|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |         | ntrageriche Sortimente-Buchhandlung in Ronigeberg.                                                      |
| P. 1  |         | Cermano, Constantino, Doktor in Trieft. (Durch<br>Favarger.)                                            |
| _     | -       | Chmel, Joseph, f. f. Rath, erfter Archivar bes f. f. Haus-, hof- und Staats- Archives zc. in Wien       |
|       |         | Sggere & Comp., Buchhandler in St. Petereburg.                                                          |
|       |         | Gagner, Franz de Paula, Graf v. Labroniche Pfleger in Gmund.                                            |
|       |         | Sirt, Ferdinand, Buchhandler in Breslau.                                                                |
| . –   | _       | Ranbler, Pietro, Doft., Professor und Direttor bes archäologischen Museums in Trieft. (Durch Favarger.) |
| E —   |         | Kornte, Frang, Raplan in St. Paternian.                                                                 |
|       |         | Lugnani, Giufeppe di, Direttor ber Reals un<br>Rautifchen Atabemie in Trieft. (Durch Favarger.)         |
|       | _       | Ritter, S. B., Buchfandler in Wiesbaden.                                                                |
|       |         | Sorober, E. S., Buchhandler in Berlin.                                                                  |
|       | _       | Suppan, Frang, Buchhändler in Agram.                                                                    |
| Löbi. | t. t. u | niversitäte. Bibliothet in Olmug.                                                                       |
| _     |         | — in Mien.                                                                                              |

(Birb fortgefetat.)

# Berichtigungen.

# Bur Gefdicte.

Seite 168 Zeile 30 ftatt Conftantin - Conftantins.

285 , 1 , Gailthal — Kanals und Gailthal.

332 9 Dbeacer - Oboacer.





•

:

P. T. Derr Galler, Jof. Euftach Graf v., Bieth. Burt. Giter. fpettor ic. in Rlagenfurt. Gantidnigg, Matthaus Jos., Berrichafte . Beis zu Ottmanach. Gartner, Ferb., Pfarrer in St. Johann am Brid. Gaffer, Rubolph Joh., F. B. Gurf. Werfebeam-und Schloß-Inspettor in Zwischenmaffern. Gaymayer, Jos., f. f. Stabt= und Landrechte Aux. tant in Rlagenfurt. Germitsch, Jos., Pfarrer in St. Ruprecht. Gener, Simon, Gastwirth in Rlagenfurt. Glantichnigg, Thom., f. f. Rreisfommiffar in Blat. Ce. Ercelleng herr Peter Graf v. Goed, Freiherr gu Rarietag und Moodburg, t. t. wirfl, geheimer Rath und Rammer. Dberft = hofmarfchall Gr. t. f. Majeftat, Landmarita . von Riederofterreich r., in Bien. . . P. T. herr Goes, Joh. Rarl Graf v., f. f. Gubernialrati m Rammerer zc. in Gras. Gorton, Joh., Sandelsmann in Beitenefeld. Gorton, Bingeng, Sandelemann in Strafbum.

Gregel, Joh., Bahnargt in Rlagenfurt .-Gregoritich, Jof. Gabriel, Begirfe - Rommiffit # Straßburg. Grienmalber, Jafob Unbreas, Mealitatenteffer in Cberftein. Grillitich, Frang, Inhab. ber herrich. Rleinwinklen

Gruber, Rarl, Gemerte = Buchhalter in Billach. Grundner, Ignag, Apotheter in Karfreit. Gutl, Mich., Pfarrer zu Bleiberg int Geraut. Gutzellnigg, Joh., Sandelsmann in Arriach.

Babermann, Dtto, Rapitular bes Benediftinerftiftis St. Paul, Doft und Professor ber Theologie in Rlageni.

habtmann, Frang, burgl. handelemann in Billad Safner, Jos., Pfarrer in Bleiberg.

Safner, Rarl, in Rlagenfurt. Sageleberger, Rarl, Beg .- Rommiff. in Grafenstein. Sammerichall, Matthaus, Pflegebeamter ju Rintenstein bei Billach.

Hartwig, Ign., Dechant und Pfarrer in Saisnis. Saflmaner, Frang Ritter v., ju Graffenegg und Fernstein, t. t. Lanbrath in Rlagenfurt.

Sauer, Alois, t. f. Stadt. und Canbrechts . Seire. tar in Rlagenfurt.

14. T. hete Saufer, Ferbinand, Apotheter in Rlagenfurt. -Baufer, Joh., Begirts: Rommiffar in Tentichach. heber; Simon, Expositus ju St. Lorenzen und Beicht. vater ber R. R. Elifabethinen in Rlagenfurt. hechenberger, Jos., Domlap., Stadthauptpfarrer bei St. Egiden, farnt. ftanbifdy. Berordneter in Rlagenfurt. Seilmann, Jofeph, Rapitular bes Benebiftinerftiftes St. Paul, Professor ber Religionslehre am f. f. Gymnafium in Rlagenfurt. Seilmann, Rorbert, Rapitular bes Benebiltinerftif. tes St. Paul, Professor ber Baftoraltheologie am t. t. Lyceum in Rlagenfurt. Delv, Colestin, Rapitular bes Benediktinerstiftes St. Paul, Moministrator von Cherndorf und Pfarrer zu Rlein St. Paul. Berbert, Paul Freiherr v., Fabrifebefiger in Rlagenfurt. 6 Er. Dermann, Alex., Magiftrate. Gefretar in Rlagenfurt. hermann, heinrich, Konstitorial Rangler in Rlagenfurt. Sobel, Barth., Pfarrer ju St. Demald in Geeland. Sod, Rarl, Bundargt in Rlagenfurt. Soffmann, Joh. Bilb., Senior ber evangl. Rirchenigemeinde & C. in Innerofterreich und Paftor ber Gemeinbe Watschig. .Sobenauer, Loreng Frang, Probft, Dechant und Stadtpfarrer in Friciady. Soinigg, Jof., Pfarrer in Maria Gail. Solenia, Frang, Saupt Blei Gewert in Bleiberg. Solliber, Michael, Raplan in Gaifnit. Sueber, Jos. v., f. t. Stadt, und landrechte Ausfultant in Rlagenfurt. Subelift, Joh., Pfarrer in Mieger. Summelauer, Mib. v., Berrid .: Befit. ju Freudenberg. Jabornegg, Eduard Freih. v., Ingrofift ber lobl. . farnt. ftanb. Buchhaltung in Rlagenfurt. Jabornegg, Mich. F. v., f. f. Landrath in Rlagenf. 2 Ex. Jabornigg, Plagibus, Rapitular bes Benediftiner, fiftes St Paul und Profeffor bes Bibelftubiums bes alten Bunbes am f. f. Lyceum in Rlagenfurt. Jager, Albert, Rapitular bes Benebiftinerstiftes Marienberg, und Erzieher ber Gobne von Ge. Excelleng bed herrn Guberneurs Grafen v. Brandis in Innebrud.

÷

-

ķ

ij

- P. T. herr Jaufelovich, Mar., Dr. ber Rebigin, Rand. Gente physitus u. Dirett. ber Berforg. Unftalten in Rlagemfurt -- Jaris, Thom., Pfleger in Bafferleonburg. Se. Exellenz herr Johann Ritter v. Jennif, Ritter bes ofter. faiferl. Leopoldorbens, Gr. f. f. Mai. wirll. geb. Rat, Prafibent des f. f. tirol, voralberg. Appellations - Gerich tes in Innebrud. P. T. Bert Jerufalem, Matthaus, f. f. Appellations . Rangefie in Rlagenfurt. Illgont, Joh., geiftl. Rath, inful. Probft, Pferce und Dechant in Ebernborf. Jochner, Peter, in Rlagenfurt, Iddlingen, Relix Freih. v., Inhaber ber Berrichefter Bernberg, Eichelberg und Tamtfchach. Jofd, Ebuard, f. f. Appellations . Rath in Rlagenfint.
- Juvantichitich, Gigm., Domherr, Didgefan : Golenoberauffeher in St. Andrea.
  - Ranbutid, Andreas, geiftl. Rath unb Dfarrer & heil. Krenz ob Billach. Randutid, Jos., Pfarrer in Egg. Ranitich, Peter, Bezirte - Rommiffar in Rartebera. Rapfer, Gebaftian, Bermefer in Cherftein.
    - Rhadhl, Thom., Wirthich. Bermalter in hunnenben. Rhul, Alois, Ronfiftorial - Expeditor in Rlagenfurt. - Rhul, Joh., ftanb. jub. Rechnungerath in Rlagenfun. Rirfdner, August, Pfarrer in Unterloibl. Rlabufdnigg, Jatob, Pfarrer in Ingolsthal.

Raltenfrauter, F. A., brgl. Sanbelsmann in Friefat. Raltenfranter, 3. f., brgl. handelsmann in Fried.

- Rleinberger, Georg, in Rlagenfurt. - Rleinberger, Bingeng, in Rlagenfurt. - Klemiche, Dath., Pfarrer in Augeborf.
- Rnapp, Ab., Beg. Rommiff. in St. Georgen am Langfee. - Rnecht, Anton, Raplan in Guttaring. Robl, Guftav, Bezirfe - Beamter in Grafenftein.
- Robal, Primns, Pfarrer in Borberberg. Roginigg, Matthaus, geiftl. Rath, Dechant und Stadtpfarrer in St. Leonhard.
- Rointid, Philipp, Raplanin St. Joh. ob bem Brudt. Roller, Anbreas, Dr. ber Rechte, Sof. u. Gerichte: Abvotat in Rlagenfurt
- Roller, Jos., Raplan in Guttaring.

- Luchery Salob, Stadtpfartfaplan in Riegenfurt. Rucher, Urban, Plerver in Gefiefling. - Ruchlet, Franz, in Bollermarkt. Rumpf, Joh. Gottf., Dr. ber Medigin und ftanb. Stadephisches w. in Rlagenfurt. Labinig, Simon, Damherr, Dr. ber Theologie, Ran-Aftorialrath und Archiper in St. Anbrea. Lanner, Thab. v., Befiger ber Berufchaft Runmpenborf. Lax, Jos., Realitaten, Befiber, graft. v. Lobron icher Ge-wertschafte. Ubminiffrator in Gmunb. Lednier, Patri, Pfarter ju Gt. Jatob in ber Lagnig. " Lefiat, Rlemens, Pfarrer im Martte Rappel. Leutgeb, Igna;, Befibet ber Betrichaft Portenborf. Levitfdnigg, Barth., Dr. ber Philosophie u. Pfarrer in Innerteichen. — Liaunigg, Joh., Pfarrer in Ferlach. - Lichtenberg, Leop, Freih. v., t. f. Kammerer u. Landstand von Krain ic. in Laibady. Liebenmein, Rarl, Sammergewert und Gutebefiger in Poitschach. Liebergott, Joh., Pfarrer in Gortebihat. Liegel, Chuard, Buchhandler in Rlagenfurt. - Lintidinger, Ant., Dechant und Martipfarr. in Spital. - Lorber, Dich., f. f. Beg. Kommiljar in Greifenburg. Se gurftt. Onaben herr Frang Edv. Bufchin, gurft . Ergbifchof von Göri n: P. T. herr Eugepe, Joh., Pfarrer in Beifach. Dagebin, Joh., Pfarrer in Bleinach. Mannern, Cajet. Rit. v., f. f. Regierungerath in Bien.

Pu; To Der il offiant, 20rent; Delant wie Stubtpfatter in Billadi

- Roos, Jos., Begirls : Beamter in Grabes.
- Robiel, Balent., Bezirls : Kommiffar in Collerberg.
- Rrabath, Franz, wirll. Konffferialfaff und Pfarrer

in St. Johann fiei Haterbrauburg. " 1996 199

. Ringenfurte

Storialrath und Pharrer in Arcig.

inefter in Rlagenfurt.

Rometer, Joh., Beichtvater ber &. F. Ursulinen in

Rompofdi; Jatob, Bergichaffer, in Gdibargenbadt.

Rrammer, Frang, Probft, farnt, Bandftanb, Ronfi-

... Areb. 308. Peter, Mitter v. Dutmanifcher Berle . 3n-

Pi. A. Darn Magran (Spaig) malagna Onde these Adaland in St. Antob in m mentliggi Mofenthaless rategebied , dast , votym . Martin, Unb., Pfarrer ju Statthete in ber Ebene. ale dieren Meden en , Antion yo Pfartee in Althofenn Market p. Lofe, in St. Bed. . 185 . . . . . . - Bento Mayer put im Mart, 116 patrediger bei St. Egda err berit, drang, wiell netuftestalfteit und in bereit Mayr, Jof, Droiber i Mebigin, f. t. Diftrife . Die Livered , Rearry Bed Jailes, in Could control Romes Mayrhoffer, Franz, in Zweifirchen. Mayritich, Simon, Ranonilus in Friefach. Mellitfthirigg, Simon, benf. Pfarter von St. Da tin am Rrapfelbe in Wolfsberg: Melling ,... Branf ,: Bareno. Derbeitifchet Sandlung: dickli din i**Pireftor in Kiczenfurt**a is the first in Mentitsch, Andr., Kasiner in Spital: 2 Er. Mentitich, Joh., Bertebireftor in Paternian. 11 R , 140 Merten, Poter figit St. Mondard bei Stebenbrun. Mitter, 3oh v., Dr. n. j. t. f. Mppell. Wath in Boter. Franlein Mitteft, Cbl. v., in St. Beit. Bill Derr Dilleft, 30f. Rit. v., farnt ftanb Berbioneter in Rift. Millner, Unton, Pfarrer gu St. Leonbard in ber Abte. Minichreiter, Jof., f. f. Appellationerath in Rlagen. Mifdis, Jof., Pfarrer in Rrangelhofen. de l'entere. Mitfd, Jof. Unt., inful. Probftpfarrer, in Gurnis, farnt. frand Musichugrath. Mittelberger, Fraus, jub. f. f Berforg. Saus = Ber. malter in Magenfurt Mitteregger, Thomas, Begirfs Beamter in Ct. Ge orgen am Längsee. ्राजीय प्रतिकार Moro, Unbreas Ritter v., Fabr. Befiger in Rlagenf. Moro, Max Ritter v., t. f. Stabt- und Canbrechts. Muscultant in Rlagenfurt. Moro, Thom. Mitter v., Herrich. Juhaber in Biftring. 45 ni **.1**1 Morofutti, Paul, in Billach. <u>(a</u>n);nə(<u>154(</u>) Mofer, Rarl v., burgl. handelsmann in Rlagenfurt. in dilitario Mofer, Thomas, Dechant und Pfarrer ju Gt. Jafob im Rofenthale. Dublbacher, Spirib., Sauptgewert in Bleiberg. Mullhod, Alois, Gorer ber Theologie in Klagenf. Miller, Anbreae, Raplan in Geffuit.

P. T. Der Muller, Georg, Hover ber Theologie in Klagenfurt.

— Muller, herrmann, Berwalter in Silberegg.

— Raredy, Jos. Ant., Bezirts Rommissär in Ehrnegg.

— Nischelwißer, Dowald, Realitätenbesit, in Mauthen.

— Rovact, Franz, Bezirts Rommissär in Grades.

— Obermayer, Ignaz, burgt. Sellermeister in Rlagenf.

— Obermoser, Marthaus, Pfarrer zu St. Ioseph an ber Tratten.

- Obermoser, Matthaus, Pfarrer ju St. Joseph an ber Aratten.
- Obersteiner, Joh., Maprschafter am Pfanhof.
- Offner, Joh. Michael, in Walbenstein.
- Orasch, Ant., Kaplan'in St. Martin bei Villach.
- Orieschnigg, Valent., Kaplan in Kappel.

— Drieschnigg, Balent., Kaplan in Rappel.

— Bat, Joh., burgl. Seilermeister in Billach.

— Perdacher, Joh., Best, bei Berwebrealifat in Feistrit.

— Pfeilheim, Fgn. Rifter v., f. f. Kriminal - Altuar in Klagenfurt.

- Pichler, Pet.; Subdirektor im Ptiekerhanse zu Klagens.
- Picher, Peter, Pfairer in Pinsarnis.
- Piche, Lukas, Sheramtmann in Wolfsberg.
- Piko; Joh., bürgl. Stadt Maurermeister in Billach.
- Preker, Wolfg, bargt. Buchbinder in Wolfsberg.
- Piktreich, Binz. Ritt. v.; k.k. Appell. Rath in Klagens.

— Pogensperger, Biral:, Rurat zu Rirchberg.
— Pobnig, Thomas, Gewert in Unterloibl.
— Potutschnigg, Georg, Pfarter in St. Walburgen.
— Prandstetter, Franz v., Berweser in Seebach bei Bikach.

Bikach.

Prastowis, Leopold, inful. Probstam Birgllienberge m Friesach, Dechaut und Schüldistritts Aufseher im Klasgensurer Defamibezirte, Stadtpfarrer zu St. Peter und Paul 20, in Rlagenfurt.

Preichern, Ed., f. l. Kriminal Altuar in Klagenfurt.

Preitney, Untou, Stadtpfarr Kaplam in St. Beit.

Prettney, Georg., graft. Guffan v. Ager'icher Buch.

halter und Correspondent in Klagenfurt,

— Prettner, Joh, in Rfagenfurt,

— Pucher, Thamas, Bezirkstonuntfar in Chernborf.

— Pucher, Wath., Oberhutmann in Bleiberg.

— Punkichart, Franz, Pfarrer in Ustring.

- P. T. herr Jaufelovich, Mar., Dr. ber Debigin, fant. Ste phofifus u. Dirett. ber Berforg. . Anftalten in Rlagenfurt. -- Jaris, Thom., Pfleger in Bafferleonburg. Se. Exellen; herr Johann Ritter v. Jenull, Ritter bes bilm. faiferl. Leopolborbens, Gr. f. f. Maj. wirfl. geb. Rat, Prafibent bes f. f. tirol, voralberg. Appellations Geria. tes in Innsbruck. P. T. Serr Jerufalem, Matthaus, f. f. Appellations - Ranglit in Rlagenfurt. Illgout, Joh., geiftl. Rath, inful. Probft, Viene und Dechant in Ebernborf.
- Jochner, Peter, in Rlagenfurt. 3dchlingen, Felix Freih. v., Inhaber ber Berrichme Bernberg, Eichelberg und Tamtichach.
  - Jofd, Ebuard, f. f. Appellations . Rath in Rlagenfer
  - Juvantschitsch, Sigm., Domherr, Diogefan: 64 lenoberauffeher in St. Andrea. Raltenfrauter, F. M., brgl. Sanbelsmann in Friefal Raltenfrauter, 3. f., brgl. hanbelsmann in Friefad.
- Ranbutich, Andreas, geiftl. Rath und Pfarra u beil. Kreuz ob Billach. Ranbutich, Jos., Pfarrer in Egg. - Ranitich, Peter, Begirte - Rommiffar in Rarleberg.
  - Rapfer, Sebastian, Bermefer in Cherftein. - Rhadhl, Thom., Wirthich. Bermalter in Sunnenben. - Rhul, Alois, Ronfiftorial : Erpebitor in Rlagenfurt.
  - Rhul, Joh., ftanb. jub. Rechnungerath in Rlagenfun Rirfdner, August, Pfarrer in Unterloibl. Rlabuschnigg, Jatob, Pfarrer in Ingolethal.
  - Rleinberger, Georg, in Rlagenfurt. Rleinberger, Bingeng, in Rlagenfurt. - Klemiche, Math., Pfarrer in Augedorf.
- Rnapp, Ab., Beg. Rommiff. in St. Georgen am Langin - Rnecht, Anton, Raplan in Guttaring.
- Robl, Guftav, Bezirle Beamter in Grafenftein. - Robal, Primus, Pfarrer in Borberberg. Roginigg, Matthane, geifel. Rath, Dedyant wo Stadtpfarrer in St. Leonhard.
- Rointsch, Philipp, Raplanin St. Joh. ob bem Brud Roller, Anbreas, Dr. ber Rechte, Sof. u. Gericht Abvolat in Rlagenfurt
- Roller, Jos., Raplan in Guttaring.

P. T. herr Rollieng, Ebreng, Delhant und Stadtpfatter in Billad! Rometer, Joh., Beichtvater ber R. R. Urfulinen in Rlagenfurt. Rompofch, Jatob, Bergichaffer in Schwarzenbach. Roos, Jof., Begirts : Beamter in Grabes. - Robiet, Balent., Begirle Rommiffar in Tollerberg. Rrabath, Frang, wirfl. Renfifterialtat und Pfarrer in St. Johann bei Unterbrauburg. Rrammer, Frang, Probit, farnt. Canditand, Ronfiftorialrath und Pfarrer in Breig. Rret, Joh Peter, Ritter v. Didman'fcher Berts : 3n. fpettor in Klagenfart. Ruder, Satob, Stadtpfarrtaplan in Rlagenfurt. Rucher, Urban, Pfarrer in Schiefling. - Ruchler, Frang, in Bolfermarft. Rumpf, Joh. Gottf., Dr. ber Mebigin und ftanb. Stadtphyffins ic. in Rlagenfurt. Labinig, Simon, Domberr, Dr. ber Theologie, Ron-Aftorialrath und Archivar in St. Andrea. - Lanner, Thab. v., Befiger ber herrschaft Rrumpenborf. Bax, 30 f., Realitaten . Befiger, graft. v. Lebronicher Gewertschafts . Abministrator in Smund. Ledner, Patri., Pfarrer gu Gt. Jatob in ber Lagnis. Lefiat, Rlemens, Pfarrer im Martte Rappel. - Leutgeb, Igna;, Befiget ber Gerrichaft Portenborf. - Levitfchnigg, Barth., Dr. ber Philosophie u. Pfarrer in Innerteichen. Liaunigg, Joh., Pfarrer in Ferlach. Lichtenberg, Leop. Freih. v., f. f. Rammerer u. Lanbftanb von Krain R. in Laibady. Liebenwein, Rarl, Sammergewerf und Gutebefiger in Poitschach. Liebergott, Joh., Pfarrer in Gottesthal. - Liegel, Couard, Buchhandler in Rlagenfurt. - Lintichinger, Ant., Dechant und Martipfarr. in Spital. - Lorber, Dich., f. t. Beg. Rommiffar in Greifenburg. Se. Rurftl. Gnaben Berr Frang Edv. Lufchin, Rurft . Erzbifchof von Gdri n. P. T. Herr Luzeps, Joh., Pfarrer in Beifach.

Magebin, Joh., Pfarrer in Gleinach.

Mannern, Cajet. Rit. v., f. f. Regierungerath in Bien.

Phillipper Marsufduigmadutten Suplan in St. Jalob in m martin i Rofenthale, g gargebald' . daf ber bum . Martin, Und., Pfarrer ju St. Anbred in ber Ebige. ..... Mayer, Antony Pfarter in Althofen. Maner "Jof., in St. Beit - Band Manerine im Mart., Spathrebiger bei St. Caber in Stagenfurtift Ihmer Ben ich in Mayr, Jof., Dr. bet Moigin, f. f. Diftrite . 169, Berger filus, in Spital. Manrhoffer, Frang, in Bweifirchen. Ami' Dabrboffer, Gmfav, Bezirte-Beamter in Cheniu Manritid, Simon, Ranonifus in Friefach. Delatithnigg, Gimon, venf. Pfarter von St De tin am Rrapfelbe in Wolfsberg. Melling, Frang, Baron v. herberticher Sanblund. Direftpr in Riggenfurt. Mentitich, Undr., Rafiner in Spital. Mentitich, Joh., Bertebireftor in Paternian. டர், அர்அசோர்க், இeter , ஆட்டு: வேகிலா) bei: Siebenbrun, Miller, Joh v., Dr. u. j. f. f. Appell. Rath in Begen. Fraulein Mitteft, Coll v., in St. Beit.

Difoit, Sof., Pfarrer in Rrangelhofen.

malter in Blagenfurt.

Muscultant in Rlagenfurt.

Morofutti, Paul, in Billach.

- Muller, Anbreae, Raplan in Seffing

orgen am Langfee.

im Rofenthale.

Mitich, Joj. Ant., inful. Probftpfarrer in Gurnis,

"Milteregger, Thomas, Begirfs Beainter in Ct. Ge

Moro, Unbreas Mitter v., gabr. Befiger in Klageni

Mofer, Aarl v., burgl. Hanbelsmann in Klagenfurt.
Dofer, Thomas, Dechant und Pfarrer ju Gt. Jafob

Millner, Unton, Pfarter ju St. Leonbard in ber Min. Minichreiter, Joh., t. f. Appellationerath in Rlagen

Mittelberger, Franz, jub. f. f. Berforg. Saus - Ber

Moro, Mar Ritter v., f. f. Statt- und Landrechte.

Moro, Thom. Ritter v., herrich Juhaber in Biftring.

Mublbacher, Spirid., Sauptgewert in Bleiberg. Mullbod, Alois, Sorer ber Theologie in Rlagenf.

| P. T.          | Herr             | Muller, Georg, Sorer ber Theologie in Ragenfurt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | _                | Muller, herrmann, Bermalter in Gilberegg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| •              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | _                | Maredy, Jos Ant., Bezirks-Kommissär in Chrnegg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| _              |                  | Rifchelmiter, Demald, Realitatenbesit in Mauthen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | ,. —             | Novact, Frang, Bezirte : Kommiffar in Grades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                |                  | Champanan Canas hims Callamaidhn is Olasani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | _                | Dbermayer, Ignag, burgl. Seilermeister in Rlagenf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                |                  | Dbermofer, Matthaus, Pfarrer gu St. Joseph an ber Tratten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                |                  | Dberfteiner, Joh., Mayrichafter am Pfanhof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | _                | Offner, Joh. Dichael, in Balbenftein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                |                  | Drafd, Unt., Raplan'in St. Martin bei Billach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | _                | Driefchnigg, Balent., Raplan in Rappel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                |                  | The state of the s |
|                |                  | Day, Joh., burgl. Geilermeifter in Billady.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -              | •                | Perbacher, Joh., Befig. ber Bermebrealitat in Feiftris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                |                  | Pfeilheim, 3gn. Ritter v., f. f. Rriminal - Aftuar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                |                  | in Klagenfurt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| -              |                  | Pichler, Pet., Gubbirettor im Priefterhanfe zu Rlagenf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | -                | Pichler, Peter, Pfarrer in Pusarnis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| _              | -                | Piche, Lufas, Oberamtmann in Bolfsberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                |                  | Pifo, Joh., burgl. Stadt = Maurermeister in Billach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                |                  | Pirter, Bolfg, burgl. Buchbinder in Bolfsberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | -                | Pittreid, Bing. Ritt. v., f. f. AppellRath in Klagenf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| _              | · <u>:</u>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                |                  | Pognig, Thomas, Gewert in Unterloibl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                |                  | Potutschnigg, Georg, Pfarrer in St. Walburgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                |                  | Prandftetter, Frang v., Bermefer in Geebach bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                |                  | Billach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                |                  | Prastowis, Leopold, inful. Probstam Birgilienberge zu Friefach, Dechant und Schuldistritts . Auffeher im Rla-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •              |                  | genfurter Defanalbezirfe, Stadtpfarrer zu St. Peter und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                |                  | Paul 20., in Riagenfurt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | _                | Prefdexn, Et., f. f. Reiminal Altuar in Rlagenfurt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <u> </u>       | _                | Pretiner, Unton, Stadtpfarr Rapign in St. Beit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>-</b>       |                  | Prettner, Georg, graff. Guftav v. Egger'icher Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| '              |                  | halter und Correspondent in Alagenfurt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <del>.</del> . |                  | Prettner, Joh., in Rlagenfurt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | _                | Pucher, Thomas, Bezirtefommiffar in Chernborf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <del></del> -  | ·                | Puchreiter, Math., Derhuttmann in Bleiberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | . <del>-</del> - | Puntichart, Frang, Pfarrer in Biftring.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

- P. T. Herr Mabitsch, Ignas, Berweser ber hammergewertschaft Mühlgraben nächst Bollermarkt.

  — Rabitsch, Joh., Dechant und Pfarrer zu Kappel in Rosenthale.

  — Rad, Jos., k. k. Landrath in Novigno.

  — Mader, Joh., Müllermeister in Chenthal.

  — Radivo, Peter, burgl. Handelsmann in Billach.

  — Rafalt, Franz Seraph., Domstift Gurk. Ober-Bo-
  - Rafalt, Franz Seraph., Domstift Gurf. Ober-Unweser in St. Magbalen.
    - Rainer, Jos., in St. Beit.
  - Mainer, Jos., in St. Beit.
     Rauczka, Jos. Calas., F. B. G. Konsisterial Cefreix in Rlagenfurt.
     Nauter, Franz, k. f. Appellationsrath in Klagensum.
  - Manter, Franz, f. f. Appellationerath in Klagensun.
     Raupl, Joh., Frühprebiger bei St. Egiben und 2m Ratechet an ber Rormalhauprichnle in Klagenfurt.
     Rauscher, Franz Xav., Besitzer bes Gutes Ehrenthal bei Klagensurt.
    - Raufger, Franz Lab., Beiger bes Gutes Ehreithal bei Klagenfurt.
       Raufcher, Joh., Katechet an der Rormalbauptichele und Professor der Katechetik und Padagogut für Theclegen in Klagenfurt.
       Rebernigg, Jakob, Pfarrer in Greifenburg.
    - Resmann, Franz, Dr. der Rechte, Hof- und Gerichte Abvolat in Billach.
       Riegler, Joh., am Gute Weper bei St. Beit.
       Rosseger, Binz., Dech. und Pfarrer in Guttaring.
       Rosthorn, Franz v., Gewerte-Besth. ze. in Wolfeberg.
    - Rulit, Math., Dr. ber Rechte, hofe und Gerichte Abvotat in Rlagenfurt.
  - — Rumbold, Thom., Gastwirth in Zweinitz.
  - - Cabith, Jos., Bezirfe Beamter in Althofen.
     Gafran, Jos., horer ber Theologie in Rlagenfurt.
  - Sammern, Ignaz v., Probstei-Berwalt. in Maria Saal
     Samonigg, Joh., Pfarrer in Stall.
  - Scharfen, Franz, f. f. Laubrath in Alagenfurt.
  - Scharnaget, Thomas, graft. Guft. v. Eggericher In fpettions Rangefift in Rlagenfurt.
  - Goanberger, Michael, f. f. Revierforster zu Gi. Margarethen bei St. Michael in Aungan.
     Gheliefnigg, Jal., grafl. Ferb. v. Egger'icher Guterund Berts Inspettor ic. in Rlagenfurt.
  - Ghellander, Greg., Stadtpfarr-Raplan in Billad.
     Ghellander, Jos., burgl. Haubelen. in St. Leonhard.

P. T. Berr Scherian, Jos., burgl. hanbelomann in Ridgenfurt. Scherl, Thomas, Rabrife Direttor in Bolfeberg. Scheuchenftnel, Anton v., f. f. Appellatione . Rathe. protofollift in Rlagenfurt. Sheuchenftuel, Rarl v., f. f. Bergrath in Leoben. Schenchen finel, Frang v., graft. v. Thurn'icher Gieter- und Berte- Infpettor in Rlagenfurt. 2 Ex-Schiffer, Frang, Pfarrer ju St. Ritolai in Billach. Shludermann, Anbreas v., Pfarrer in Boriach. Schluet, Jos., Dom, und Stadtpfarrfapl. in St. Andrea. - Schluffelthal, Bingeng v., in Rlagenfurt. Schneiber, Joh., Gastwirth in Bollermartt. Schnerich, 30h., Lanbrichter an ber Berrichaft Dberamt Bolfeberg. Sonerich, Jof., Orterichter an ber herrschaft Baper. hofen im gavantthale. - Schredl, Jof., in Rlagenfurt. - Schreper, Simon, Pfarrer in Larvis. - Chupp, Frang, Pfarrer in St. Urban ob Glanegg. Schufen, Mathias, Pfarrer in Maria am See. - Schweighart, Jos., Borer ber Theologie in Rlagenf. ---- Schwerenfelb, Ebnard v., Befiger bes Gutes Frauenstein bei St. Beit. Seenuß, Jof. Freib. v., farut. ftanb. Berordneter x. in Rlagenfurt. Semen, Ignal, Domftift Gurf. Gewerfe. u. Guter. Inspektor in Rlagenfurt. Sibit, Joh., Kaplan in Gurnit. Slomfchet, Anton , hauptpfarrer und Dechant in Salbenhofen. Cocher, Rarl, Bermefer ber B. Boblep'ichen Blech. Fabrit in Gogering. Sorgo, Jof., Blei - Gewertebirettor in Bleiberg. Spenger, Mathias, Pfarrer in Dellach. — Spieß, Albert, in Treibach. Spieß, Frang, Bergvermalter in Lolling. Spieß, Morit, Steuer . Ginnehmer in St. Georgen am Langfee. Spittaler, Gewert in Paternian. - Spiger, Blafins, Befiger ber Berrichaft Friefach. Spiger, Gregor, Freih. v. herbert'icher Bleiweiß: Fabrite Direttor in Klagenfurt.

•

. .

and the second of the second o

•

•

|               | Eruppe, Prim., Pfart. in St. Margareth ob Weibifch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Tichuben, Matthaus, Pfarrer in Timenis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <u></u>       | Zurt, Anton, graft, v. Lobron'icher Berwefer in Gifen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | tratten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               | Zurt, Frang Unt., Bermefer in Rofenbach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               | Zurt, Joh., Cenior, Sandelemann in Guttaring.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •             | Tunner, Alois, Bermefer in Colling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | Hiberfelder, Anton, Spatprediger bei Gt. Dete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | und Paul in Klagenfurt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | Umfahrer, Joh., in Magenfurt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | Umfahrer, Thom., Stadtpfarrtaplan in Rlagenfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | Unfinn, Ferdinand, Pfarrer in Grabes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Univ          | erfitate Bibliothet in Lemberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Herr          | Balentitich, Frang, burgl. Suffdmied und Thierarg in Rlagenfurt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | Balefi, Jof., f. f. Sauptmaun in Rlagenfurt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | Bermati, Sof. Bapt. Col. v. Bermefelb, in Grabiela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | Beft, Joh. Ebl. v., Apotheter in Klagenfurt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ·             | Bogl, Frang, Bezirfe Rommiffar in Portichach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | Bogrig, Jos., Pfarrbichant in Gradista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <del></del> ∷ | Bolleritich; Auton, Fürft. v. Rofenberg'fcher Guter<br>Infpettor in Klagenfurt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | and the second s |
|               | Borbed, Fried. v., f. f. Beg. Rommiffar in Dffach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | Klagenfurt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gran          | Ballner, Max., Dechant u. Pfarrer in St. Daniel Bangge, Maria, burgl. Farbermeisterin in Billach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Senn          | Wanner, Joj., Stadipfartaplan in Rlagenfurt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | Webenau, Albert Ebl. v., Ranonitus in Friefach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | Beber, Frang, Direftor und Katechet an ber Rormal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| _             | Sauptschule in Billach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | Beber, Lubwig, Rapitular bes Benebiftiner Stiftet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | St. Paul, Professor bes Rirchenrechtes und ber Rirchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | geschichte am t. f. Lyceum in Klagenfurt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | Beber, Lud., Gewert in Seebach bei Billach und Olfa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1             | bei Friesach.<br>Weißenhof, Paul, Apotheter in St. Beit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               | Unive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

P. T. herr Belferdheimb, Leopold Graf v., f. f. wirft. Lim merer, Gubernialrath und Areishauptmann ac. in Algeni. Welwich, Loreng, Dr. ber Theologie, Probit ven Bolfermartt, Dechant und Pfarrer ju Tainach. Biery, Balentin, Dr. ber Theologie, Spiritual m Priefterhaufe ju Rlagenfurt. Billroiber, Jos., burgl. Banmeifter in Billach. - Bintler, Stephan, Pfarrer in Projern. - Wippauer, Math., Raplan in Gurf. - Mittling, Rarl, Pfarr. in St. Stephan bei Durnfte - Bibeling, Joh., Dechant u. Ctabtpfarrer in Gmin Boblgemuth, Joh., Stadtpfarrer und Rapitel.Be. walter in Strafburg. - Bohlgemuth, E., in Bleiberg. - Bolf, Abolph, Sanbelsmann in Mariano bei Grabish - Bolf, Joh., Bezirfe Rommiffar in St. Leonhard. - Bornigg, 3of., Pfarr. ju Ct. Lorengen in D. Reidena - Bofchis, And., Pfarrer in St. Philippen bei Reinen. - Bris, Frang, Pfleger ber herrichaft Lavant in Riefed - Buftner, Jof., Lehrer in Spital. - Buzella, Anguft, Magiftraterath in Rlagenfurt. Berin, 3gn. Frieb., f. f. Bezirfeactuar in Rotichad. Ge. garfil. Gnaben herr 3gna; Frang Bimmermann, Burfil. fchof von gavant ju St. Andrea im Lavantthale ic. P. T. herr 3wifden berger, Mlois, Domberr, Mlumnate. um theologischer Studien Diretter in Rlagenfurt. 3wifdenberger, Jof., Pfarrer in Metnis.

Die beiliegende Ansicht ift aus v. Sohenwart's Reisen II. Tafel V. genommen. Da seit der Aufnahme derselben sich Manches an der Steinschrift und an dem Straßenzustande geandert haben mag, so wird auch eine Ansicht, welche ein Sachverständiger nach dem heutigen Zustande beider denkwürdiger Gegenstände an Ort und Stelle aufnehmen wird, mit dem zweiten hefte nachgeliefert werden, da sich die dießfällige Aufnahme bisber verzögerte.

.

•

•

.

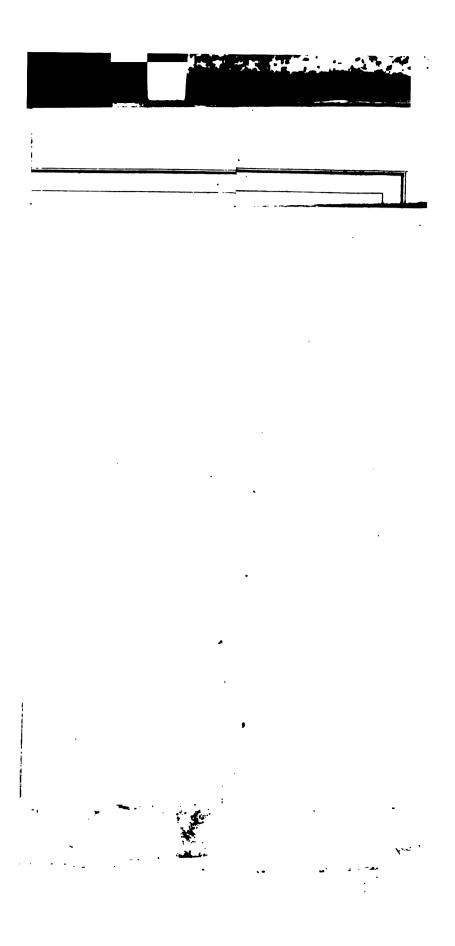

Rlagenfurt, 1842. Drud und Berlag ber J. Leon'ichen Buchhandlung.







295 A4 v. 1

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD AUXILIARY LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(415) 723-9201
All books may be recalled after 7 days

DATE DUE



